

N



Theology Library
SCHOOL OF THEOLOGY
AT CLAREMONT
California





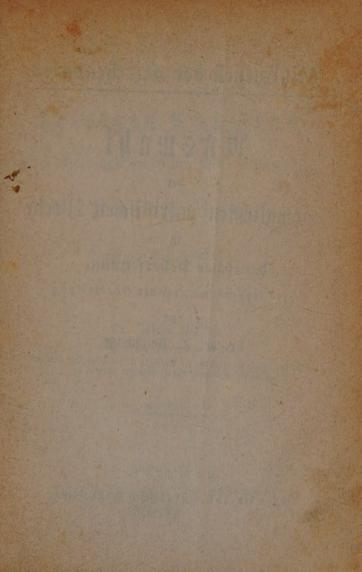

### Bibliothek der Kirchenväter.

# Auswahl

ber

vorzüglichsten patristischen Werke

in

deutscher Uebersetzung,

herausgegeben unter der Gberleitung

von

Dr. fr. X. Reithmayr,

ordentlicher öffentlicher Professor der Theologie an der Universität München, papstlicher Kanmerer, bischöft, geiftlicher Nath 2c. 2c.

Remyten.

Berlag ber Jof. Köfel'ichen Buchhandlung.

Cyrillus, Saint, bp. of termoder 315(ca.) -386 Des

## Heiligen Christus,

Erzbischofs bon Jerusalem und Kirchenvaters,

### Ratechesen,

nach dem Urterte überfest

nad

Dr. Zoseph Nirschl, Professor der Theologie in Passau.



Rempten. Berlag der Jof. Köfel'schen Buchhandlung. 1871.

### antitum vagities

Skiedrik, dan menculas and 2006-1950

watermerten.

STATE TO STATE AND ADD

MANAGE MANAGE

Market Adverse Act

## Des heiligen Christins Leben und Schriften.

Des hälligen Appullies

Leben nud Idriften

#### Leben des hl. Cyrillus.1)

So bochberühmt ber Name biefes Bischofs und Kirchenpaters in der morgenländischen und abendländischen Kirche ift, fo wiffen wir boch von feinem Jugendleben und felbft von der Berwaltung feines bischöflichen Amtes nur wenig. Chrill scheint entweder in Jerusalem ober in deffen Um= gebung um bas Jahr 315 geboren zu fein und feine Jugend bafelbit mit Uebungen ber Frommigkeit, mit bem Studium ber Wiffenschaften, insbesondere ber heiligen Schrift und ber Werke ber Bater verlebt zu haben. Mit neunzehn ober awanzig Jahren schon (im Jahre 334 ober 335) trat er, wie es scheint, in den öffentlichen Dienst der Rirche zu Jerufalem. indem ihn Bischof Makarius zum Diakon ordinirte. chische Berichte geben an, daß er vor seiner Weihe Monch gewesen, was Vieles für sich bat, ba er sich als einen großen Lobredner und Bewunderer des jungfräulichen Lebens zu erfennen und nicht undeutlich zu verstehen gibt, er gehöre die=

<sup>1)</sup> Nach Touttee, wo auch, sowie in ber Ausgabe von Reischt, die Belegstellen zu sinden sind.

fem Stande an. 1) Nur ist dabei kaum an eigentliche Mönche, die in Klöstern beisammen wohnten, oder an Einsiedler in der Wüste, sondern an jene besondere Klasse zu denken, die in ihren Häusern für sich ein zurückgezogenes, einsames und ascetisches Leben sührten (µovázovzs), deren es damals in den Städten, auch in Jerusalem, nicht wenige gab. Sie besobachteten die stete Keuschheit, oblagen den frommen und bußsertigen Lebungen, besuchten eifrig die Kirchen und waren vor den übrigen Laien dadurch ausgezeichnet, daß sie zu den Gottgeweihten gehörten und einen besondern Platz in der Kirche batten.

Behn Jahre darauf weihte ihn des Makarius Nachfolger Maximus zum Bresbhter und übertrug ihm das Bredigt= amt und den Unterricht der obersten Rlasse der Katechumenen, burch den sie während der vierzigtägigen Fasten auf den Empfang ber Taufe porbereitet und bann als Neugetaufte mabrend der Ofterwoche in die Geheimnisse des Chriftenthums eingeweiht werden follten. Satte ichon feine frühzeitige Weihe zum Diakon bewiesen, daß er sich bereits durch besondere geistige und sittliche Tüchtigkeit bervorgethan, so zeigt Diese Uebertragung bes Bredigtamtes und fatechetischen Unterrichtes dieft in noch alanzenderer Weise. Denn Beides war hamals noch Sache ber Bischöfe, und die Schriften bes beiligen Ambrofius bezeugen, mit welchem Gifer und größter Sorafalt diefer berühmte Bischof ber Saubtstadt bes meftrömischen Reiches gerade auch bas Katechetenamt verwaltet bat. So war alfo, wie fpater Augustin zu Sippo unter Bischof Valerius und Chrusostomus in Antiochien unter Meletius, unser Chrill ber ausgezeichnetste Bresbyter ber Rirche zu Berufalem, ber eigentliche Stellvertreter bes Bischofs in diesem zweifachen, so wichtigen Amte. Chrill verwaltete fein Bredigt- und Ratechetenamt in ausgezeichneter Beife. Beugniff geben bavon feine bei biefer Gelegenheit gehaltenen berühmten Katechefen, sowie seine nach bem Tobe bes Mari-

<sup>1)</sup> Ratech. IV. c. 24; XII. c. 1. 33. u. 34.

mus erfolgte Erhebung (entweder im Jahre 350 ober 351)

auf ben Bischofssit von Jerufalem.

Sein Epistopat fiel somit gerade in die Zeit ber beftigften arianischen und semiarianischen Streitigkeiten unter ber Regierung bes arianisch gesinnten Raisers Ronstantius. Anfangs icheinen Die Arianer mit feiner Erhebung einverftanden gewesen zu fein. Er batte nämlich in feinen Ratechefen die Gottheit und Emigkeit bes Logos und bes beiligen Beiftes zwar entschieben ausgesprochen und betont, aber boch bas entscheidende Wort "wesensgleich" (ouoovoios), welches bas Zeichen ber strengen Orthodoxie war, und an bem ba= ber die Arianer so großen Anstoß nahmen, nicht gebraucht. Es konnte baber mobl fein. baß fie in ihm feinen ausge= fprochenen Anbänger bes Symbolums von Nicaa und offenen Gegner ber arianischen Auffassungsweise erkennen mochten. Daber ihre Zustimmung. Da sie fich aber, als er ben Birtenstab übernommen hatte, in ihrer Erwartung getäuscht faben, fo begannen sie sofort auch ben Rampf gegen ibn. und fo murbe fein Bischofsamt für ihn ein außerorbentlich forgen= und leidenvolles.

Eine merkwürdige Begebenheit bald nach feiner Ordi= nation scheint ihn barauf vorbereitet zu haben. Es zeigte fich nämlich am 7. Mai 351 um neun Uhr Bormittags ein hellglänzendes Rreuz am Simmel, bas, wie Blite ftrablend und ben Glang ber Sonne übertreffend, über bem Kalvarienberg ftand und bis zum Delberg binüberreichte und mehrere Stunden lang sichtbar mar. Eprill und die ganze Einwohnerschaft Jerusalems beobachtete Die wunterbare Erscheinung. Der Eindruck, ben sie machte, war ein außerordentlicher. Alle eilten, wie er felbst berichtet, schaarenweise in Die Kirche. felbst Beiben, bie von auswärts gerade in Jerufalem sich aufhielten, und "Alle lobpriefen einmüthig und wie aus Einem Munte Chriftum Jefum, unfern Berrn, ten eingebornen Gohn Gottes, ben Wunderthater, indem fie durch bie That und ben Augenschein erkannt hatten, daß die gottseligste Lehre ber Chriften nicht in überrebenten Worten menfchlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Beiftes und ber

Macht 1) bestehe und nicht bloß von Menschen verkündigt. fontern auch vom Simmel berab von Gott felbst bezeugt und bestätigt merbe."2) Chrill fab gleichfalls biefe munberbare Erscheinung als eine Offenbarung ber Liebe Gottes zu ben Menschen und als einen Beweis für die Wahrheit der driftlichen Lehre an, weßhalb er barüber fogleich an ben Raifer Konstantius berichtete, um ihn, ber ben Arianismus in Schutz nahm und die Anhänger der Orthodoxie unter= briidte, für die Wahrheit des firchlichen Glaubens zu gewinnen und barin zu befestigen. Für unfern Bischof felbst mochte fie eine Erinnerung fein, bag er in feinem Bifchofe= amte den Weg des Kreuzes und der Leiden werde zu manbeln haben, daß aber im Kreuze bes Erlöfers Troft und Stärke und Sieg gegeben fei. Sie kann aber auch als ein Vorzeichen jenes großen Sieges und Triumphes angesehen werden, den der Gefreuzigte mahrend Chrill's Epistopates in der wunderbaren Bereitelung des vom Raifer Julian beabsichtigten und begonnenen Tempelbaues auf Moria feiern follte.

Ehrill's Leibensgeschichte nahm balb nach dem Antritte seines bischöflichen Amtes ihren Anfang. Da er an dem Symbolum von Nicäa sesthielt, so wurde Acacius, der Erzsbischof von Eäsarca in Balästina, eines der Häupter der Arianer, sein heftiger Gegner. Dazu kamen noch andere Mißbelligkeiten. Acacius wollte als Erzbischof seine Metropolitanrechte auch über die Kirche von Jerusalem ausüben. Nun besaß aber diese Kirche, als die Mutterkirche der Ehristenkeit, von jeher eine besondere Auszeichnung und Ehre. Das Concil von Nicäa im Jahre 325 hatte diesen Ehrenvorzug ausdrüsstich im siebenten Kanon anerkannt; daher hatte des Ehrill Vorgänger Maximus sogar Metropolitanrechte ausgeübt, nämlich Bischöfe ordinirt und eine Shnode von Bischöfen berusen. Ehrill wollte ohne Zweisel die Würde seiner Kirche wahren, Acacius dagegen sie um so mehr seiner

<sup>1)</sup> I. Ror. 2, 4. — 2) Ep. s. Cyrill. ad Constantium c. 4.

Botmäßigkeit unterworfen haben, als er nun in ihm einen Bertreter des orthodoren Glaubens kennen gesernt haite. Er follte baber gestürzt werben. Um biefes zu erreichen, murbe jett von Seite feines Gegners bie Rechtmäßigfeit feiner bischöflichen Ordination beanstandet, ihm auch zum Vorwurf gemacht, baß er firchliche Geräthe und Rleiber perkauft und ber Brofanirung preisgegeben babe. In feiner großen Boblthätigkeit hatte er nämlich gur Zeit einer allgemeinen Sungerenoth außer anbern Begenständen und Befäßen auch ein vom Raiser Konstantius geschenktes kostbares Taufkleid vertauft, welches ber Käufer an eine Schauspielerin abgab, Die damit öffentlich auftrat. Dafür murbe nun ber Bischof ver= antwortlich gemacht. Acacius rief ihn baber zur Berant= wortung por fich. Da Chrill fich feines Bergebens bewußt. auch die Jurisdiktion bes Bischofs von Cafarea über feine Rirche nicht anerkannte und von ber Rechtmäßigkeit feiner Weibe überzeugt mar: so weigerte er sich zu erscheinen. In Folge hievon versammelte Acacius eine Spnobe ergebener Bifchofe (im Jahre 358), die Chrill absetten, worauf er von feinem Bischofssitze vertrieben, und ein gewisser Gutbchius an feiner Statt als Bischof von Jerusalem eingesett murbe.

Chrill appellirte gegen biefen ungerechten Spnobalbefcbluß an ein größeres Roncil und begab fich zu bem Bischof Splvanus nach Tarfus, wo er eine liebreiche Aufnahme fand. Bährend feines Aufenthaltes dafelbft verkündigte er auf den Wunsch bes Splvanus, wie er dieß auch in seiner eigenen Kirche zu Jerufalem zu thun pflegte, das Wort Gottes mit großem Beifall. Im nächsten Jahre 359 trat bas große Roncil ber prientalischen Bischöfe zu Seleucia zufammen, an bem über 160 Bischöfe Theil nahmen. Cyrill und Acacius waren ebenfalls anwesend. Die Absetzung bes ersteren, die ungeachtet bes Widerstandes bes Acacius zur Verhandlung fam, wurde als unrechtmäßig faffirt, und Cprill restituirt, über Acacius hingegen die Absetzung verhängt. Dagegen protestirte nun biefer, eilte nach Konstantinopel zum arianisch gesinnten Raiser Konstantius und wußte diesen gegen Chrill und die Spnobe von Seleucia fo einzunehmen, daß er ihm

in Konftantinopel eine Spnobe zu halten erlaubte (im Jahre 360), von der Chrill neuerdings abgesetzt wurde, worauf er seine Bischofsstadt, in die er zurückgekehrt war, abermals verslassen mußte.

Unter Raifer Julian konnte jedoch auch er, wie die übrigen verbannten katholischen Bischöfe, seinen bischöflichen Stuhl wieder einnehmen (im Jahre 362). Und bald darauf war er Zeuge jener Wunderbegebenheit, durch die Christus und die Wahrheit seines Wortes vor den Augen der ganzen

Welt fo glänzend verherrlicht wurde.

Der abtrünnige Raifer wollte nämlich in feinem Saffe gegen Christus ben Tempel auf Moria wieder aufbauen und Die Prophezeiung bes herrn, daß von bemfelben fein Stein auf bem andern bleiben werbe, zu Schanden machen. Er erließ baber ein öffentliches Ausschreiben, bestellte einen eigenen Baumeifter und wies die erforderlichen Belder an, forderte zugleich auch alle Juden auf, an dem großen Werke fich zu betheiligen. Diefer Aufruf bes Raifers mar für biefe beinahe wie die Runde, daß ihre Erwartung des Messias in allernächster Zeit in Erfüllung geben werde. Sie strömten baber von allen Seiten nach Jerufalem, und fo begannen bie Arbeiten mit ben größten Erwartungen. Der Schutt wurde weggeräumt, die Grundmauern aufgegraben und abgetragen. Die Baumaterialien berbeigeschafft. Man fann fagen: Die Augen ber gangen römischen Welt, ber Beiben, Juden und Chriften, waren mit äußerster Spannung nach bem Tempelberg zu Jerusalem gerichtet. Was geschah? Die Elemente fämpften gegen die Feinde des Herrn und vereitelten bas Unternehmen. Wie Gregor v. Nazianz, Chrysoftomus, Rufinus, Theodoret, Sofrates, Sozomenus, ber Arianer Bhiloftorgius, ber Seibe Ammignus Marcellinus, ein Zeitgenoffe und Lobredner Julians, also driftliche und heidnische Schriftsteller übereinstimmend berichten, erschütterte ein beftiges Erdbeben ben Grund; ein Sturmwind schleuterte bie heraufgegrabenen Steine und herbeigeschafften Materialien weit auseinander; aus den Grundfesten brachen wiederholt Feuerkugeln hervor, welche die Arbeiter theils tödteten, theils in die Flucht jagten, so daß Niemand mehr sich naben konnte. Um himmel erschien ein glänzendes Kreus, und äbnliche zeigten fich an ben Kleibern ber Unwesenden. Furcht und Schrecken hatte die Bauleute ergriffen; ber Bau mußte eingestellt werben. Biele Juden und Beiten ließen sich bierauf taufen. Chrill hatte das Miklingen des Unternehmens por= ausgefagt und war in feinem Glauben unerschütterlich ge= blieben, auch als die Arbeiten bereits begonnen hatten, und Beiben und Ruben zu triumphiren begannen.

In ben folgenden Jahren konnte er fich im Frieden bem Wohle feiner Kirche weihen. Von feiner gewiß febr fegensreichen Thätigkeit in biefer Zeit wiffen wir aber nur, baß er, als Acacius mit Tod abgegangen war, den erledigten Sits von Cafarea mit feinem Reffen Gelafius, einem ebenfo tugendreichen als gelehrten Manne, besetzte. Aber noch ein= mal traf ihn das Loos der Bertreibung von feiner Kirche. Es geschah bieß, als unter tem arianisch gesinnten Raiser Balens die Arianer wieder die Oberhand gewannen (im Jahre 367). Und dießmal dauerte fein Eril eilf Jahre, ohne daß jedoch bekannt ift, wo er sich während bieser Zeit aufgehal= ten hat.

Der Zustand ber Kirche in Balaftina und Jerusalem während dieser seiner Abwesenheit mar ein fehr trauriger. Denn auch Gelasius und andere Vertheidiger bes orthodoren Glaubens theilten basselbe Loos. Ueberall herrschte die Barefie; Balaftina murbe ber Schauplat bes Rampfes ber Arianer. Macedonianer und Avollingriften. Dazu kam bann noch das Schisma in Antiochien, in Folge dessen auch unter ben Rechtgläubigen in Jerusalem und anderwärts eine Spaltung entstand, indem die einen es mit Meletius, die andern mit Baulinus hielten. Diese allseitige Berwirrung führte einen großen Berfall ber Sitten berbei. Und biefer kläg= liche Zustand dauerte bis zum Tode des Raisers Valens, der in der Schlacht bei Abrianopel gegen die Gothen am 9. August 378 erfolgte.

Mit dem Regierungsantritt des Raisers Gratian kamen endlich für die Rirche und auch für unsern Beiligen bessere Zeiten. Er konnte im Jahre 378 nach Jerusalem zurückkehren und von jetzt an bis zu seinem Lebensende ununterbrochen thätig sein, die zerrüttete Einheit in seiner Kirche wieder herzustellen und die Bunden zu heilen, welche der gesetzlose Zustand dem kirchlichen und sittlichen Leben geschlagen hatte. Der Erfolg seiner Thätigkeit war ein ungemein erfolgreicher. Unterstützt wurde er hiebei von der heiligen Melania, die von Aegypten zurückgekehrt dort ein Kloster erbaut hatte und mit Rusinus eifrig thätig war, die

Betrennten zur Ginbeit ber Rirche gurudzuführen.

Noch treffen wir unsern Geiligen auf der großen Synode 3u Konstantinopel, die Kaiser Theodossus, den Gratian zum Mitregenten angenommen, im Jahre 381 berusen hatte, um der Kirche des Morgenlandes den langentbehrten Frieden zu verschaffen. Ehrill gehörte zu den bedeutendsten Mitgliedern derselben. Im folgenden Jahre hatte er die Freude, daß eine zweite Synode daselbst, die beinahe aus denselben Bischöfen, wie die eben genannte, bestand, nicht allein anserkannte, daß er rechtmäßiger Bischof der Kirche von Jerussalem, "der Mutter aller Kirchen," und daß seine Ordination den Firchlichen Gesehen gemäß gewesen sein, sondern auch rühmend hervorhob, "daß er gegen die Arianer an verschiedenen Orten sehr viele Kämpse bestanden habe." <sup>1</sup>) Weiter wissen wir Kichts mehr von ihm. Ob er einem andern Koncil in Konstantinopel im Jahre 383 angewohnt habe, ist ungewiß.

Nach gewöhnlicher Annahme starb er am 18. März 386. Während seines fünfundbreißigjährigen Epistopates hatte er sechszehn im Exil zugebracht. Gleichwohl war der Zustand seiner Kirche, wie Basilius bezeugt, ) die Zeit seines letzen Exils abgerechnet, ein blübender, ein Beweis seiner eifrigen und segensreichen Wirksamkeit und der Liebe und Anbänglichkeit seiner Gemeinde an ihn.

angtichiert feiner Gemeinde an thu

<sup>1)</sup> Theodor. hist. eccl. V. 9.

<sup>2)</sup> Basil. ep. 4. ad monach. lapsum.

### Schriften des hl. Cyrillus.

Wie als heiliger Bischof besitzt Chrill auch als Schriftsteller ein sehr hobes Ansehen in ber Kirche. Er gehört zu
ben berühmtesten Kirchenvätern und Zeugen ber kirchlichen Tradition, und seine Zeugnisse sind um so schätzenswerther, als er den Bischofssitz des heiligen Jakobus, also jener Kirche inne hatte, die er selbst "die Mutterkirche der Christenheit" nennt, und in der die apostolischen Anordnungen in Lehre, Disciplin und Kultus so vollständig sich erhalten hatten.

Diesen hohen schriftstellerischen Rubm erwarben ihm seine Katech esen, drei und zwanzig an der Zahl. Sie wurden, wie schon erwähnt, von Chrill gehalten, als er noch Preshyter war, im Jahre 347 oder 348, im Heiligthum des Grabes des Erlösers, d. i. in der Anserklungsstriche zu Verusalem, an die oberste Klasse der Aatechumenen, d. i. an diejenigen Katechumenen, welche auf die nächsten Oftern seiersich die Tause empfingen. Die ersten achtzehn hielt er in der vierzigtägigen Fassenzeit, vom ersten Sonntag derselben bis zum Oftersamstag, worauf in der Ofternacht die Tause state durch die übrigen fünf an dieselben als Neugetauste in der daraussolgenden Ofterwoche. Jene dienten daher zur

fpeziellen Borbereitung der Täuflinge. Da Chrill diese, weil die Taufe auch "die Erleuchtung," das "Lichtgewand"") heißt, Die gu Erleuchtenben nennt, fo heißen Die Ratechefen für sie catecheses illuminandorum (owricousvor). Ratechesen für Solche, Die erleuchtet werden follen.2) Durch lettere wurden die Neophyten, benen man porher in Beobachtung ber disciplina arcani bie Lehren über Die driftlichen Mosterien ober Saframente nicht anvertraute. in bie Lehren von den Saframenten der Taufe, ber Firmung und Eucharistie, Die fie am Oftertage bereits empfangen batten, weiter eingeführt. Daber ihr Titel muftagpaifche Ratechesen, catecheses mystagogicae. Rate= defen über bie Mufterien, ober ad recens illuminatos (πρός τους νεοφωτίστους), an bie Reuerleuch teten, Reugetauften. Es bedarf taum ber Ermähnung. baft biefe Tauffandibaten, an welche fie gehalten murben, Ermachiene maren.

Den eigentlichen katechetischen Borträgen geht eine Einsgangs- oder Borkatechefe (neonaringors) voraus. Sie gibt Belehrungen, in welcher Absicht der katechetische Unterricht zu hören sei, deutet die hohe Würde der Taufe und des Getausten an sowie die Art der Bordereitung, damit der Empfang zum heile sei. Dazu sollen die Täuslinge einen aufrichtigen Willen haben, auch der Exorcismen sich eifrig bedienen, von den vorgetragenen Lehren den Nichteinsgeweihten Nichts mittheilen. Beitere Ermahnungen betref-

1) S. Vorkatech. c. 16.

<sup>2)</sup> In den meisten Kirchen des Abendlandes wurden aber die Tänstunge oder die oberste Klasse der Katechumenen als competentes bezeichnet, weil sie um die Zulassung zum Empsange der Tause ditten dursten, oder auch electi, wie in Kom, da sie unter den übrigen Katechumenen als für den Empsang der Tause würdig ausgewählt waren und darauf besonders vordereitet wurden. Näheres siehe in: Seschichte des Katechumen ats und der Katechese von Dr. Joh. Maher. Kempten bei Jos. Kösel. 1868.

fen ihr Verhalten in ber Kirche vor bem Beginne ber Katechefe. Die erste Ratechefe, ebenfalls noch vorbereitenden. allgemeinen Inhalts, verbreitet fich über ben Merth ber Taufanabe, Die Nothwendigkeit und Art einer murdigen Borbereitung, besonders über die Pflicht des Gundenbekenntniffes. In ter ameiten über bie Bufe. bas Gunbenbe= tenntnig und ben Wiberfacher stellt ber beilige Berfaffer bas Wefen ber Gunbe und beren Urfprung bar. Sie gebe aus bem bofen Willen hervor, aber nicht mit Noth= mendigkeit, fondern in Folge eines freien Willensentschluffes. Ihren erften Urfprung habe fie im Satan, ber auch jett noch zur Gunde reize und mitmirke, aber Riemanden, ber nicht felbst wolle, bazu nöthigen könne., Das einzige Beil= mittel gegen fie fei die Buße. Jeder noch fo große Gunder bat noch Soffnung, wie bie vielen in ber Schrift enthaltenen Beifpiele von großen Gunbern beweisen, wenn es nur nicht an der erforderlichen Buße mangelt. Die britte zeigt bann in ber Taufe bas Beilmittel gegen bie Gunbe, er= Flärt, warum sie in Wasser gespendet werde, redet von 30= hannes, bem ersten Taufer, von ber Taufe Jesu, bann von ben Wirkungen ber Taufe, als welche Rachlassung ber Sün= ben. Mittheilung bes Gnabenschmuckes, bes Lichtkleibes, bie Berfiegelung burch ben beil. Geift, Ginverleibung in Chrifto. Aufnahme in die Kindschaft Gottes und in das Erbrecht bes himmlischen Reiches angegeben werben.

Nachdem Chrill auf diese Weise die Nothwendigkeit der Taufe, ihre berrlichen Wirkungen und die Nothwendigkeit der Borbereitung erörtert hat, geht er auf eine genaue Ersklärung der einzelnen Glaubensartikel ein. Sehr geschickt gibt er aber vorher noch in der vierten Katechese eine unsgemein schöne summarische Uebersicht der ganszen Glaubenslehre und einen kurzen In besarisch von christische und einen kurzen In besarisch von christischen Blauben und frommen Leben Westen der Religion im wahren Glauben und frommen Leben bestehe. Jene umfast die Lehre von Gott, von Ehristo, seiner Geburt aus der Jungkrau, vom Kreuze, von der Grablegung, Auserstehung und Simmelsabrt, vom künstigen Gerichte, vom

heiligen Beifte: ber Inbegriff ber Berhaltungsregeln für bas fittliche Leben enthält Borfdriften in Bezug auf Die Seele. Den Leib, Die Speisen, Die Kleidung. Schlieflich ift Die Rebe pon ber Auferstehung, von ber Taufe und ber beil. Schrift als ber Quelle des Glaubens, wobei die Entstehung der Ueberfetung ber Septuaginta ergablt, und ber Ranon bes alten und neuen Testamentes mitgetheilt wird. Mit ber fünften heginnt bann die Erklärung bes Som bolums felbit. Sich beschränkend auf das erste Wort ich glaube bespricht fie Die Berrlichkeit, Kraft und Nothwendigkeit, auch die beiben Arten bes Glaubens. Am Schluffe theilt ber Rebner bas ganze Symbolum ber Kirche von Jerufalem mündlich mit. Die vier folgenden Ratechefen erläutern den erften Glaubensartifel. Die fechste bandelt von der Ginbeit Got= tes, von ber Unbegreiflichkeit bes göttlichen Wefens und von ben übrigen Gigenschaften Gottes; fommt bann auf bie Bielgötterei ber Beiden, auf ben Duglismus ber Gnoftifer und Manichäer zu fprechen, über beren Urfprung und Gott-Iofiateit fie fich umftandlich verbreitet. Die fiebente über bas Wort Bater zeigt, daß Gott Bater, und in welchem Sinne er Bater fei einerfeits für ben eingebornen Gobn und andererseits für die Menschen. In der achten über den Allmächtigen wird dargethan, daß sich Gottes Schöpfermacht und Berrschaft über Alles erftrecke mit besonderer Berücksichtigung bes gnostischen und manichäischen Dualismus. Die neunte handelt von Gott als Schöpfer ber fichtbaren und unfichtbaren Welt, beducirt aus bem munderbaren Baue ber Welt, wovon eine febr fcbone Schilderung gegeben wird, die Weisheit und Breiswürdigfeit Gottes.

Die zehnte und eilfte Katechese erläutern ben zweiten Glaubensartikel. In jener rebet der Berfasser von der ewigen Zeugung und Existenz des Logos und erklärt dann, auf seine Mensch werd ung übergehend, dessen beide Namen, Jesus, der Geiland und Erlöser bebeute, und Christus, der sich auf seine Priesterwürde beziehe. Diese beschäftigt sich speziell mit Christo als dem

eingebornen Sobne Gottes, feiner unaussprechlichen ewigen Zeugung, wie ber Gohn ewig im Bater, eins mit ihm und doch von ihm verschieden, wie ber Sohn qu= gleich mit bem Bater Berricher und Schöpfer bes Weltalls und aller Zeiten fei. Die vier folgenden find ber Darftellung ber Lehre von ber Menschwerdung und bem Erlösungs= werke gewidmet. In der 3 m ölften wird die Incarnation gegen Juden und Säretiker bewiesen, wobei einerseits bie Sündhaftigkeit der Menschheit, andererseits die unendliche göttliche Güte und Erbarmung Gottes als Motiv der Menschwerbung angegeben wird; bann werben Zeit, Ort und Umftanbe feiner Beburt, insbesondere die Geburt aus einer Jungfrau ausführlich erörtert mit steter hinweisung auf die prophetischen Stellen. In ber breigebnten geht Cprill auf das Leiden und ben Tod Christi über, zeigt auch hievon die Nothwendigkeit, die Umftande, Zeit und Ort der Rreuzigung, fpricht vom Geheimniß des Kreuzes, den Vorbildern desselben; vom Kreuszeichen, das er zu machen em= pfiehlt, von bem ftellvertretenden Leiden bes Berrn, endlich auch von seinem Begräbniße, und weist auch biebei ftets auf bie genaue Erfüllung ber alttestamentlichen Weiffagungen hin. Daran schließt sich in ber vierzehnten ber Unterricht über die Auferstehung und Simmelfahrt und über das Sigen zur Rechten des Vaters. Die fünfzehnte hat die zweite Untunft bes Berrn. bie Zeichen, die berfelben vorausgehen werden, bas Weltgericht, das Ende der Welt und die Ewigkeit des Reiches Christi zum Gegenstande.

In den beiden folgenden, ber fech szehnten und fiebzehnten, trägt ber heil. Lehrer Die tatholische Lehre vom hefiligen Geifte, von feiner Gottheit und Gnabenwirtsamkeit mit großer Bollständigkeit vor. achtzehnte schließt das Symbolum ab mit der Lehre von ber Auferstehung bes Fleisches, von ber Rirche, ihrer Gründung und Berrlichkeit und vom emigen geben, bas allen Denen in Aussicht geftellt wird, welche in und mit der Kirche leben und die Mittel anwenden, die in ihr ge-

geben sind. Zum Schluffe werden noch die mbstagogischen Katechesen für die Ofterwoche angekündigt, und die Kateschumenen zur Freude aufgefordert über das große Glück, das

ihnen in der Taufe zu Theil werden wird.

Die muftagogifchen Ratechefen foliegen fich unmittelbar an die vorausgebenben an. Die Bezeichnung. muftagogische Ratechefen tann am paffendsten mit Rate= defen über bie Donfterien, b. i. bie Gafra= mente, wiebergegeben werben. Gie geben nämlich einen genauen Unterricht über die brei ersten Sakramente, welche Die Täuflinge am Tage ber Taufe empfangen hatten. Sie murben gleichfalls in ber Auferstehungstirche gehalten, find aber heheutend fürzer als die meisten der porausgebenden. 1) Chrill führt da den Neophyten wieder zur Taufkavelle und erkfärt ihm die verschiedenen Ceremonien der Taufe und ihre Wirkung, bann bie ber Firmung und ihre Bedeutung, unterrichtet ihn weiter über bas Wesen ber Eucharistie und bie perschiedenen Ceremonien ber beiligen Meffe. Diefe Ratechefen gehören baber für biefe brei Saframente und namentlich für die Mekliturgie zu den gewichtigsten Zeugnissen bes ganzen Alterthums.

Die er ste Katechese erläutert jene Ceremonien, die dem Taufakte im Borhose der Tauskapelle vorhergingen, nämlich: die Widersagung des Teusels, seiner Werke, seiner Bracht und seines Dienstes, und die Ablegung des Glaubens an den dreieinigen Gott und an die Tause. Die 3 weite erskart jene Akte, welche in der Taufkapelle felbst vorsgenommen wurden: das Ausziehen der Kleider als Zeichen der Ausziehung des alten Menschen, die Saldung mit erorscissten Dele, das abermalige Bekenntniß des Glaubens und das dreimalige Untertauchen. Von der unmittelbar auf die

<sup>1)</sup> Ohne Zweifel beschalb, weil sie unmittelbar nach bem gemeinsamen Gottesbienste gehalten wurden (Katech. 18. c. 33), dieser aber, namentlich in der Osterwoche, von nicht geringer Dauer war.

Taufe folgenden Salbung mit Chrhsam oder der Firmung, von deren Einsetzung, Wirksamkeit, Ritus und Borbildern handelt die dritte Katechese. Die beiden letzten besprechen die Eucharistie: die vierte inssoferne sie Sakrament, die fünfte, insoserne sie

Opfer ift.

In iener wird baber bie Ginfetung biefes Saframentes erörtert; dann werden das Wefen, Die Wirkungen. die Borbilder berfelben fehr schön erklärt. Aller Nachbruck ber Rebe ruht ba auf bem Beweise, baff, obwohl bie Sinne dieß nicht wahrnehmen, Brod und Wein in den Leib und das Blut Jesu Christi mahrhaft umgewandelt werden. Da= für bringt ber beilige Redner Die ftartften Beweise bei. Mit gang einfachen, aber feierlichen und fraftigen Worten erflart er ben Neophyten im Angesichte bes Grabes bes Erlöfers bie Transfubstantiation. Für biefe, sowie für bie wesentliche Gegenwart bes Herrn in der Eucharistie ist ba= ber biefe Ratechefe bas glanzenbste Zeugniß bes Alterthums. In ber fünften fest bann Chrill ben Gegenstand fort und bespricht die eucharistische Opferfeier, indem er eine Beschreibung und kurze Erklärung ber Me fliturgie gibt. Diese Katechese ist baber nicht minder wichtig. als bie Wir hören bier einen Presbyter um die Mitte bes vierten Jahrhunderts ben Gottesbienft, Die Feier ber beiligen Meffe ber ältesten Rirche, ber von Jerufalem, erklären und haben somit in diesem bier erklärten Gottesbienste die aller= älteste firchliche Tradition, eine unmittelbare Anordnung ber Apostel vor uns. Ist diese Schilderung allerdings nicht voll= ftändig, hat Eprill fast nur das herausgehoben und erklärt, was für die der Feier beiwohnenden Gläubigen von befonberer Wichtigkeit ift, alles Uebrige beinahe gang mit Stillschweigen übergangen, so haben wir boch die Liturgie ber ältesten apostolischen Kirche in ihren Sauptzügen vor uns.

Aus bieser kurzen Inhaltsanzeige läßt sich schon bie hohe Wichtigkeit der Katechesen Chrill's erkennen. Es ist nicht zu viel behauptet, wenn man sagt, daß das ganze kirch= liche Alterthum kein zweites Werk der Art aufzuweisen hat. Es

ift baber ein Ehrendenkmal für die Kirche in Jerufalem felbit. ang ber es bervorgegangen. Denn sie geben einen beutlichen Beweis von ber gewissenhaften Sorgfalt, mit welcher fie, wie auch die übrigen Kirchen — verbankt boch die berühmte Ratechetenschule zu Alexandrien dieser Sorgfalt ihre Entftehung - bei ber Aufnahme von neuen Mitgliedern in ihre Gemeinschaft zu Werke ging, sowie auch von der padagogi= schen Weisheit, mit ber fie bas Leben bes Juden und Bei= ben allmählig zu einem driftlichen umzubilden und die von gabllosen groben Irrthumern verdunkelte Erkenntniß mit bem Lichte ber chriftlichen Wahrheit zu erleuchten beftrebt war. Zugleich enthalten diese Ratechesen eine außerordentliche Fülle von Beweisstellen für die Wahrbeit aller katholischen Glaubenslehren. Sie find baber auch ein Ehrendenkmal für ben beiligen Berfaffer felbit. Die bargestellten Glaubenslehren sind burchaus orthodox, auch bie Lehre von der Trinität. Wenn er auch den Ausbruck "wesensgleich" nicht gebraucht, so vertheidigt er boch die Gottheit bes Sohnes und beiligen Beiftes in fraftiger und ausführlicher Weise. Die Erklärung ber einzelnen Dogmen ift meiftens geiftreich, die Beweisführung fast durchgebends gelungen und erschöpfend, die Widerlegung ber Einwendungen treffend. Dabei ift über bas Bange, obgleich fich ftets ein großer Eifer für die Wahrheit der Lehre der Kirche in lehhafter Befämpfung ber Gegner kund gibt, die Rube und Wärme eines milben Ernftes, anspruchsloser Bescheibenheit und liebreicher Berglichkeit verbreitet.

Die Schreibart stimmt damit ganz überein. Sie ift einfach und faßlich ohne allen oratorischen Schmuck, von ruhiger Bürde; nur dann und wann erhebt sich der Ton der liebevollen, familiären, väterlichen Belebrung, Ermahmung und Warnung zu einem größeren Ernste und gehobenerem Schwunge. Sie trägt also ganz den Charafter des katechetischen Vortrags an sich.

Was die Aechtheit dieser Chrill'schen Katechesen betrifft, so ist sie über jedes gegründete Bedenken erhaben. Einzelne protestantische Kritiker, wie Rivet, Albertin u. A., baben zwar einige Einwendungen bagegen zu erheben verfucht, aber es geschah dieß mehr aus bogmatischen Rückfichten, als auf obiektive Brunde und historische Zeugniffe bin. Die wichtigen Zeugniffe für bie fatholische Lehre und Liturgie, wie sie besonders die mustagogischen Katechesen enthalten, scheinen ihnen bie Steine bes Anftoffes gewesen gu fein. Ihre Aechtheit irgendwie zu erschüttern, erwies sich jedoch als ein ganz hoffnungsloses Unternehmen. Selbst protestantische Gelehrte von minderer konfessioneller Boreingenommenheit, 3. B. Cave. Albert Fabricius, 3. Walch u. U., halten die vorgebrachten Gegengrunde für hinfällig und vertreten die Authenticität. Es ist baber nicht noth= wendig, dieselben hier namhaft zu machen und zu wider= legen. Sagt boch felbst Cave von diefen Einwendungen: "Es ift eine vergebliche Bemühung, wenn Ginige barüber Streit erheben, ob diefe Ratechefen acht feien, ba Sieronb= mus, Theodoret, Johannes Damascenus, von Anderen Richts zu fagen, fie unferem Chrill entschieden querkennen. Die Einwendungen Rivets und Anderer bagegen verdienen keine Antwort, fie find feine taube Muß werth." 1)

Diese Katechesen sind also vollkommen acht. Das ganze Alterthum kennt sie, und allgemein werden sie dem Eprill zugeschrieben. Wenn die mystagogischen minder oft von den Bätern citirt werden, so hat dieß in der dischplina arcani seinen Grund. Ueberdieß haben wir für diese sogar das Selbstzeugniß des Verkassers; denn Chrill kündigt in der achtzehnten?) an, daß er in der Osterwoche noch andere Katechesen halten werde, gibt kurz deren Inhalt an, der mit diesem genau übereinstimmt, und beruft sich hinwieder in den mystagogischen auf die vorausgehenden. Auch die Schreib-

art ift in beiden diefelbe.

Die heilige Schrift citirt Chrill nach ber Septuaginta, weßbalb einige Abweichungen von bem Texte ber Bulgata

<sup>1)</sup> G. Cave, Script. eccl. hist. lit. Col. 1720. I. p. 134. — 2) Ratech. 18. c. 33.

sich finden. Da er ber allegorischen Erklärungsweise hulbigte, so beweisen einige wenige von ihm gebrauchte Schrift-

stellen das nicht, wozu er sie anführt.

Außer ben Katechesen — seinem Hauptwerke — haben wir von ihm nur noch zwei kleine Schriften von unbedeutendem Werthe, nämlich eine Ho mille auf den achtunddreißigs jäheigen Baralytischen in der Bethesda, und den schon erwähnten Brief an den Kaiser Konstantius über

die Erscheinung des Kreuzes.

Die beste Ausgabe der Werke Chrill's — eine ganz vorstrefsliche Arbeit — ist die von dem Mauriner Ant. Aug. Touttée besorgte, Paris 1720, Fol. mit lateinischer Uebersseung, ausgezeichnet durch die beigegebenen gelehrten Abhandlungen über das Leben, die Schriften und Lehre Chrill's und die kritischen und erklärenden Noten. Auf Grund dieser und nach Bergleichung noch anderer Handschriften bearbeitet, erschien eine gute und gefällige Handausgabe von G. E. Reisch und I. Rupp, München 1848 u. 1860, 2 tom. Bor. und lat. mit kritischem Commentar und reichem Inslateverzeichnisse. Eine deutsche (aber nicht zu empfehlende) Uebersetzung nach der Mauriner Ausgabe lieserte Joh. M. Feder, Bamberg und Würzburg 1786. 8°. Bei meiner Uebersetzung suchte ich Treue mit Gefälligkeit zu vereinen. Möge sie dem Original einigermaßen entsbrechen.



I.

Die Katechesen über das Symbolum.



#### Vorkatechese

pher

Vorrede zu den Katechesen unseres heiligen Vaters Anrillus, Arzbischofs von Berusalem.

1. Schon weht euch, die ihr erleuchtet werben follet, ein Duft von Seligteit entgegen. Schon fammelt ihr bie geiftigen Blumen, um baraus himmlische Kranze zu flechten. Schon weht euch ber Wohlgeruch tes heiligen Geiftes an. Schon befindet ihr euch um ben Vorhof bes königlichen Balastes 1): möget ihr nur auch vom Könige hineingeführt werden! Schon zeigen fich zur Zeit Die Blüthen ber Bäume: moge nur auch die Frucht eine vollkommene werden! Bis jetzt bat die Einschreibung eurer Namen stattgefunden 2) und

<sup>1)</sup> D. i. ber Tauffapelle, bann ber Kirche. 2) Die Einschreibung der Namen in das Berzeichniß war ber Firchliche Aft der Aufnahme ber Ratechumenen in Die oberste Rlaffe

bie Berufung zum Kriegspienste: und die Lampen zum Braut-Buge 1) find ba und bas Berlangen nach bem himmlifchen Staate und ber gute Borfat und die Hoffnung2) in beren Gefolge. Denn untrüglich ist berjenige, ber gesagt hat: "Denen, Die Gott lieben, wirkt Alles jum Guten."3) Gott ift gwar geneigt zum Wohlthun, aber er erwartet von einem Jeden einen aufrichtigen Vorfat. 4) Defihalb fügt ber Apostel bie Worte bei: "Denen, Die nach seinem Wohlgefallen berufen find." Ift bein Vorsatz aufrichtig, bann macht er bich zu einem Berufenen. Wenn du aber nur bem Leibe nach bier bift, mit Sinn und Geift aber nicht bier bift, fo wirft bu davon keinen Ruten haben.

2. Auch Simon ber Magier ging einst zum Taufbabe. Er ward getauft, aber nicht erleuchtet. Sein Leib ward in bas Waffer getaucht, aber fein Berg nicht erleuchtet vom Beifte. Sein Leib ftieg hinab und ftieg wieder herauf, aber feine Seele ward weder begraben mit Chrifto, noch mit ihm wieder auferweckt. 5) Ich führe da Beispiele von Fehltritten an, damit du nicht fallest. Denn bas ist Jenen vorbildlich widerfahren, aufgeschrieben aber wurde es zur Belehrung für Diejenigen, 6) die bis auf ben heutigen Tag hinzutreten. Daß unter euch Reiner fich finde, ber bie Gnabe versuche! Daß

berfelben, in die ber Kompetenten. In Jerusalem fand fie beim Beginne ber vierzigtägigen Fasten, unmittelbar vor Beginn biefes besondern katechetischen Unterrichts ftatt; in andern Kirchen geschah fie auch erst im Laufe ber Faften.

<sup>1)</sup> D. i. die Lampen des Glaubens. Ratech. 1. c. 1. 2) Die Hoffnung bes ewigen Lebens. Siehe unt. c. 9. 3) Rom. 8, 28.

<sup>4)</sup> Cprillus warnt hier und im Folgenden vor Verstellung und unredlicher Absicht (f. unt. c. 5) bei ber Theilnahme an diefen Vorträgen und bem Empfange ber Taufe und forbert bringend zu einer würdigen Vorbereitung auf. Die zuvorkommende Gnabe fest er dabei voraus. S. Katech. 16. c. 19 u. 22; 17. c. 21 und 22. 37 u. 38.

<sup>5)</sup> Röm. 6, 4. Roloff. 2, 12. 6) I. Kor. 10, 11.

keine Bitterwurzel auftreibe und Unruhe ftifte! Daß Reiner von euch bereintrete und fage: "Geb. laft uns feben, mas die Gläubigen machen; ich will hineingeben und feben, damit ich erfahre, was geschieht." Wie? Du erwartest, Etwas zu seben, erwartest aber nicht, daß auch bu wirst gesehen werden? Und du meinst, bu werbest, mas ba geschieht, aussprichen. Gott aber werbe bein Berg nicht außforfchen?

3. Ginft machte Giner bei ber Bochzeit im Evangelium einen folchen Auskundschafter. 1) Er zog ein unanständiges Rleid an und ging hinein, sette sich bin und aß: benn ber Bräutigam gestattete es. Er batte nun, als er alle Unbern weiß gekleidet fah, felbst auch ein folches Kleid anziehen follen. Allein er nahm wohl mit ihnen bie nämlichen Speifen zu sich, war ihnen aber ungleich an Kleidung und Gefinnung. Der Bräutigam jedoch war, wenn auch freigebig. boch nicht gleichgiltig. Er ging umber von einem Gafte zum andern und betrachtete fie (wohl lag ihm Nichts baran, wie fie affen, aber baran, mit welchem Unftande fie fich betrugen). Als er nun einen Fremden fah, der fein hochzeitliches Rleid anhatte, sprach er zu ihm: "Freund, wie bist bu ba berein gekommen? Mit welcher Farbe? Mit welchem Gewiffen? Wohl mag bich ber Thürbüter nicht zurückgewiesen haben in Rücksicht auf die Freigebigkeit bes Gaftgebers; wohl magft bu nicht gewußt haben, in welcher Rleidung man bei biefem Gaftmable erscheinen muffe, allein nachdem bu bereingegangen und die fast blithell schimmernden Kleider ber Bafte gefehen; hättest bu bich nicht schon burch biesen Anblid belehren laffen follen? Sättest bu nicht gur rechten Zeit bereingeben follen, 2) damit du auch zur rechten Zeit hinausgehen konn= test? 3) So aber bist du zur Unzeit gekommen, um zur Unzeit hinausgeworfen zu werben." Und er befahl den Die-

<sup>1)</sup> Matth. 22, 11 ff.

<sup>2)</sup> Nachbem bu zuvor ein weißes Kleib angezogen. 3) Mit ben übrigen Hochzeitgasten nach beenbigtem Mahle.

nern: "Bindet ihm die Füße," die frech hereingedrungen find; "bindet ihm die Hände," die es nicht verstanden haben, ein helles Gewand ihm anzuziehen! "Und werfet ihn hinaus in die äußere Finsterniß; denn er ist der hochzeitlichen Lampen nicht werth." <sup>1</sup>) Du siehst, wie es damals diesem ergangen ist. Sorge dafür, daß es um dich besser besstellt sei.

4. Wir nämlich, die wir Diener Chrifti sind, haben wohl einen Jeden aufgenommen. Indem mir gleichsam ein Thürhüteramt versehen, haben wir die Thüre unverschlossen gelassen. Mag sein, daß du mit einer von Sündenschmutz verunreinigten Seele und mit unreinen Absichten hereingetreten bist. Du bist hereingetreten, dist der Aufnahme für werth erachtet worden; dein Name ist eingeschrieden. Siehst du diese ehrwürdige Gestalt der Kirche? Siehst du die Ordnung und Dissciplin? Die Borlesung der Schrift, die Unwesenheit der Regularen, die Ausseinandersolge der Lehrvorträge? Habe Ehrsurcht vor diesem Orte und laß dich durch das belehren, was dir da vor Augen tritt. Gehe lieber jett binaus und komme morgen zu einer weit vassenderen

<sup>1)</sup> Da bas Hochzeitmahl bei ben Alten zur Nachtzeit statt hatte, war der Saal von Lampen erleuchtet, und wurden die Gäste mit Fackeln nach hause begleitet. Das hinauswersen war somit eine Verweisung in die Finsterniß der Nacht — ein Sinnbild der ewigen Todesnacht.

<sup>2)</sup> Wie sie sich in der Kirche sichtbar darstellte, d. i. die Geistslichkeit an ihren besonderen Orten nach den verschiedenen Rangstusen, mit verschiedenen Kleidungen und Funktionen, die Gläubigen nach Geschlechtern geschieden, die Katechumenen und Pönitenten an ihren besonderen Rätzen.

<sup>3)</sup> Bon einem erhöhten Orte, bem Ambo, aus.

<sup>4)</sup> Die Regularen (xavorixol) sind die, welche in einer bestimmten Standebregel Profes machten, Clerifer, Wönche, gottgeweihte Jungfrauen und Wittwen, die sämmtlich eigene Plätze hatten, wo sie diesen Katechesen auch beiwohnten. Cf. Suicer. Thesaur. PP.

<sup>5)</sup> Die Katechumenen bursten auch an ber Sonn- und Festtagshomilie (ber missa catechumenorum) Theil nehmen.

Zeit wieder herein. 1) Ift beine Seele mit bem Kleibe ber Babfucht angethan, so ziehe vorerst ein anderes an, und bann tomme wieder herein. Ziehe bas Kleib aus, bas bu anhattest, und verbirg es nicht. Ziehe aus, ich bitte bich, Unzucht und Unlauterkeit und ziehe an das glänzendste Kleid ber Reuschheit. Ich ermahne bich bazu, ebe Jesus, ber Seelenbräutigam, bereintritt und die Rleiber besichtigt. Biele Beit ift bir bagu gegeben. Biergig Tage haft bu gur Buge. Du haft also lange Zeit hindurch die schönste Gelegenheit. bich auszuziehen und abzuwaschen, und bich anzuziehen und berein zu geben. Berharrst bu aber in einem bofen Borhaben, fo hat zwar ber Brediger feine Schuld, bu aber bente ja nicht baran, baß bu bie Gnabe erlangen werbest. Das Waffer wird bich mohl aufnehmen, aber ber Beift wird bich nicht aufnehmen. Weiß Einer fich verwundet, fo nehme er bas Pflafter in Empfang; ift Einer gefallen, fo ftebe er wieder auf. Rein Simon fei unter euch, feine Beuchelei. fein pormitiges Fragen nach dem, was da porgeht.

5. Möglich auch, daß du unter einem andern Vorwande kommst. Denn es ist auch möglich, daß ein Mann eine Frau sich erbitten will, und daß er deßhalb kommt; und das Nämliche läßt sich hinwieder auch von Frauen sagen. 2) Oft will auch ein Stlave seinem Herrn, und ein Freund seinem Freunde damit zu Gefallen sein. Ich ergreise die Lockspeise der Angel und nehme dich auf, der du zwar in schlechter Absicht gekommen bist, aber in guter Hossinung des Heiles theilhaftig werden sollest. Vielleicht wußtest du nicht, wohin du kamst,

träge nichts (c. 1 u. 11).

<sup>1)</sup> D. i. ändere beine Gesinnung, sonft nützen bir biese Bor-

<sup>2)</sup> Aehnliche Klagen und Rügen wegen bloß weltlicher Motive, mit benen Manche die Tause empfingen, äußern auch andere Bäter. Besonders oft geschah dieß in Kückstat auf die Kaiser, nachdem diese christlich geworden. Da dristliche Estern ihre Töckster beidnischen Bewerdern vorenthielten, so heuchelten manche von diesen Bekernung und Glauben und empfingen die Tause, um die Zustimmung zu erhalten.

welches Net dich aufnahm. Du bist in die Nete der Kirche gegangen. 1) Laß bich lebenbig fangen! Fliebe nicht! Denn mit ber Angel fängt bich Jesus, nicht um bich zu töbten, sondern um dich, nachdem er dich getödtet hat, lebendig zu machen. Denn du mußt fterben und wieder aufersteben. Du haft ja ben Apostel gehört, ber fagt: "Gestorben ber Sünbe, lebend ber Gerechtigkeit."2) Stirb ben Sünbenwerken ab und lebe ber Gerechtigkeit! Bon beute an lebe!

6. Siehe, welch' eine hohe Burbe bir Jesus gemährt! Du wurdest Katechumen genannt, weil du nur ben äußer= lich bich umtönenden Schall borteft. Du borteft von ber Hoffnung, und fabst Nichts bavon: bu bortest von Gebeimniffen, und verstandst Nichts davon: bu bortest von Schriften, und fahft ihre Tiefe nicht. Run borft bu nicht mehr ben äußeren Schall, sondern borft ben Schall in dir felbst. 3) Denn ber in dir wohnende Beift macht beine Seele von nun an zu einem göttlichen Saufe. 4) Wenn bu bann hören wirft, was von den Geheimniffen geschrieben steht, dann wirst du verstehen, was dir bisher unverständlich war. Glaube auch nicht, daß du etwas Geringfügiges empfängft. Du, ein armfeliger Menich, empfängst einen Beinamen Gottes! Bore, was Paulus spricht: "Gott ist getreu." 5) Höre eine andere

<sup>1)</sup> Matth. 13, 47.

<sup>2)</sup> Röm. 6, 11; I. Petr. 2, 24. 3) Das schöne Wortspiel, bessen sich Cprillus hier mit narnyeio Dai, nepinyeio Dai und evnyeio Dai bedient, läft fich beutsch so furz und treffend nicht geben. Die beiben ersten bezeichnen die erste Rlaffe ber Ratechumenen, die ber Borenden (audientes), die nur die Vorlesung der sonn- und festägigen Berikope und die Predigt anhören dursten, so zu sagen, den äußeren Schall vernahmen, ohne bas Verständniß bavon zu besitzen; letzteres bezeichnet den Gläubigen, zu dem der in ihm wohnende bl. Geist als Lehrer und Tröster spricht und ihn in die Wahrheit, in das volle Verständniß der Lehre selbst einführt.

<sup>4)</sup> Non. 8, 9. I. Cor. 3, 16. 5) I. Kor. 1, 9. Um dieses Wortspiel, da das griechische πιστός, wie das latein, fidelis, sowohl "treu" als auch "gläubig"

Schriftstelle, die lautet: "Gott ift getreu und gerecht." 1) Darum, weil die Menschen ben Beinamen Gottes empfangen follten, hat ber Bfalmift, ber bieg vorausfah, in ber Berfon Gottes gesagt: "Ich fprach: Götter seib ihr, und Sohne bes Allerhöchsten ihr Alle." 2) Aber sieh zu, daß du nicht ben Zunamen eines Gläubigen 3) trageft, aber bie Gefinnung eines Ungläubigen hegeft. Du bift auf ben Kampfplatz ge-treten: ftrenge bich an im Wettlaufe. Gine folche Zeit erbältst bu ein zweitesmal nicht wieder. Wenn der Tag beiner Bochzeit bereits festgesett mare, murbest bu nicht alle anbern Geschäfte hintansetten und nur auf die Zubereitung bes Sochzeitmables bedacht fein? Und nun, ba du beine Seele mit bem bimmlischen Bräutigam zu vermählen im Begriffe bift. willft bu die leiblichen Geschäfte nicht liegen laffen, um dich mit ben geiftigen zu befaffen?

7. Es ift nicht erlaubt, zwei- ober breimal bie Taufe zu empfangen. Sonft burfte Giner fagen: Da es mir einmal mißglückt ift. so will ich es ein anderes mal gut machen. 4) Wenn es bir einmal migglückt ift: bei biefer Sache läßt fich ber Schaben nicht wieder gut machen. "Denn Ein Berr und Ein Glaube und Gine Taufe." 5) Rur allein die Baretifer werben wieder getauft, weil die erste keine mabre Taufe

mar. 6)

bebeutet, im Deutschen wieder zu geben, müßte übersetzt werden: "Gott ist gläubig," was nicht angeht.

1) I. Joh. 1, 9.

2) H. 81, 6.

5) Ephel. 4. 5.

<sup>3)</sup> Die Katechunkenen ber obersten Stufen, die eigentlichen Tauffandibaten, nennt Cyrillus bereits "Gläubige" (Katech. 1. c. 4; 5. c. 1), "weil sie kampen des Glaubens bereits angezündet haben" (Katech. 1. c. 1), speziell auch in den Glaubenslehren unterrichtet wurden.

<sup>4)</sup> S. Ratech. 17. c. 36.

<sup>6)</sup> Obgleich Cyrillus hier im Allgemeinen rebet, so will er bod bie Ungiltigkeit ber Retertaufe nicht ichlechthin aussprechen.

Anrillus 34

8. Gott verlangt von uns nichts Anderes als einen guten Willen. Sprich nicht: Wie follen meine Sünden ge-tilgt werden? Ich fage dir: Dadurch, daß du willst, da= burch, baft bu glaubst. Was ift einfacher als biefes? Wenn aber zwar beine Lippen sprechen: 3ch will! bas Berg aber nicht fo fpricht: Der dich richtet, kennt bas Berg! Bon beute an laft ab von jedem bofen Werke! Rimmer rede beine Zunge unehrhare Worte! nimmer fündige bein Blid! nimmer schweife er bei eitlen Dingen umber!

9. Deine Füße follen zu ben Ratechefen eilen. Empfange mit Gifer Die Exorcismen. 1) Du maaft angeblafen. 2) bu maaft beschworen werden 8): es wird dir jum Beile bienen. Stelle bir vor, es sei robes und verunreinigtes, mit ver-Schiebenen andern Materien, mit Erg, Binn, Gifen, Blei. untermischtes Gold ba. Wir suchen bas Gold allein zu er-

Er hat dabei die Gnostiker und Manichaer, die er vorzugsweise befämpft, bann auch die Marcioniten, Montanisten, auch die Baulianer (bie Anbanger bes Paul von Samofata) im Auge, welche fämmtlich entweder die Trinität ganz verwarfen oder die Taufformel wesentlich änderten, wie 3. B. die Montanisten, die für ben beil. Geist den Namen Montanus setzten, beren Taufe also wirklich ungiltig war. Näheres siehe bei Touttée, de doctrina

s. Cyrilli, p. 200-204.

1) Während dieser Vorbereitungszeit hatten auch Erorcismen statt, und zwar in der Kirche, wahrscheinlich auch an Tagen, an benen keine Katechesen gehalten murben. Cyrillus kommt wieberbolt barauf zu sprechen. Sie sind überhaupt uralt und beruben darauf, daß der Densch in der Sinde sich in der Gewalt des Bösen besinde, mit Hisse Erneicht in der Sinde sich in der Gewalt des Bösen besinde, mit Hisse Erneicht der darb darb darb sie gemacht werde. Als solche sührt Cyrillus auf: die Anblasung (insufflatio), die Anrusung Gottes (Katech. 10 c. 3), die Anrusung des Gekreuzzeichen (Katech. 4 c. 13; 13. c. 3).

2) Das Anblasen zeigt die Macht und Wirksamkeit des heil. Geistes an, wie dieß Chrislus hier und Katech. 16 c. 19 und Katech. mpftag. 2, c. 3) erklärt. Siehe Touttée zu biefer Stelle.

Dr. Mayer, E. 80 ff. 3) D. i. das Gebieten im Namen Gottes, daß der Böse entweiche. Bgl. Katech. 16, c. 19.

halten. Ohne Reuer kann Gold von den frembartigen Beftandtheilen nicht gereinigt werben. Ebenfo tann auch bie Seele ohne Erorcismen nicht gereinigt werden. 1) Sie sind göttlich, aus den göttlichen Schriften gesammelt. Man hat bir bas Gesicht verhüllt, damit beine Gedanken in Bukunft gefammelt feien, bamit bein umberschweifenber Blid nicht auch bas Berg ausschweifend mache. Während bir aber bie Augen verhüllt find, hindert doch die Ohren Richts, die Beilslehre zu vernehmen. Denn gleichwie Die Goldarbeiter mittelft eigener feiner Instrumente Die Luft in bas Wener blasen und so bas im Schmelztigel befindliche Gold schmel= zen, indem sie bas barunter befindliche Feuer anfachen und auf diefe Weife basienige erhalten, mas fie zu erhalten fuchen: ebenso entweicht auch, mabrend die Beschwörer burch ben göttlichen Beift Furcht einjagen und die Seele im Körper wie in einem Schmelztigel anfachen, ber feindliche Damon, und es bleibt zurück bie Beilsgnade, es bleibt zurück die Soffnung des ewigen Lebens, und fo endlich ift die Seele von ihren Gunden gereinigt und besitt bie Beilsgnabe. Laßt uns alfo, Britter, in ber Hoffnung verbleiben; geben wir uns ihr hin und hoffen wir: Damit ber Gott Aller, indem er unfern guten Willen fieht, uns reinige von ben Gunben, uns gute hoffnungen bei unfern Werken verleibe und Die Buße des Beiles gemähre. 2) Gott hat berufen; du bist berufen worden.

10. Bleibe da bei den Ratechefen! Sollte auch unfere Rebe lange dauern, fo foll beine Aufmerksamkeit doch nie erschlaffen. Denn du empfängst da Waffen gegen eine feind-

<sup>1)</sup> D. i. sie müssen nach Vorschrift ber Kirche siatt haben und ber Tause vorangeben. In ber Tause selbst ersolgt dann auch nach Cyrillus die vollständige Reinigung von den Sünden und Befreiung von der Herrschaft des Satans. Bgl. unt. c. 16 u. 17; Katech. I. c. 2 u. 12. K. mystag. 2. c. 4. 2) D. i. den nach einer bussertigen Vorbereitung würdigen

<sup>2)</sup> D. i. ben nach einer bußfertigen Vorbereitung würdigen Empfang der Taufe. Cyrillus nennt die Taufe felbst Buse. So im Symbolum und Katech. 4. c. 32; 5. c. 12; 18. c. 22.

liche Macht. Du empfängst Waffen gegen Häresien, gegen Juben und Samariter und Heiden. Diele Feinde hast du, nimm in Empfang viele Geschoße. Denn gegen Viele hast du den Wurfspieß zu schlendern. Du mußt daher lernen, wie du den Heiden mit dem Speere verwundest, wie du kämpfen mußt gegen einen Häretifer, gegen einen Juden und Samariter. Die Waffen sind in Bereitschaft; vor Allem ist das Schwert des Geistes stets in Bereitschaft: aber du mußt anch deine Rechte ausstrecken in einem guten Willen: damit du den Kampf des Herrn kämpfest, damit du die seindlichen Mächte besiegest, damit du aller häretischen Anstrengung

gegenüber unüberwindlich feieft.

11. Auch diese Ermahnung gebe ich dir: Lerne, was hier gesagt wird, und bewahre es ewig. Glaube nicht, es seien das gewöhnliche Vorträge. Dohl sind auch diese gut und glaubwürdig; aber wenn wir bei diesen heute Etwas versäumen, so können wir es morgen noch lernen; aber was diese Lehren betrifft, die wir über das Bad der Wiedergeburt der Reihe nach vortragen, wenn sie heute vernachlässigt werden, wann soll das Versäumet wieder gut gemacht werden? Denke dir, es sei jetzt die Zeit, Bäume zu pslanzen. Wenn wir nicht graben und Gruben machen, wann kann denn das jenige, was einmal schlecht gepflanzt worden ist, ein anderes Mal noch gut gepflanzt werden? Denke dir, es sei die Katechese ein Gebäude. Wenn wir nicht in die Tiefe graben und kein Fundament legen, wenn wir das Haus nicht durch Binde

<sup>1)</sup> Gegen diese vier Feinde bewehrt Tyrillus späterhin speziell seine Katechumenen. Die Samariter faßt er barum eigens in's Auge, weil sie in Palästina wohnten und mit den Christen in Berührung kamen. Katech. 18. c. 11—13.

<sup>2)</sup> Wie sie an Sonn- und Festtagen gehalten werben.

<sup>3)</sup> Jeder Artifel des Symbolums wird hier nur einmal erklärt. Den Glauben daran, somit das Berständniß desselben sollte aber der Täusling haben; daher diese Einschärfung eifriger Theilnahme.

glieber in gehöriger Ordnung zu einem geschlossenen Bau zusammenfügen, so daß darin keine Rlüfte und Spalten fich finden, und das Gebäude nicht schadhaft merbe: so ift alle porber barauf verwendete Mübe umfonst. Es muß vielmehr ber Ordnung nach Stein an Stein fich reihen, und Winkel auf Winkel folgen, alles Ueberflüßige muß weggemeißelt werben: und fo muß zuletzt ein ebenmäßiges Gebände fich erheben. Auf gleiche Weife bieten wir dir gleichfam Baufteine ber Wiffenschaft bar. Du mußt boren bie Lehre vom lebendigen Gott; bu mußt hören die Lehre vom Gerichte: bu mufit hören die Lehre von Christo: bu mufit boren die Lehre von der Auferstehung. Und noch viele andere Bunkte gibt es der Reibe nach zu besprechen, die so eben nicht nach ihrem Zusammenhang bergefagt worden find, bann aber nach ihrem gehörigen Zusammenhang werden vorgetragen werden. Wenn bu fie nun nicht in Gins zusammenfassest, bas Borbergebende und Nachfolgende nicht im Gepächtnisse behältst: to baut zwar ber Baumeister, bu aber wirst ein schadhaftes Gebäude haben.

12. Wenn nun von der Natechese die Rede sein sollte, und es würde dich ein Katechumen fragen, was die Lehrer gesagt haben, so sage es einem solchen, der noch draußen ist, ') nicht. Denn ein Geheimuss theilen wir dir mit und eine Gossung der zusünstigen Welt. Dewahre das Geheimsniß demjenigen, der dir den Lohn gibt. Daß keiner je zu dir sage: Was schadet es, wenn auch ich es ersahre. Auch die Kranken pflegen Wein zu verlangen; gibt man ihnen aber denselben zur Unzeit, so versetzt er sie in Fieberwahn, und es entstehen sonach darans zwei Uebel: Der Kranke kommt um das Leben, und der Arzt in üblen Rus. So auch der Katechumen, wenn er von einem Gläubigen (die Geheimnisse) ersährt. Auch der Katechumen verfällt in Fieberwahn, denn er versteht das nicht, was er gehört hat, und so

<sup>1)</sup> D. i. ber nicht zu ben Kompetenten gehört und biefe Borträge nicht anhören barf.

verachtet er die Sache und verspottet die Lehre), und der Gländige wird als ein Berräther verurtheilt. 1) Du stehst bereits auf der Grenzscheide. 2) Siehe wohl zu, daß du Nichts ausschwätzest! Nicht als wäre das, was hier gesagt wird, der Rede nicht werth, sondern weil das Gehör nicht werth ist, es zu vernehmen. Du warst ja selbst einst Katedumen, und wir haben dir von den Dingen, die wir die zehrung die Höche eiger Lehren wirst erkannt haben, dann wirst du es wohl einsehn, daß die Katechumenen sie zu hören nicht würdig sind.

13. Söhne und Töchter Einer Mutter seib ihr geworden, 3) die ihr eingeschrieben seid. Wenn ihr vor der Stunde der Exorcismen hereinkommet: so rede Jeder von euch, was zur Gottseligkeit dient. Und ist Einer von euch nicht da, so suche ihn auf. Wenn du zu einem Gastmahle geladen wärest, würdest du nicht auf benjenigen warten, der mit dir geladen ist? Wenn du einen Bruder hättest, würdest du nicht für das Wohl deines Bruders besorgt sein? Frage in Zukunft nicht neugierig um Dinge, die von keinem Rutzen

<sup>1)</sup> Die Mittheilung bieser göttlichen Wahrheiten, die Auslieferung der heiligen Schrift galt als ein Verrath an der Sache Gottes und der Kirche und wurde mit Excommunication bestraft. Diese Geheimhaltung hatte ihren Grund einerseits in der Hochachtung, welche die Gläubigen für die göttliche Lehre die heilige Schrift, die heiligen Sakramente hegten, und andererseits auch in dem Umstande, daß Heiden und Juden die christischen Lehren und Geheimnisse, daß Heiden und Juden die christischen Lehren und lästerten und selbst in öffentlichen Schauspielen prosanirten.

<sup>2)</sup> D. h. von Heiben- und Judenthum getrennt, ber Kirche Christi aber noch nicht einverleibt, schwebst bu mitten inne zwischen beiben.

<sup>3)</sup> D. i. der Kirche, weil sie in das Berzeichnis ihrer Mitglieder bereits eingetragen, "im Netze der Kirche" sind. Cyrillus anticipirt ihren klinstigen Gnadenstand; daher nennt er sie auch Kinder Gottes. Katech. 2. c. 9; 18. c. 6. Nach der Tause sind sie wahre, ächte Kinder der Kirche. Katech. mystag. 1. c. 1.

find. Frage nicht: Was macht die Stadt? Nicht: Was macht das Dorf? Nicht: Was macht der Kaiser? Nicht: Was macht der Kaiser? Nicht: Was macht der Kaiser? Nicht: Was macht der Bischof? der Priester? Schane auswärts! Dieß erfordert diese deine Zeit. "Laßt ab und erkennet, daß ich Gott bin."1) Wenn du siehst, wie die Gläubigen ihre Dienste derrichten und sorglos dabei sind,") so werde du nicht auch sorglos, sondern sei furchstam. Sie sind ihrer Sache sicher, wissen, was sie empkangen haben; sie besitzen die Gnade. Du aber liegst eben auf der Wagschale, ob du sollst angenommen oder nicht angenommen werden. Uhme daher nicht zene nach, die keine Besorgniß mehr zu begen haben, sondern wandle in Kurcht.

14. Wenn aber der Exorcismus stattsindet, da sollen, dis die Uedrigen, die exorcisirt werden, hinzugesommen sind, die Männer bei den Männern, und die Frauen bei den Frauen bleiben. Denn jetzt muß ich hier die Arche Noe's daben, daß nämlich Noe und seine Söhne abgesondert für sich seien, und ebenso seine Weib und die Weiber seiner Söhne. Denn wenn auch nur Eine Arche, und die Thüre verschlossen war, so war darin doch Alles wohlgeordnet. Und wenn auch die Kirche geschlossen ist, und ihr Alle darin seid, so soll dem Geschlossen don dem andern abgesondert sein, Männer bei Männern, und Frauen bei Frauen, damit nicht die Ges

<sup>1) \$\</sup>mathfrak{P}\text{f. 45, 11.}

<sup>2)</sup> Die Gläubigen und niedern Kleriker, die sich in der Kirche mit einer gewissen Sicherheit in dem, was daselbst zu thun, wohl auch mitunter mit weniger Andacht und Auferbauung betragen.

<sup>3)</sup> Es wurde also Einer nach dem Andern exorcifirt. Da dieß längere Zeit in Anspruch nahm, gibt Cyrillus die nachstehenden Borschriften. S. Maner, S. 92 ff.

<sup>4)</sup> Daß in der Arche diese Absonderung bestanden, kann Cherillus nur auß I. Mos. 6, 18; 7, 7. 13 geschlossen haben. Er will damit wohl nur fagen, es müsse in der Arche, die ihr Borbild, diese Absonderung und eine bestimmte Ordnung herrschen. Diese Absonderung, die Männer auf der Epistels, die Weiber auf der Evangelienseite, ist überhaupt sehr alt.

legenheit zum Beile ein Vorwand zum Verberben werbe. Auch wenn die Absicht, neben einander zu fiten, eine gute ift, muß boch jebe unlautere Neigung bier verbannt fein. Ferner follen bie Männer, wenn sie ba siten, ein nütliches Buch vor sich haben; ber eine foll vorlesen, ber andere qu= hören. Ift kein Buch ba, fo foll ber eine beten, ber andere etwas Mittliches reben. Der Chor ber Jungfrauen 1) bin= wieber foll fo versammelt fein, bag er entweber bie Bfalmen finge ober vorlese, aber leife, so daß die Lippen amar bie Worte aussprechen, biese aber von fremben Ohren nicht gebort werben. "Denn einem Weibe gestatte ich nicht, in ber Rirche zu reden."2) Und so soll es auch die Verehelichte machen. Auch fie foll beten und die Lippen bewegen: Die Stimme aber foll nicht gehört werben, 3) damit ein Samuel bervorgehe, damit ihre unfruchtbare Seele das Beil des er= hörenden Gottes gebäre; benn das bedeutet Samuel. 4)

15. Ich will sehen ben Eifer eines Jeben, ich will feben Die Frommigkeit einer Jeben. Der Beift werbe gur Frommigteit angefeuert! Die Seele werbe auf bem Ambos geschmiebet! Das Barte bes Unglaubens werbe hinweggehämmert! Es follen abfallen bie überfluffigen Schladen bes Gifens: es bleibe bas reine! Abfallen foll ber Roft bes Gifens: bleibe das ächte! Dereinst zeige euch Gott jene Nacht, jene Finsterniß, die wie der Tag leuchtet, von der es heißt: "Die Finsterniß wird vor bir nicht mehr finster fein, und bie Nacht wird wie ber Tag erleuchtet werben." 5) Dann möge einem Jeben und einer Jeben von euch die Bforte bes Barabiefes offen fteben! Dann moget ibr euch erfreuen iener

<sup>1)</sup> S. Cyrills Leben S. 7. 8. Ratech. 4. c. 24.

<sup>2)</sup> I. Tim. 2, 12; I. Kor. 14, 34. 3) I. Kön. 1, 13.

<sup>4)</sup> D. i. die Nacht der Ostervigilie, in welcher die seierliche Taufe statt hatte, und so viele Lichter in der Kirche nebst den Kerzen der Neugetausten brannten, daß sie fast taghell erleuchtet mar.

<sup>5)</sup> Pf. 138, 12.

Wasser, die Christum tragen, 1) die Wohlgeruch enthalten. 2) Dann möget ihr den Beinamen Christi 8) empfangen und eine Kraft göttlicher Dinge! 4) Jetzt schon erhebet den Blick eures Geistes! Jetzt schon stellet euch im Geiste vor die Chöre der Engel und den Herrn des Weltalls, Gott, der auf dem Throne sitzt, den eingebornen Sohn, der zu seiner Rechten dei ihm sitzt, und den Geist, der auch mit dort ist, die Thronen und Herrschaften, die ihm dienen, und einen Ieden und eine Jede von euch dort seig! Jetzt schon laßt in euren Ohren gleichsam jenen liedlichen Wiederhall erschallen, wenn euch, nachdem ihr das Heil erlangt habt, die Engel zurussen werden: "Selig, deren Missethaten erlassen, und deren Sünden zugedeckt sind;" 5) wenn ihr, wie Sterne der Kirche, glänzend am Leibe und leuchtend an der Seele, dort eingehen werdet.

16. Wahrlich, etwas Großes ift die Taufe, die euch bevorsteht: das Lösegeld für die Gefangenen, die Nachlaffung

<sup>1)</sup> D. i. das Taufwasser. Es trägt Christum (δδατα χοιστοφόρα, aquae christiserae), 1. weil es das Jordanwasser, das den Herru bei der Tause getragen hat, sinnbildet; 2. weil es im Namen Christi geweiht ist; 3. weil in diesem Wasser der Täussing den Ramen Christi erhält, ein Christ wird (Katech. mystag. 3. c. 1 u. 5).

<sup>2)</sup> Das Tauswaffer enthält Wohlgeruch, 1. weil es Christum trägt; 2. weil ihm Christus burch seine Tause im Jordan ben Wohlgeruch seiner Gottheit mitgetheilt hat (Katech. mystag. 3. c. 1); 3. vielleicht benkt Christus außerbem auch baran, daß es bei der Weihe mit nohlriechendem Chrysam vermischt ward. Maper, S. 172 ff.

<sup>3)</sup> Des Gesalbten, b. i. bei und nach ber Taufe burch bie Kirmuna.

<sup>4)</sup> D. i. die Eucharistie. Mit den drei Ausdrücken beutet nach Touttée der hi. Verfasser die drei Sakramente an, welche die Täuflinge in der Ofternacht empfingen.

<sup>5)</sup> Bf. 31, 1. Diesen Bers fingen die Griechen beute noch unmittelbar barauf, nachdem die Tause durch Untertauchung gescheben ift.

ber Sündenschulden, ber Tob ber Sünde, die Wiebergeburt ber Seele, das Lichtgewand, das heilige, unverbrüchliche Siegel, 1) ber Wagen zum himmel, bie Wonne bes Bara-Diefes. bas Bürgerrecht bes Reiches, Die Gnabengabe ber Rindschaft. Allein ein Drache lauert benienigen auf, Die auf bem Wege porüber geben. Siehe zu, bag er bich nicht burch den Unglauben beiße! Er fieht fo Biele, Die bas Beil erlangen, "und fucht, wen er verschlingen könne." 2) Bum Bater ber Beifter 3) gehft bu bin; aber bei jenem Drachen mußt du vorübergeben. Wie nun kommst du an ihm vorüber? Beschuhe beine Füße in ber "Vorbereitung des Evangeliums bes Friedens." 4) bamit er, wenn er auch beißt, bich nicht verlete. Sabe einen beharrlichen Glauben, eine feste Boffnung, ein ftartes Schuhwert, bamit bu an bem Feinde vorbeitommft und gum Berrn gelangft. Bereite bein Berg vor zur Annahme ber Lehre, zur Theilnahme an den heiligen Beheimniffen. Bete häufiger, bamit Gott bich ber himmlischen und unfterblichen Gebeimnisse murbige. Sore nicht auf weder bei Tag noch in der Nacht, sondern wenn der Schlaf aus beinen Augen weicht, bann obliege bein Beift bem Gebete. Mertst bu, baß ein unlauterer Gebanke in beinem Bergen aufsteigt, fo faffe ben beilfamen Bedanken an bas Gericht. Beschäftige beinen Geift mit bem Lernen, damit er auf die fündhaften Dinge vergesse. Und triffst du Einen, der zu dir fagt: Wie? auch du gehst hin, um in das Waffer hinunter zu fteigen? Sat benn nicht Die Stadt feit turger Zeit Baber? 5) fo miffe, baf bief ein Angriff bes

<sup>1)</sup> D. i. ber unauslöschliche Tauscharafter (f. unten c. 17), welcher ber Seele eingeprägt wirb. Cyrillus spricht bavon öfter, Katech. 1. c. 3; 3. c. 4; 4. c. 16; 16. c. 24. Ebenso bezeugt er, baß die Salbung (Firmung) ein ähnliches geistiges Zeichen (Siegel) einpräge. Katech. 18. c. 33; mystag. 3. c. 1; 4. c. 7.

<sup>2)</sup> I. Petr. 5, 4. — 3) Hebr. 12, 9. — 4) Ephef. 6, 15.

<sup>5)</sup> Bielleicht von K. Konstantin ober bessen Mutter, ber bl. Helena erbant.

Meerbrachen') wider dich ift. Merke nicht auf die Lippen bessen, der so spricht, sondern auf Gott, der wirksam ist. Bewahre deine Seele, damit du nicht gefangen werdest; damit du in der Hossinung ausharrest und ein Erbe des ewigen Beiles werdest.

17. Wir verfündigen und lehren biefes als Menschen. Machet aber unfer Bebäude nicht zu Ben und Stroh und Spreu, 2) bamit wir nicht, wenn bas Werf verbrennt. Schaben leiben: im Gegentheile machet bas Werf zu Gold und Silber und Ebelfteinen. Meine Sache ift es zu lehren, beine, ben Entschluß zu faffen,3) Gottes Sache, es zu vollenden. Strengen wir ben Beift an; fpannen wir bie Seele an: bereiten wir bas Berg! Um bie Seele ftreiten wir: ewige Büter hoffen wir! Gott aber (ber eure Bergen fennt und weiß, wer aufrichtig ift, und wer ein Beuchler) ift mächtig, ben Einen aufrichtig zu erhalten, ben Undern aus einem Beuchler zu einem Gläubigen zu machen, wenn er ihm nur fein Herz hingibt. Und so moge er benn auslöschen bie Bandschrift, Die gegen euch geschrieben ift, 4) und euch Bergeffenheit eurer früheren Gundenthaten verleihen! Er pflanze euch ein in seine Kirche und nehme euch auf zu feinen Golbaten; er umgebe euch mit ben Waffen ber Gerechtigkeit! Er erfülle euch mit ben himmlischen Gaben bes neuen Bunbes und gebe euch bas für alle Ewigkeit unauslöschliche Siegel bes heiligen Beiftes in Chrifto Jesu unserm Berrn, bem fei bie Ehre von Emiafeit zu Emiafeit. Amen.

<sup>1)</sup> D. i. bes Teufels, vielleicht in Alläsicht auf Gzech. 32, 2; 35. 27, 1. S. Katech. 3. c. 11.

<sup>2)</sup> I. Ror. 3, 12. 13.

<sup>3)</sup> Die aktuelle Gnabe wird auch hier, wie aus bem Folgenben erhellt, vorausgesetzt. S. oben c. 1. n. 5.

<sup>4)</sup> Roloff. 2, 14.

#### Un ben Lefer.

Diese Katechesen für biejenigen, die erleuchtet werden follen, magst du denjenigen, die im Begriffe sind, zur Taufe zu gehen, und den Gläubigen, die das Tausbad schon empfangen haben, zum Lesen geben. Unter allen Umständen gib sie aber weder Katechumenen, noch irgend jemand Andern, die nicht Christen sind. Sonst mußt du dem Herrn darob Nechenschaft geben. 1) Und machst du eine Abschrift davon, so schreibe, wie vor dem Angesichte des Herrn. 2)

1) Denn du übertrittst ein ftrenges Berbot ber Rirche.



<sup>2)</sup> Ohne das Mindeste daran zu ändern. Aehnlicher ernster Berwahrungen, sich anschließend an die Apokasppse (22, 17. 18) bedienten sich auch andere Bäter. Siehe darüber und wegen der Aechtheit dieses in vielen Handschriften sehlenden Zusages Touttée, p. 14.

## Erste Katechese

für Solche, die erleuchtet werden sollen, zu Jerusalem in freiem Bortrag 1) gehalten.

# Eine Sinleitung für diejenigen, welche zur Taufe gehen.

Die Lesung aus Isaias: "Waschet euch, werbet rein, schaffet hinweg bie Bosheiten von euren Seelen vor meinen Augen," u. f. w. 2)

1. Als Schüler bes neuen Bundes und Mitgenoffen der Geheimniffe Chrifti, jetzt der Berufung, bald aber auch der Gnade nach, schaffet euch ein neues Herz und einen neuen Geist, damit ihr ein Gegenstand der Freude werdet für diejenigen, die im himmel sind. "Denn wenn über Einen

Eigentsich "aus bem Stegreise" (σχεδιασθείσα, ex tempore). Da biese Katechesen aber eine gründliche Borbereitung voraussetzen, ist obiger Ausbruck richtiger.
 H. 16. Dieß ist nur der Ansang eines längeren Aber

Sünder, ber Buffe thut, Freude ift" 1) nach bem Evangelium, um wie viel mehr wird bas Beil fo vieler Geelen bie Bewohner bes himmels gur Freude bewegen? Da ihr ben guten und schönften Weg betreten habt, fo laufet gemiffenhaft ben Lauf ber Frommigfeit. Denn gu eurer Erlofung gang bereit ift ber eingeborne Sohn Gottes ba, ber ba fpricht: "Rommet Alle zu mir. Die ihr mühfelig und belaten feit, ich werbe euch erquicken."2) Ihr, die ihr mit der schweren Last eurer Bergeben wie mit einem Kleide beladen, Die ihr mit ben Retten eurer Gunden fest gebunden feid, boret die prophetische Stimme, die ba fpricht: "Waschet euch, werdet rein, schaffet hinweg bie Bosheiten aus eueren Bergen vor meinen Augen": damit ber Chor ber Engel euch zurufe: "Selig diejenigen, beren Miffethaten erlaffen, und beren Silnsben zugebeckt find." 3) Die ihr neulich die Lampen bes Glaus bens angezündet habt, bewahret sie unausgelöscht in ben Banben: bamit berjenige, ber einft bem Räuber auf biefem beiligsten Golgatha 4) durch ben Glauben bas Baradies geöffnet hat, auch euch den hochzeitlichen Gesang zu singen 5) verleiben möge.

2. Ift ein Stlave ber Sunte bier, fo bereite er fich burch den Glauben vor auf die Wiedergeburt in die Freiheit der Kindschaft; er gebe auf die elendeste Dienstharkeit der Sunden und erwerbe fich die feligste Dienftbarkeit bes Berrn und werde fo für würdig erachtet, bas Reich ber Simmel zu

Chrillus diese Ratechesen hielt. Ratech. 4. c. 10.

schnittes, der vorgelesen, aber nicht vollständig abgeschrieben wurde. In ber 1. 2. und 3. mystagogischen Katechese ist dieser Umsang des Lessellickes genau angegeben. Auch in den Ketechesen selbst sind die Schriftterte nicht immer vollständig verzeichnet.

1) Luk. 15, 7. — 2) Matth 11, 28. — 3) Ps. 31, 1.

4) Auf welchem die Kirche des heil. Grades stand, in der

<sup>5)</sup> Unter feierlichem Gesang zogen die Neugetauften mit weißen Kleidern angethan und brennende Kerzen in der Hand von der Taufkapelle zum Altare, um beim hl. Opfer die geistige Bermählung mit Christo in der hl. Communion zu vollenden.

erben. Ziehet burch bas Bekenntniß 1) "ben alten Menschen aus, der nach den Luften des Grrthums verberbt ift." 2) Da= mit ihr ben "neuen anziehet, ber erneuert ist nach ber Erfenntniß besienigen, ber ihn geschaffen bat." 3) Empfanget bas Unterpfand bes heiligen Beistes burch ben Glauben, ba= mit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werben tonnet. Gehet hin zu bem geheimnisvollen Siegel. 1) ba= mit ihr bem Berrn wohlbefannt feib. Laffet euch beigablen ber beiligen und geiftigen Beerbe Chrifti, bamit ihr einst zu feiner Rechten abgesondert werdet und das emige Leben erbet, bas euch bereitet ift. Denn Jene, benen bann bas Raube ber Sünden noch anklebt, werden zur Linken zu steben kommen, weil sie zur Gnabe Gottes, die in bem Babe ber Wiebergeburt burch Chriftum gegeben wird, nicht hinzuge= gangen sind. 3ch rede aber nicht von einer Wiedergeburt ber Leiber, sondern von der geiftigen Wiedergeburt der Seele. Denn Die Leiber werden von den fichtbaren Eltern geboren. Die Seelen aber werden wiedergeboren burch den Glauben; "benn der Geist webt, wo er will."5) Und dann, wenn bu würdig geworden bift, bekommft bu zu hören: "Wohlan, du guter und getreuer Knecht, "6) wenn bu nämlich erfunden worden bift als Einer, ber keine Unreinigkeit von Beuchelei in feinem Gemiffen bat.

3. Denn wenn Einer ber hier Anwesenden die Gnade zu versuchen gedenkt, so betrügt er sich selbst und kennt ihre Kraft nicht. D Mensch, wegen deszenigen, der Gerzen und

<sup>1)</sup> Siehe unt. c. 5. — 2) Ephef. 4, 22—24. — 3) Koloff. 3, 10.

<sup>4)</sup> D. i. zur Taufe. Siehe Borkatech. c. 16 und unten

<sup>5)</sup> Joh. 3, 8. Diese Wiebergeburt ist eine geheimnisvolle, von dem göttlichen Geiste in unsichtbarer Weise volldracht. Dasher ist nach dem Sinne Cyrill's πνεθμα nicht mit "Wind," sondern mit "Geist" zu übersetzen.

<sup>6)</sup> Matth. 25, 21.

Nieren erforscht, follft bu eine Seele haben, bie von aller Beuchelei frei ift. Gleichwie nämlich Diejenigen, welche Lente Bu Soldaten anwerben, um bas Alter berer fragen, Die zum Solbatendienst aufgenommen werben follen, auch ihre Körper untersuchen: so untersucht auch Chriftus, ber die Seelen in feinen Solvatenbienft mirbt, beren Absichten und Gefinnungen. und wenn er in Ginem Seuchelei verborgen findet, fo weifet er einen solchen Menschen, als für ben wahren Solbaten-bienst untauglich, zurück. Trifft er aber einen würdigen, bem gibt er bereitmillig bie Gnabe. "Den Sunden gibt er bas Heilige nicht." 1) Aber wo er ben guten Willensentschluß fieht, ba gibt er bas heilbringende und wunderbare Siegel, por bem bie Dämonen zittern, bas die Engel wohl tennen, fo baß jene bavon zurudgescheucht entfliehen, biefe aber es als etwas ihnen Bermandtes und Bekanntes von allen Seiten umgeben. 2) Diejenigen nun, welche biefes geiftige und beilbringende Siegel empfangen wollen, muffen auch ben eigenen Willen bazu gebrauchen; benn gleichwie bie Schreibfeber ober ber Bfeil bessen bedarf, der sie gebraucht, fo bedarf auch die Onabe Solcher, Die glauben.

4. Nicht eine verwesliche Bewaffnung empfängst bu. fondern eine geiftige. Du wirst in bas geiftige Baradies 3) gevilanzt. Du empfängst einen neuen Ramen. 4) ben bu früher nicht hattest. Vorber warst du ein Katechumen, jetzt beißest du ein Gläubiger. Von nun wirst bu binüberverpflanzt unter bie geiftigen Delbaume, inbem bu von einem wilben auf einen eblen gepfropft wirft 5): aus ben Gunben in die Gerechtigkeit, aus dem Schmutze in Die Reinheit. Du

3) D. i. in die Kirche. — 4) Off. 11. 7. 17. — 5) Nom.

11, 24.

<sup>1)</sup> Matth. 7, 6. 2) Die Dämonen fürchten ben Tauscharakter, welcher ber Seefe bes Chriften eingeprägt ift, bie Engel bagegen betrachten ibn mit Luft und beschützen ibn: weil er etwas Göttliches ift, bas Bild Gottes in ganz besonderer Weise barstellt. Siehe Vorkatech. c. 16. Ratech. 17. c. 35.

wirft ein Theil bes beiligen Weinstockes. Berbleibst bu nun an bem Beinftode, so wirst bu wachsen als ein fruchtbrin= gender Rebzweig; verbleibst du aber nicht baran, so wirst bu pom Feuer verzehrt werden. 1) Bringen wir also würdige Früchte! Moge es uns nicht ergeben, wie jenem unfruchtbaren Feigenbaume; 2) es möchte fonst etwa Jesus tommen und auch jett ben kluch aussprechen wegen ber Unfruchtbarkeit! Möchten vielmehr Alle von fich fagen können: "Ich aber bin wie ein fruchttragender Delbaum in bem Saufe Gottes: ich hoffe auf Die Erbarmung Gottes in Emigkeit."3) Richt ein sichtbarer, sondern ein geiftiger, lichttragender Delbaum! Seine Sache alfo ift es, zu pflanzen und zu begießen, beine Sache aber, Früchte zu bringen; 1) Gottes Sache, Die Gnade zu geben, beine aber, fie in Empfang zu nehmen und zu be= mabren. Berachte Die Gnade beghalb nicht, weil fie umfonft gegeben wird, sondern bewahre fie gewiffenhaft, wenn bu fie empfangen haft.

5. Die gegenwärtige Zeit ist die Zeit zum Beichten. Beichte, 5) was du in Wort und in Werk, bei Tag und bei Nacht begangen hast. Beichte zur gelegenen Zeit, und empfange am Tage des Heiles den himmlischen Schat! Dheliege eifrig den Erorcismen! Wohne sleißig den Katechesen bei und präge das, was da gesagt wird, dem Gedächtnis ein! Denn es wird nicht gesagt, daß du es nur hörest, sondern damit du das Gesagte durch den Glauben versiegesst. Lege alle menschlichen Sorgen dei Seite; denn es gilt deine Seele! Du verläßest Alles, was der Welt angehört, gänzslich! Wie gering ist, was du verläßest, aber wie groß, was der Herr dir dassir schenkt. Verlasse das Gegenwärtige und glaube an das Zukünstige! So viele Jahreskreise bast du

<sup>1)</sup> Joh. 15, 1. 4. 5. — 2) Matth. 21, 19. — 3) Pf. 51, 10. — 4) S. Borfatech. c. 1. Ann.

<sup>5)</sup> Die Katechumenen mußten mahrend ber Zeit ihrer Borbereitung ein spezielles Bekenntniß ihrer Sinden vor bem Briefter ablegen. S. Touttée 3. b. St. und Mayer, S. 135 ff.

schon hingebracht und umsonst für die Welt dich abgemüht: und du wolltest nicht vierzig Tage für deine Seele verwenden? "Lasset ab und erkennet, daß ich Gott bin!" ) spricht die Schrift. Gib auf viele unnütze Neden! Berläumde nicht und höre einem Verläumder nicht gerne zu; sei vielnehr stets ausgelegt und bereit zum Gebete! Zeige in der Ascese die Spannkraft deines Herzeus! Reinige dein Gefäß, damit es die Gnade reichlicher in sich ausnehme! Denn die Sündennachlassung wird zwar Allen in gleichem Maße ertheilt, aber die Mittheilung des heiligen Geistes wird einem Jeden nach Maßgabe seines Glaubens gewährt. Demühst du dich wenig, so empfängst du auch wenig; gibst du dir aber große Mühe, so ist auch der Lohn groß. Für dich selbst bemühst du dich; sieh' auf deinen Nutzen.

6. Haft du Etwas wider Jemanden, so vergib es. Du gehst ja hin, um Bergebung der Sünden zu erlangen; so mußt auch du dem verzeihen, der gegen dich gefündigt hat. Mit welcher Stirne sprichft du sonst zum Herrn: Bergib mir meine vielen Sünden, wenn du selbst deinem Mitknechte die wenigen nicht verzeihest. Bu den Versammlungen sinde dich eifrig ein, nicht allein jett, da du auch von den Geistslichen zum Eiser aufgefordert wirst, sondern auch später, wenn du die Gnade schon empkangen hast. Denn was vor biesem Empfange gut und löblich war: sollte es nicht auch nach der empfangenen Gnadengabe ebenfalls gut und löblich sein? Wenn es dir, bevor du eingepflauzt warst, ersprieß-

1) \$\pi\_1. 45, 11.

<sup>2)</sup> Cyrillus unterscheidet hier die Taufgnade, die allen Würstigen in gleichem Maße zu Theil wird, von den besondern Wirskungen des hl. Geistes (Charismen) in den Getausten (Katech. 17. c. 36. 37). Daß das Maß dieser Gnade, wenn auch die spezifische Wirkung des Sakramentes stets dieselbe ist (Katech. mystag. 2 c. 3 st.), je nach der Würdigkeit des Empfängers verschieden ist, gilt ebenso von der Tause bei Erwachsenen, wie von der Communion.

<sup>3)</sup> Matth. 18, 15-35.

lich war, begoffen und bebaut zu werden: follte es nach der Pflanzung nicht noch viel besser sein? Kämpfe um deine eigene Seele, besonders in diesen Tagen! Weide deine Seele mit göttlichen Lesungen; denn der Herr hat dir einen geiftigen Tisch zubereitet. Sprich auch du mit dem Pfalmisten: "Der Herr weidet mich, und Nichts wird mir sehlen; an einem Weideplatze, dort hat er mich gelagert; an dem Wasser der Ruhe hat er mich auferzogen; meine Seele hat er zu sisch gewendet"): damit auch die Engel sich mitsreuen, und Christus selbst, der große Hobepriester, euer Vorhaben in Gnade annehme, euch Alle vorstellend zu seinem Bater spreche: "Siehe, ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat!" der euch Alle in seinem Wohlgefallen erhalten möge. Ihm sei die Ehre und die Herrschaft in alle Ewigkeit!

Umen.



<sup>1) \$\</sup>pi\_1. 22, 1-3. - 2) \$\frac{3}{2}, 8, 18.

## Zweite Katechese

für Solche, die erleuchtet werden follen, zu Jerusalem in freiem Bortrag gehalten.

## Fon der Buße und Sündenvergebung, und dem Bidersacher.

Die Lesung aus Ezechiel: Die Gerechtigkeit bes Gerechten wird auf dem Gerechten sein, und die Missethat des Missethäters wird auf dem Missethäters wird auf dem Missethäter sein. Wenn aber der Missethäter sich bekehrt von allen seinen Missethaten u. f. w. 1)

1. Etwas Schreckliches ist die Sunde, und die schwersternankheit der Seele ist die Missethat, die ihr nicht allein die Nerven abschneidet, sondern auch die Ursache des ewigen Feuers wird. Sie ist ein frei gewähltes Uebel, ein Sproße-

<sup>1)</sup> Езеф. 18, 20.

aus freier Entschließung; benn bag wir aus ganz freier Selbstbestimmung fündigen, fagt irgendwo beutlich ber Brophet: "Ich habe bich als einen fruchttragenden ganz ächten Weinberg gebflanzt: wie bift bu benn gur Bitterkeit ausgeartet, bu entarteter Weinberg ?" 1) Die Pflanzung war gut. Die Frucht aber schlecht. Aus bem freien Willen aber kam bas Bofe. Der Bflanzer ift ohne Schuld, ber Weinstod aber wird im Reuer verbrannt werben, weil er, ber zum Guten gepflanzt war, im Bofen Früchte brachte aus freiem Willen. Denn "Gott machte," nach Ettlefiaftes, "ben Menichen gerecht: und fie fetbit baben vielerlei Meinungen aufge= fucht." 3) "Denn wir find sein Werk, geschaffen zu guten Wer-ken, "B) sagt der Apostel. Der Erschaffer also, da er selbst gut ift, schuf zu guten Werken; aber bas Beschöpf artete aus eigener Wahl in Bosheit aus. Ein schreckliches Uebel ift also, wie gesagt, bie Gunbe; aber boch nicht unheilbar. Schredlich für ben, ber fie behält; aber leicht zu beilen in bem. ber fie burch Buke ablegen will. Setze ben Fall, es balt Einer Keuer in ber Sand. Go lang er bie Roble behält, brennt es ihn ohne Zweifel; wirft er aber die Roble weg, so wirft er damit zugleich auch das, was ihn brennt, weg. Wenn aber Einer glauben follte, er werbe, wenn er fündigt, nicht gebrannt, bem fagt die Schrift: "Kann Giner Feuer in den Bufen binden, ohne daß es die Kleider ver= brennt?"4) Denn die Gunde schneibet die Nerven ber Seele ab und zermalmt die Gebeine bes Geiftes 5) und verdunkelt bas Licht bes Bergens.

2. Aber es wird Einer fragen: Was ist benn bann bie Sünde? Ist sie ein lebendes Wesen? ist sie ein Engel? ist sie ein Teufel? Was ist sie, die Solches wirkt? Sie ist.

<sup>1)</sup> Jer. 2, 21. — 2) Eff. 7, 29. — 3) Ephef. 2, 10. — 4) Spriidw. 6, 27.

<sup>5) &</sup>quot;Nerven und intelligiblen Gebeine" (vonrà doréa) bezeichnen die seelischen und geistigen Kräfte. Cf. Ed. Reischl. ad h. 1.

o Mensch, kein Feind, ber von außen dich angreift, sondern ein böser selbsteigener Sproße von dir. Schau mit deinen geraden Augen!): und es gibt keine böse Lust. Behalte das deine und nimm nicht fremdes Gut hinweg: und es ruht der Naub. Denke an das Gericht: und es wird weder Unzucht noch Ehebruch noch Todtschlag noch sonst eine Missethat bei dir Etwas vermögen. Wenn du aber Gott verzissest, dann erst fängst du an, Böses zu denken und Unerz

laubtes zu vollbringen.

3. Du bist jedoch nicht ber einzige und Saupturheber der That, sondern es gibt noch einen anderen, und der ist ber schlimmste Anstifter bazu, ber Teufel. Diefer gibt fie Allen ein. Doch vermag er nicht mit Gewalt Diejenigen zu zwingen, die ihm nicht folgen. Defhalb fagt ber Brediger: "Wenn ber Geift bes Gewalthabers wiber bich aufsteigt. bann weiche nicht von beiner Stelle," 2) Wenn bu beine Thure schließest, wenn er weit von dir ist, dann wird er dir nicht schaben. Wenn bu aber gleichgiltig bie Anmuthung einer unlauteren Luft zuläßest, so schlägt sie durch die Bebanken baran Wurzeln in dir und fesselt beine Seele und zieht dich in einen Abgrund von Uebeln. Aber du fagit vielleicht: Ich bin ein Gläubiger; die unlautere Lust kann mir Nichts anhaben, wenn ich auch öfter folden Anmuthungen mich hingebe. Weißt du nicht, daß eine Wurzel oft fogar einen Felsen, an dem fie haftet, fpaltet? Nimm ben Samen nicht auf, ba er beinen Glauben zerspalten wird. Reiße bas Bose, noch ehe es blüht, mit der Wurzel aus, bamit du nicht, wenn bu vom Unfang an faumfelig gewesen bift, fpater um Schwert und Feuer bich umfeben mußt. Befällt bich eine Augenkrankheit, fo beile fie bei Zeiten, bamit bu nicht, wenn du bereits erblindet bift, bann erft ben Arst auf= fuchen mußt.

4. Der erste Urheber ber Sünde also und ber Bater alles Unheils ift ber Teufel. Dieß hat ber Herr gesagt,

<sup>1)</sup> Sprüchw. 4, 25. — 2) Eff. 10. 4.

nicht ich: "Der Teufel fündigt vom Anfang an."1) Vor ihm fündigte Niemand. Er fündigte aber nicht, indem er von Natur aus nothwendiger Weise bie Neigung zum Gunbigen empfangen batte: benn fonst ginge ber erste Anlaß zur Sunte auf benienigen gurud. ber ihn fo geschaffen hatte: fonbern gut gefchaffen, wurde er burch feine eigene freie Selbstbeftimmung jum Teufel und empfing biefen Namen . von seiner That. Denn mährend er vorher ein Erzengel 2) war, wurde er nachher Teufel, Berläumder,8) genannt vom Verläumden. Und während er vorher ein guter Diener Gottes mar, murbe er nun ein Satan und trägt mit Recht biefen Namen: benn Satan beißt ber Wiberfacher. 4) Es find aber bieß nicht meine Lehren, sondern die des Bropheten Ezechiel, ber ben Beift in fich trug. Denn mo biefer ben Trauergefang über ihn beginnt, fagt er: "Du Abbruck von Aehnlichkeit und Krone von Schönheit, 5) im Paradiefe Got= tes bist du geboren worden." Und furz darauf: "Du warst geboren makellos in beinen Tagen, von dem Tage an, da bu geschaffen marft, bis bie Miffethaten in bir gefunden wurden." 6) Sehr gut heißt es: "gefunden wurden in bir." Denn nicht von außen murbe es bir beigebracht, sonbern bu felbst haft das Bose aus bir geboren. Auch die Urfache gibt er nachher an: "Dein Berg hat sich ob beiner Schönheit erhoben: wegen ber Menge beiner Günden und wegen beiner Sünden bist du verwundet worden, und habe ich dich auf

<sup>1)</sup> I. 3oh. 3, 8; 3oh. 8, 44.

<sup>2)</sup> S. Katech. 8. c. 4. Cyrill balt den Satan für einen ebes maligen Erzengel, weil er, wie die Schrift andeutet, einer höheren Ordnung angehörte und daher viele andere, die ihm jetzt untersworfen sind, versühren konnte.

<sup>3)</sup> Aicholog (bavon Teufel), Berläumber, heißt er bei ben Bätern, weil er bie Menschen bei Gott falsch verklagt (Job 1, 9-11) und Gott bei den Menschen (I. Mos. 3, 4. 5.)

<sup>4)</sup> Rach bem Bebräischen.

<sup>5)</sup> D. i. bu Gott Aehnlichster und Allerschönfter.

<sup>6)</sup> Ezech. 12, 12 ff.

bie Erbe geschleubert." 1) Und ganz damit übereinstimmend fpricht ber herr im Evangelium abermals: "Ich fah ben Satan wie einen Blitz vom himmel fallen."2) Du fiehft ba die Uebereinstimmung des alten Testamentes mit dem neuen. Diefer zog in seinem Abfalle Biele mit sich. Diefer gibt benjenigen, bie ihm gehorchen, bie bofen Begierben ein. Aus diesem stammen Chebruch, Unzucht und Alles, mas bofe ift. Bon biefem ift unfer erfter Stammvater Abam hinausgestoßen worden 3) und hat für das von selbst Früchte tragende Baradies die dornentragende Erde eingetauscht.

5. Wie nun? wird Jemand fagen, wir Berführte find Bu Grunde gegangen: gibt es fein Seil mehr für uns? Wir find gefallen, gibt es feine Möglichkeit, wieber aufzufteben? Wir find erblindet, gibt es feine Möglichkeit, wieder febend zu werden? Wir sind Lahme geworden: gibt es keine Mög= lichkeit, daß wir wieder gerade einhergeben? Um es kurz zu fagen: Wir find geftorben, gibt es feine Möglichkeit, baß wir wieder zum Leben erstehen? D Mensch, wird berjenige, ber ben schon vier Tage verstorbenen Lazarus, ben schon riechenden, auferweckte, bich, der du noch lebst, nicht viel leichter auferwecken? Der fein toftbares Blut für uns vergoffen hat, er wird uns von der Gunde befreien. Bruder, geben wir uns nicht felbst auf! Stürzen wir uns nicht felbst in einen hoffnungslofen Buftand! Denn es ift schredlich, nicht zu glauben an die Hoffnung ber Buße. Denn wer fein Beil mehr erwartet, ber häuft rudfichtelos Gunbe auf Sünde; wer aber die Beilung noch hofft, ber nimmt immer= bin gerne Rücksicht auf sich felbst. Der Räuber, ber keine Gnabe mehr erwartet, geht bis zur Bermeffenheit: wenn er aber Bergebung hofft, fo gelangt er oft gur Bufe. Wie nun? Die Schlange legt ihr Alter ab; werben wir die Sünde

<sup>1)</sup> Ezech. 28, 12. 13. 2) Lut. 10, 18.

<sup>3)</sup> Er war bie erfte Ursache ber Siinbe Abams und sofort auch seiner Berfloßung aus bem Parabiese.

nicht ablegen? 1) Ein Erbreich voll Dornen verwandelt sich, wenn es gut cultivirt wird, in ein fruchttragendes: und für uns foll das heil nicht wieder zu erwerben sein? Es nimmt also unsere Natur die heiligung an; aber es wird dazu die

eigene Entschließung unferes Willens erforbert.

6. Gott ift gütig gegen die Menschen und nicht wenig gütig. Sage darum nicht: Ich habe Unzucht getrieben; ich habe die Ehe gebrochen; ich habe schreckliche Dinge verübt, und nicht einmal, sondern gar oft. Wird er mir vergeben? Wird er mir Nachlaß gewähren? Höre, was der Psalmist sagt: "Wie groß ist die Menge deiner Güte, o Herr!") Nicht übersteigen deine ausgehäuften Sündenschulden die Menge der Erbarmungen Gottes. Nicht übersteigen deine Wunden die Erfahrung und Kunst jenes obersten Arztes. Uebergib dich ihm nur mit Glauben. Sage dem Arzte deine Krankheit. Sprich auch du mit David: "Ich habe es gestagt: Ich will gegen mich dem Herrn meine Missethaber. Kennen." Und es wird auch dir das Nämliche geschehen, was weiter gesagt ist: "Und du haft die Gottlosigkeit meines Berzens binweagenonnnen."

7. Willst du, der du erst seit Kurzem in die Katechesen gekommen dist, Gottes Liebe zu den Menschen sehen? Willst du sehen Gottes Liebe zu den Menschen und die Größe seiner Langmuth? So höre Stwas von Adam. Adam, der erste Mensch, den Gott geschaffen, war ungehorsam. Konnte Gott nicht sogleich den Tod über ihn verhängen? Sieh, was der Herr in seiner so großen Liebe zu den Menschen that. Er stieß ihn zwar aus dem Baradiese (denn wegen der Sünde war er des Ausenthaltes daselbst unwürdig), wies ihm aber einen Wohnplatz an im Angesichte des Paradieses, d) damit er, indem er vor Augen sah, woraus er gefallen, und die Beschaffenheit des Ortes, aus dem er und in den er verwiesen worden war, nun durch die Buße das Heil erlangte.

<sup>1)</sup> S. Katech. 3. c. 7. — 2) Pf. 30, 20. — 3) Pf. 31, 5. — 4) I. Mof. 3, 23. 24.

Kain, der erstgeborne Mensch, ist ein Brudermörder geworden, ein Ersinder der Uebel und Urheber der Todtschläge und der erste Neidische. Aber nachdem er seinen Bruder um's Leben gebracht, welches Strafurtheil wird über ihn gesprochen? "Seufzend und zitternd sollst du sein auf Erden.") Eine

große Günde, eine geringe Strafe!

8. Dieß war also wahrhaft eine große Liebe Gottes zu ben Menschen; aber noch gering im Bergleich mit dem Folgenden. Denn denke nur an das, was zur Zeit Noe's gesschah. Es sündigten die Siganten,") und große Missethaten hatten sich damals ausgebreitet auf Erden; ihretwegen sollte die Sündsluth hereinbrechen. Und im sünschundertsten Jahre verfündigte Gott die Drohung, aber im sechshundertsten ilse er die Ueberschwemmung über die Erde kommen. Siehst du die Weite der Liebe Gottes zu den Menschen, die sich in hundert Jahre erstreckte. Wie? konnte er, was er damals nach hundert Jahren that, nicht auf der Stelle thun? Aber er verschob es absichtsich, indem er einen Aufschub zur Buße gewährte. Siehst du Gottes Güte? Und wenn nur die damals lebenden Menschen sich hätten besehren wollen, so würden sie der Liebe Gottes nicht verlustig geworden sein.

9. Kommen wir indeß auch noch zu Andern, welche durch Buße das Seil erlangt haben. Denn vielleicht fagt auch eine von den Frauenspersonen: Ich habe Unzucht getrieben; ich habe die Ehe gebrochen; ich habe meinen Leib durch Ansschweifungen jeglicher Art befleckt: gibt es für mich noch ein Heil? Blicke, v Frau, auf die Rahab und hoffe auch du noch das Heil; denn wenn sie, die eine öffentliche und gemeine Hure war, durch Buße das Heil erlangt hat, soll eine, die vielleicht nur einmal einst vor dem Empfang der Gnade Unzucht getrieben hat, durch Buße und Fasten das Heil erlangt hat. Bloß dieß sagte sie: "Euer Gott ist im Himmel und auf

<sup>1)</sup> I. Moj. 4, 12. — 2) I. Moj. 6, 4. — 3) D. i. bes Afeter Roe's. I. Moj. 5, 31; 7, 11.

Erben." 1) "Euer Gott," fagte fie, benn "ihren Gott" magte. fie nicht zu fagen wegen ihrer Unzüchtigkeit. Und willst du ein schriftliches Zeugniß bafür, baß fie bas Beil erlangt bat, erhalten, fo findest bu es in ben Bfalmen geschrieben: "3ch werde gerenken Rahabs und Babylons, die mich kennen." 2) D ber großen Liebe Gottes zu ben Menschen, die in ber Schrift felbst ber Huren gedenkt! Aber es beißt nicht einfach: "Ich werde gedenken Rahabs und Babylons," sondern es steht dabei: "die mich kennen." Es gibt also sowohl für Männer als auch in gleicher Weise für Frauen ein Beil, bas burch Buffe erworben wird.

10. Ja, wenn auch ein ganzes Volk fündigt, fo übersteigt auch bien Gottes Liebe zu ben Menschen nicht. Das Volk hatte fich ein Kalb gemacht, und doch ftand Gott von feiner Güte gegen die Menschen nicht ab. Es verleugneten Die Menschen Gott, aber Gott verleugnete fich felbst nicht. "Das find beine Götter, Ifrael,"3) fprachen fie; und bennoch wurde der Gott Ifraels, wie gewöhnlich, wieder ihr Erlöfer und Retter. Aber nicht das Bolf allein fündigte, fondern auch Maron, ber Hohepriefter. Denn Mofes ift es. ber ba fagt: "Auch über Aaron ward ber Herr erzürnt; und ich bat." fagt er, "für ihn,"4) und Gott vergab ihm. Moses hat also durch seine Bitte für den Hohenpriester, der ge= fündigt hatte, den Berrn befänftigt: und Jefus, der Eingeborne, foll, wenn er für uns bittet. Gott nicht befänftigen? Und Jenem hat er wegen seines Bergebens nicht verwehrt, zur Hohenpriefterwürde zu gelangen: dir aber, der du aus bem Beidenthum tommft, foll er ben hintritt gum Beile ver= wehren? D Mensch, thue nur in Zukunft auch du in gleicher Weise Buse, und die Gnade wird dir nicht vorenthalten. Führe in Zufunft einen untabeligen Lebenswandel! Denn Gott liebt mahrhaft Die Menschen, und fein Mensch wird

<sup>1)</sup> Jos. 2, 11. 2) Bs. 86, 4. Hier steht jedoch Rabab für Aegypten. 3) II. Mos. 32, 4. — 4) V. Mos. 9, 20.

feine Menschenliebe, fo wie fie ift, auszusprechen vermogen. Ja, wenn alle Zungen ber Menschen sich miteinander vereinigen, so werben fie nicht einmal auch nur einen Theil ber Menfchenliebe Gottes zu erzählen im Stande fein. Denn wir fagen nur einen Theil von bem, mas über feine Liebe Bu ben Menschen geschrieben ftebt; wir wiffen aber nicht, wie viel er auch ben Engeln vergeben hat. 1) Denn auch ihnen vergab er, ba nur Einer fünbelos ift, Jesus, ber uns von ben Gunben reinigt. Doch über sie genug!

11. Wenn du es aber münscheft, so will ich bir auch noch andere Beispiele, die auf uns Bezug haben, vor Augen ftellen. Rommen wir zu bem feligen David und nehmen wir ihn als ein Vorbild ber Buffe. Es fiel ber Groffe. 2118 er nach genoffener Rube nach Mittag auf feinem Saufe fich erging, schaute er unvorsichtig umber und erlitt etwas Mensch= liches. Die Sünde ward vollbracht; boch erstarb damit nicht auch die aufrichtige Bereitwilligkeit, ben Fehler zu bekennen. Es tam ber Brophet Nathan als ein rascher Verweiser und Arzt für die Wunde: "Der Herr ist erzürnt,"2) sprach er; bu haft gefündigt. Go fprach jum König ber gemeine Mann. Aber David, der König im Burpur, gerieth nicht in Born: er fab nicht auf ben, ber zu ihm sprach, sondern auf ben. ber ihn gesandt hatte. Richt machte ihn aufgeblasen bie Schaar ber Solbaten, die ihn umgab: benn er bachte an die englische Heerschaar bes Herrn und "zitterte vor dem Unfichtbaren, als fabe er ihn." 3) Und er antwortete bem. ber

2) II. Kön. 12, 1 ff. - 3) Hebr. 11, 27.

<sup>1)</sup> Chrillus scheint anzunehmen, daß auch die guten Engel nicht ganz ohne Silnde geblieben. Er denkt da wohl an ihren Prilfungszustand und an nur geringe Desekte; denn von ihrem jedigen Zustande sagt er, daß sie Gott schauen (Katech. 6. c. 6) und vollkommen den Willen Gottes erfüllen (Katech. mystag. 5. c. 14). Als Grund silr seine Meinung gidt er an, daß Zesus allein ohne alle Sünde war. Zu seiner Ansicht mag er durch zob 4, 18, oder durch jene Worte, daß vor Gott selbst die Engel nicht rein genug seien (Job 15, 15), gestommen sein.

zu ihm gekommen war, vielmehr in diesem demjenigen, der ibn gefandt batte und fprach: "Ich habe gefündigt bem Berrn."1) Du fiehft bes Königs Gelbftverbemutbigung, bu fiehft fein Bekenntnig. War er etwa von Jemanden überwiesen? Gab es etwa gablreiche Mitmiffer feiner That? Schnell war die That vollbracht worden, und fogleich war der Brophet da als Ankläger; und der Uebelthäter bekennt das Bose. Und weil er es aufrichtig bekannte, so mard ihm auch augenblickliche Beilung zu Theil. Denn ber Brophet Nathan, der eben gedroht hatte, sprach sogleich: "Der Herr hat auch beine Sunde hinweggenommen." Du fiehst bier eine augenblickliche Menderung Gottes in feiner Liebe zu ben Menschen. Doch fagte er: "Du hast die Reinde bes Berrn febr gereist."2) Biele Weinde hatteft bu megen ber Gerech= tigfeit; aber die Reuschheit beschützte bich. Nachdem bu aber Diese mächtige Waffenruftung preisgegeben, haft bu Feinde. die bereit stehen, gegen dich sich zu erheben.

12. So alfo tröftete ihn der Brophet; allein der felige David, obgleich er für gang gewiß gehört hatte: "Der Berr bat beine Gunbe hinweggenommen," ftanb, er, ber König, boch von der Buße nicht ab, sondern legte ftatt des Purpurs einen Buffack an, und ftatt auf vergoldeten Thron fette sich ber König auf Asche und ben bloßen Boben. Und er fette sich nicht allein auf Asche, sondern hatte auch Asche gur Speife, wie er felbit fagt: "Afche af ich, wie Brob, und meinen Trank mischte ich mit Weinen." 3) Das lufterne Auge ließ er in Thränen zerfließen. "Ich wasche," sprach er, "jede Nacht mein Bett; mit meinen Thränen benetze ich meine Lagerstätte." 4) Als ihn Fürsten mahnten, Brod zu effen, folgte er nicht; bis in ben ganzen siebenten Tag fette er das Fasten fort. 5) Wenn ein König ein folches Bekennt= niß ablegte, follft bu, ber gemeine Mann, nicht bekennen? Und als nach Abfalons Empörung viele Wege zur Flucht

<sup>1)</sup> II. Kön. 12, 13. — 2) II. Kön. 12, 14. — 3) Pf. 101, 10. — 4) Pf. 6, 7. — 5) II. Kön. 12, 17. 18.

offen standen, wählte er die Flucht über den Delberg, 1) gleichs fam als riefe er im Geiste den Erlöfer an, der von dort aus in die himmel auffahren wollte. Und als Semei in bitterer Weise seiner fluchte, da sprach er: "Lasset ihn!" 2) Denn er wußte, daß demjenigen, der vergibt, vergeben wers den wird.

13. Du fiehft, daß bas Bekenntniß etwas Löbliches und Gutes ift. Du fiehft, bag es für Diejenigen, welche Buffe thun, eine Rettung gibt. Auch Salomo war gefallen, aber mas fagt er: "Später habe ich Buße gethan."3) Auch Achab. ber König von Samaria, war ber gottlofefte Bötenbiener. ein Unmensch, ein Brophetenmörder, ein Feind der Frömmig= keit, ein Räuber fremder Aecker und Weinberge. 4) Als er aber den Naboth durch die Jezabel ums Leben gebracht hatte, und der Brophet Elias fam und bloß drobte, zerriß er feine Rleider und bullte fich in einen Buffact. Und mas fagte Gott, ber gegen bie Menschen so gutig, gu Elias? "Saft bu gesehen, wie Achab vor meinem Angesichte gerknirscht ward?"5) Gleichsam als suchte er den Feuereifer des Propheten zu bewegen, ebenfalls bem Büßenben wieder gewogen zu werden. Denn er fprach: "Ich will das Unglück nicht in seinen Tagen herbeiführen." Und obwohl er auch nach ber Berzeihung in ber Zukunft von seiner Bosheit nicht abstand, so gewährte er ihm doch unbedingte Bergebung, nicht beghalb, weil ihm bas, mas in ber Zukunft geschab, unbefannt war, sondern weil er ihm eine der gegenwärtigen Zeit ber Buße angemeffene Nachlaffung gewähren wollte. Denn einem gerechten Richter steht es gu, über einen Jeben ein feinen Werken entsprechendes Urtheil zu fällen.

14. Ferner: Jeroboam stand an dem Altare, ben Götzen

<sup>1)</sup> II. Kön. 15, 30. — 2) II. Kön. 16, 10. 11.

<sup>3)</sup> III. Kön. 11, 4. Spriichw. 24, 32. Diese Worte sprach Salomo nicht von sich, sondern von einem saulen Menschen, der seinen Acker ganz verwildern ließ.

<sup>4)</sup> III. Kön. 21. — 5) III. Kön. 21, 29.

zu opfern. 1) Da ward seine Sand durr, weil er befohlen. ben ihn befibalb zurechtweisenden Brobbeten gefangen zu nehmen. Weil er aber aus Erfahrung die Macht bes gegenwärtigen Bropheten kannte, sprach er: "Flehe zum Berrn. beinem Gott, für mich;"2) und wegen biefes Wortes marb feine Sand mieder bergeftellt. Wenn ber Bropbet ben Jeroboam beilte, foll dich Chriftus nicht beilen und von den Sünden befreien können? Auch Manaffes war fehr lafterhaft, er, ber ben Isaias zerfägen ließ3) und mit ieber Art von Abgötterei befleckt war und Jerufalem mit Blut von Unschuldigen erfüllte. Allein als er gefangen nach Babylon abgeführt mar, benütte auch er die Erfahrung bes Ungliides zur Buße. Denn die Schrift fagt: "Manaffes bemuthigte fich por dem Herrn und betete: und der Herr erhörte ihn und führte ihn gurud in fein Reich." 4) Wenn berjenige, ber ben Propheten zerfägt hatte, burch Bufe gerettet murbe: wirst bu. ber bu fein so großes Berbrechen begangen haft. nicht gerettet werden?

15. Siehe zu, daß du nicht ohne Grund an der Kraft der Buße zweiselst. Willst du erkennen, wie viel die Buße vermag? Willst du erkennen diese stärkste Wasse desse und lernen, wie viel das Bekenntniß vermag? Hundert fünf und achtzig tausend Feinde hat Ezechias durch das Bekenntniß in die Flucht geschlagen! Dewas Großes ist wahrlich auch dieses, aber noch gering gegen das, was ich nun erzählen werde. Derselbe hat durch die Buße sogar ein götteliches Urtheil, das schon gesprochen war, für sich wieder rücksänzig gemacht. Denn als er krank lag, sprach Faias zu ihm: "Bestelle dein Hans: denn du wirst sterben und nicht leben."

<sup>1)</sup> III. Kön. 13, 1. — 2) III. Kön. 13, 6.

<sup>3)</sup> Rach einer aften jübischen Trabition, welche Justinus, Origenes und andere Bäter berichten. Auch Paulus beutet barauf hin. Hebr. 11, 37. S. Katech. 13. c. 6.

<sup>4)</sup> II. Chrn. 33, 12. 13. — 5) IV. Kön. 19, 35. — 6) II.

Was konnte er noch ferner erwarten? Welche Beilshoffnung blieb ihm noch, ba ber Brophet fagte: "Denn bu wirft sterben?" Aber Ezechias stand von der Buße nicht ab. ein= gebent beffen, mas geschrieben ftebt: "Wenn bu bich befehreft und feufzest, bann wirft bu gerettet werben," 1) Er manbte fich ab gegen bie Wand, und feine Gebanten vom Bette gum Simmel richtend (benn die Dicke ber Wande hielt die Bitten. welche er mit frommem Sinne emporfendete, nicht auf), fprach er: "D Berr, gebenke meiner!"2) Denn es reicht bin, mich gefund zu machen, baß bu meiner gedenkst; bu bist von ben Zeiten nicht abhängig, sonbern bift felbst ber Gesetigeber bes Lebens. Denn nicht von der Geburt und der Stellung der Sterne, wie Ginige traumen, wird unfer Leben bestimmt. fondern du bift ber Gesetzgeber und bestimmst sowohl, daß wir leben, als auch wie lange wir zu leben haben, wie du willst. Und bemienigen, bem burch des Propheten Wort das Leben ohne hoffnung abgesprochen worden, wurde noch eine Zeit von fünfzehn Jahren bazugegeben, 3) indem die Sonne gum Zeichen hievon ihren Lauf wieder zurückmachte. 4) Alfo: wenn wegen Ezechias bie Sonne zurückging, wegen Chriftus aber die Sonne sich verfinsterte und hiedurch ben Unterschied zwischen beiben. Ezechias und Jesus nämlich, anzeigte: und wenn Jener Gottes Ausspruch aufzuheben vermochte: soll bann Jesus die Nachlaffung der Sünden nicht gemähren tonnen? Bekehre bich, feufze über bich felbft, verschließe bie Thure und bete, daß dir verziehen werde, daß er die brennen= ben Flammen rings um dich zurückhalte. Denn bas Bekennt= niß vermag auch Keuer auszulöschen, vermag auch Löwen zu bezähmen. 5)

16. Glaubst bu bas nicht, so bente an bas, was bei Ananias und feinen Benoffen eingetroffen ift. Bas für Brunnen ichöpften fie aus? Wie viele Sextarien 6) Waffer

<sup>1)</sup> If. 30, 15. — 2) If. 38, 3. — 3) If. 38, 5. — 4) Effift. 48, 26. — 5) Dan. 3, 50; 6, 10. 20.
6) Sin Maß für Flüßigkeiten und Trockenes, das ungefähr

<sup>1/2</sup> Maß bielt.

waren erfordersich, um die neun und vierzig Ellen hoch aufsteigende Flamme auszulöschen? Allein wo immer die Flamme ein wenig sich erhob, goßen sie wie einen Strom den Glauben aus; dort sprachen sie als Gegenmittel gegen das Verberben: "Gerecht dist du, o Herr, in Allem, was du uns gethan hast; denn wir haben gesündigt und unrecht gethan.") Und die Buße löschte die Flamme aus. Wenn du also nicht glaubst, daß die Buße das Feuer der Hölle auslöschen könne, so lerne es aus dem Vorgange mit Ananias und seinen Genossen. Jedoch es könnte ein spitssindiger Zuhörer sagen: Jene hat Gott damals mit Necht errettet. Weil sie das Gögenbild nicht aubeten wollten, hat ihnen Gott diese Macht gegeben. Weil die Sache nun so steht, so komme ich noch zu einem andern Vorbild der Buße.

17. Welche Meinung haft bu von Nabuchobonofor? Baft bu nicht aus ben Schriften 2) gehört, baf er ein blutbürftiger, wilber Mensch war und einen so roben Sinn wie ein Lowe batte? Saft bu nicht gehört, baß er bie Geheine ber Könige aus ben Gräbern an bas Tageslicht berauswarf? Baft bu nicht gehört, daß er das Bolf in die Gefangenschaft abgeführt hat? Sast bu nicht gehört, daß er bem Rönige die Augen ausgestochen, nachdem diefer es hatte mitansehen muffen, wie feine Rinber erwürgt murben? Saft bu nicht gebort, daß er die Cherubim (nicht die geiftigen meine ich: es fei ferne, daß dir, o Mensch, dieß in den Sinn komme. fondern bie gegoffenen) 3) und felbst ben Gnabenihron, aus beffen Mitte Gott Antwort gab, zerschlagen hat, daß er den Vorhang bes Beiligthums mit Füßen getreten? Das Rauch= faß nahm er hinweg und trug es in einen Götzentempel. 4) Alle Opfergaben, die gebracht wurden, nahm er überall bin= weg; ben Tempel verbrannte er von Grund aus. Wie viele Strafen verdiente er bafür, daß er Ronige hingemorbet, bas Beiligthum verbrannt, das Bolt in Befangenschaft geführt.

<sup>1)</sup> Dan. 3, 29. — 2) IV. Kön. 25, 1 ff. Dan. 4, 30 ff. — 3) II. Moj. 25, 18—20. — 4) Dan. 1, 2.

bie heiligen Gefäße in Götzentempel gestellt hatte? Satte er nicht tausenbmal ben Tob verbient?

18. Die Brofe ber Uebeltbaten haft bu gefeben; tomm und fieh nun auch die Liebe Gottes zu uns Menschen. Er ward zu einem wilben Thiere, hielt sich in ber Ginobe auf, wurde mit Beigeln gehauen, 1) um ihn aus feinem Elend zu erlösen. Er hatte Rrallen, wie ein Löwe: benn er mar ein Räuber ber Beiligthumer. Er hatte Baare, wie bie Lömen: benn er mar ein raubgieriger und brullender Löme: "er fraß Gras, wie ein Ochs;" benn er war ein Rind, in= bem er benjenigen nicht erkannte, ber ihm bas Reich gegeben hatte. "Sein Leib ward mit Thau befeuchtet," weil er nicht glaubte, als er gesehen, wie bas Feuer vom Thaue ausge= löscht wurde. Und was geschah? "Hierauf," sprach Nabuchobonofor, "erhob ich meine Augen zum himmel und benedeite ben Allerhöchsten und lobte ben, ber lebt in Emigkeit, und verherrlichte ihn."2) Als er nun ben Allerhöchsten aner= kannte und Worte ber Dankfagung zu Gott emporfandte und zur Buffe über bas, mas er Bofes verübt, gefommen mar und seine eigene Ohnmacht erkannte, ba gab ihm Gott bie Würde ber Berrichaft wieder gurud.

19. Wie nun? Dem Nabuchodonosor, der solche Frevelthaten verübt hatte, aber auch bekannte, gewährte Gott die Berzeihung und daß Reich: dir aber, wenn du Buße thust, soll er die Nachlassung beiner Sündenwerke, und wenn du besselben würdig wandelst, das himmelreich nicht gewähren? Der herr ist liebreich gegen uns Menschen und schnell bereit zur Vergebung, aber langsam zur Rache. Reiner also verzweiste an seinem eigenen Heile. Betrus, das Haupt und der Fürst der Apostel, verleugnete vor einer geringen Magd dreimal den Herrn; aber von Reue ergriffen, weinte er ditterlich. Dies Weinen zeigt an, daß ihm die Buße von Herzen ging. Und deßbalb embsing er nicht allein Bergebung für

<sup>1)</sup> Dan. 4, 31.

<sup>2)</sup> Dan. 4, 32.

bie Berleugnung, sondern es blieb ihm auch die apostolische Würde unbenommen.

20. Da ihr also, Brüder, so viele Beispiele von Sündern habt, die Buße gethan und das Seil erlangt haben, so bekennet auch ihr bereitwillig dem Herrn, damit ihr die Berzeihung der früher begangenen Sünden erlanget und gewürdigt werdet des himmlischen Gnadengeschenkes und das himmlische Reich erbet mit allen Heiligen in Christo Jesu, dem die Ehre ist in alle Ewigkeit. Aunen.



#### Dritte Katechese

für Solche, die erleuchtet werden follen, zu Jerusalem in freiem Vortrag gehalten.

#### Von der Caufe.

Die Lesung aus dem Briefe an die Römer: "Der wissetihr nicht, daß wir Alle, die wir auf Christum Jesum getauft worden, auf seinen Tod gestauft worden sind? Wir sind begraben worsden mit ihm durch die Taufe zum Tode u. f. w. 1)

1. Freuet euch, ihr Himmel, und frohlocke, du Erde, ") um berjenigen willen, die mit Hhssp werden besprengt und mit geistigem Hhssp werden gereinigt werden und zwar durch die Kraft bessen, der in seinem Leiden mit Hhssp und Rohr ift getränkt worden. ") Auch die himmlischen Mächte sollen sich freuen! Die Seelen aber, welche mit dem geistigen

<sup>1)</sup> Röm. 6, 3. 4. — 2) If. 49, 13. — 3) Joh. 19, 29.

Bräutigam vermählt werden, follen sich darauf vorbereiten. Denn "die Stimme eines Rufenden in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn.") Es handelt sich ja um nichts Geringes, nicht um eine gewöhnliche unüberlegte Bereinigung der Leiber, sondern um die Auserwählung des Alles durchsforschenden Geistes,") die nach dem Glauben geschieht. Denn die weltlichen Heirathen und Berbindungen werden nicht durchgehends nach richtigem Ermessen geschlossen, sondern wo entweder Neichthum oder Schönheit, dorthin neigt sich schnell der Bräutigam; hier dagegen wird nicht darauf gesehen, wo Schönheit des Körpers, sondern wo ein schuldslossen, wo Schönheit des Körpers, sondern wo ein schuldslossen Gewissen der Seele; hier entscheidet nicht der versdammte Reichthum, 3) sondern der Reichthum der Seele in Frömmigkeit.

2. Folget also, ihr Kinder der Gerechtigkeit, der Ermahnung des Johannes, der euch zuruft und sagt: "Bereitet den Weg des Herrn!" Schaffet hinweg alle Hinderniffe und Anstöße, damit ihr den geraden Weg zum ewigen Leben wandelt. Machet durch einen ungeheuchelten Glauben die Gefäße eurer Seele rein für den Empfang des heiligen Geistes. Fanget an, eure Kleider durch Buße zu reinigen, damit ihr, wenn ihr in das Brautgemach gerufen werdet, rein befunden werdet. Denn der Bräutigam ruft zwar Alle ohne Unterschied, weil die Gnade reichlich ift und freigebig gespendet wird; dach der saute Nuf der Herolde ladet Alle

<sup>1)</sup> I, 40, 3; Matth. 3, 3. — 2) I. Kor. 2, 10. — 3) Luf. 16, 9, 11.

<sup>4)</sup> D. i. die Tause. Cyrill nennt die Tause wiederholt "die Gnade," ohne Zweisel, a) weil sie die göttliche Gnade und Gnadenwürde mittheilt (s. unt. c. 11), ilberhaupt ganz außerordentliche Gnaden (Borkatech. c. 16); b) weil sie umsonst gewährt wird (Katech. l. c. 4), d. i. nicht verdient werden kann; e) vielseicht auch, wie To uttée meint, im Gegensatz zum Sakramente der Buse, durch welche weit schwieriger die Sundenvergebung erstangt wird, als durch die Tause, weßhalb sie auch baptismus laddrosus beist.

mitsammen ein; nachber aber scheibet er felbst unter benienigen aus, bie zur vorbildlichen Sochzeit 1) hineingegangen find. Möge es feinem von euch, beren Ramen in die Berzeichnisse eingetragen worben sinb, begegnen, jetzt hören zu muffen: "Freund, wie bift bu ba bereingekommen und hast fein hochzeitliches Kleid an?"2) Möget ihr vielmehr Alle jenes Wort boren: "Wohlan, bu auter und getreuer Knecht. weil du über Weniges getren gewesen bist, will ich bich über Bieles feten, gebe ein in bie Freude beines Berrn." 3) Denn bis jett stehst du noch außerhalb der Bforte. Möget ihr aber Alle fagen tonnen: "Der Konig führte mich in feine Rammer." 4) "Es frohloche meine Seele über ben Berrn. Denn er hat mich bekleibet mit bem Rleibe bes Beils und bem Gewande ber Freude. Wie einem Bräutigam hat er mir die Ropfbinde umgelegt, und wie eine Braut hat er mich mit Schmuck geschmückt," 5) damit euer Aller Seele erfun= den werde ohne Makel oder Runzel oder etwas dergleichen 6) - ich fage nicht, por bem Empfange ber Gnabe; benn wie follte bas fein, ba ihr ja zur Bergebung ber Gunben erst berufen worden seid? sondern bamit bann, wenn euch bie Gnade gegeben wird, ein schuldloses Bewissen in euch fich finde und mit ber Gnabe zusammenstimme.

3. Brüber, es ist wahrlich eine große Sache, und ihr müßt baher mit Aufmerksamkeit zu ihr hintreten. Jeber von euch wird vor Gott dargestellt werden in Gegenwart von Myriaden englischer Heerschaaren. Der heilige Geist wird eure Seelen versiegeln; ihr werdet zur Soldatenschaft für den großen König auserlesen werden. Darum bereitet euch, rüstet euch dazu, nicht dadurch, daß ihr glänzende Kleiber, sondern schuldlose Frömmigkeit der Seele anziehet. Betrachte dieses Bad nicht als bloßes Wasser, sondern als geistige Gnade, die mit dem Wasser gegeben wird. Denn gleichwie

<sup>1)</sup> S. Borfatech. c. 3. — 2) Matth. 22, 12. — 3) Matth. 25, 21. — 4) Hohel. 1, 3. — 5) J. 41, 10. — 6) Ephef. 5, 27.

jene Gaben, die auf den Altären<sup>1</sup>) als Opfer dargebracht werden, an sich bloße Naturdinge sind, durch die Anrufung der Götzen aber verunreinigt werden; also empfängt im Gegentheil das bloße Wasser, wenn es die Anrusung des heiligen Geistes und Christi und des Baters empfangen hat,

eine Kraft ber Heiligung. 2)

4. Denn ba ber Mensch zweifach, aus Geele und Leib zusammengesett ist, so ist auch die Reinigung eine zweifache: eine untörverliche für das Untörverliche, und eine törverliche für den Körper. Das Wasser reinigt den Körper, der Beift perfiegelt bie Seele: bamit wir, bem Bergen nach mit bem Beifte besprengt und bem Leibe nach mit bem reinen Wasser abgewaschen, zu Gott gelangen. Wenn bu also in bas Waffer hinabsteigen wirst, so schaue nicht auf ras bloße Elementare des Waffers, sondern empfange in der Kraft bes beiligen Geiftes bas Seil: benn ohne beibe kannst bu nicht vollkommen werden. Richt ich bin es, ber bies fagt, sondern der Herr Jesus Christus, der die Macht hierüber hat; er fagt nämlich: "Wer nicht wiedergeboren ift," und fügt bei: "aus Waffer und Geift, ber kann in bas Reich Gottes nicht eingehen." 3) Weber hat berjenige, ber zwar mit Waffer getauft, bes Geistes aber nicht gewürdigt morben ift, die vollkommene Gnade; 1) noch wird Einer, wenn er auch in seinen Werten gang tugenbhaft ift, aber bas Siegel

<sup>1)</sup> Der Beiben.

<sup>2)</sup> Cyrillus rebet hier von der Weihe des Tauswassers, durch welche dieses eine besondere Heilstraft erlange. S. Borkatech. c. 15. Annn. 2; mystag. 2. c. 3; 3. c. 3. Die Weihe des Tauswassers bezeugen auch Tertullian, Chprian, Basilius, Ambrosius u. a. Bäter. S. Touttée z. d. St. und Maner, S. 173.

<sup>3) 30</sup>h. 3, 3. 5.

<sup>4)</sup> D. i. der nicht gehörig vorbereitet getaust worden ift. Chrillus betont hier die volltommenen Gnade der Tause. Der also Getauste hat eine Gnade empfangen, er ist getaust, aber nicht die vollsommene, d. i. er ist doch nicht im Stande der heiligsmachenden Gnade; Gottes Geist wohnt nicht in ihm.

burch Wasser nicht empfängt, eingehen in das himmelreich.) Ein kühnes Wort; aber nicht von mir; benn Jesus hat es ausgesprochen. Bernimm auch den Beweis für diese Worte aus der göttlichen Schrift. Kornelius war ein gerechter Mann, der Engel zu schauen gewürdigt ward, der seine Gebete und Almosen wie eine prächtige Säule im Himmel bei Gott ausgestellt hatte. Betrus kam, und der Geist goß sich aus über die Gläubigen, und sie redeten in fremden Sprachen und weissagten. Und doch sagt nach dieser Innade des Geistes die Schrift: "Betrus befahl, sie im Namen Jesu Christi zu tausen,") damit, nachdem die Seele durch den Glauben bereits wiedergeboren war, auch der Leib durch das Wasser die Gnade empfing.

5. Wenn aber Jemand zu wissen verlangt, warum die Gnade durch das Wasser, und nicht durch ein anderes Element ertheilt werde, so nehme er die göttlichen Schriften zur Hand, und er wird es finden. Denn das Wasser ist etwas Großes und von den vier sichtbaren Elementen der Welt das schönste. Der Himmel ist die Wohnung der Engel; aber die Himmel sind aus Wasser. Die Erde ist der Wohnvort der Menschen, aber die Erde ist aus Wasser. Und vor aller Ausgestaltung der geschaffenen Dinge in dem Sechstagewerse "schwebte der Geist Gottes über dem Wasser."

<sup>1)</sup> D. i. in dem Falle, als er die Taufe hätte empfangen können, aber aus Geringschähung nicht empfangen hat. Daß dieß des hl. Berfassers Meinung, erhellt daraus, daß er den Marthrern die Seligkeit auch ohne Taufe zuspricht (s. unt. c. 10), eine Biesbergeburt der Seele durch den Glauben lehrt und noch andere Wege außer der Taufe, das ewige Ziel zu erreichen, angibt. Katech. 13. c. 31; 18. c. 31. Näheres s. d. vuttée. Diss. de doctr. s. Cyr. p. CXCVII.

<sup>2)</sup> Apg. 10, 48.

<sup>3)</sup> S. Katech. 9. c. 5 n. 9; 16. c. 12. Cyrillus schließt bieß mit andern Bätern ohne Zweisel aus I. Mos. 1, 2. 6 ff. und II. Betr. 3, 5.

<sup>4)</sup> I. Moj. 1, 2.

Der Anfang ber Welt ist das Wasser: und ber Anfang ber Evangelien ift ber Jordan. 1) Befreiung vor Pharao wurde Israel burch bas Meer. Und Befreiung von Gunden wird ber Welt burch bas Bab bes Maffers im Worte Gottes. Wo immer ein Bund mit irgend Jemanden, ba ist auch Wasser babei. Rach ber Sündfluth ward ein Bund ge= schlossen mit Noe: ein Bund mit Jerael vom Berge Singi aus, aber mit Waffer und mit purpurfarbener Wolle und Spisob. 2) Elias wird aufgenommen, aber nicht ohne Waffer: benn zuerst geht er burch ben Jordan, bann fährt er zum Simmel. 8) Zuerst mascht sich ber Sobebriefter, bann rauchert er. Denn querst musch sich Maron, bann ward er Sobe= priester. 4) Denn wie burfte Giner für Antere beten, ber burch Waffer noch nicht gereinigt ift? Auch ein Vorbild ber Taufe ftand bort: bas Waschaefäß, bas im Innern ber Stiftshütte aufgestellt mar. 5)

6. Die Taufe ist bas Ende bes alten und ber Anfana bes neuen Bundes. Denn ihr erster Svender mar Johan= nes, 6) ber größte unter ben von Weibern Gebornen 7), ber Schluß ber Bropheten. "Denn alle Bropheten und das Gesetz bis auf Johannes." ") Er ift ber Anfang ber evan-

<sup>1)</sup> S. das folgende c. 6. — 2) Hebr. 9, 9. — 3) IV. Kön. 1, 8. 11. — 4) III. Mof. 8, 6. 7.
5) II. Mof. 40, 7. Das Waschbecken stand zwischen dem Brandopferaltare im Borhose und dem Zelte und ist auch insoferne ein Vorbild ber Taufkapelle.

<sup>6)</sup> Cyrillus bringt hiemit die Johannistaufe in die engfte Berbindung mit ber driftlichen, ohne Zweifel aus bem Grunde, weil fie bie Gunbenvergebung bewirfte, wenn fie reumuthig und im Glauben an ben von ihm verfündigten Meffias empfangen wurde. Mark. 1, 4. Er ift aber weit entfernt, beide gleich zu setzen. Katech. mystag. 2. c. 2. Wie Johannes selbst, so steht auch seine Taufe, in welcher bie alttestamentlichen Baschungen (Debr. 9, 9. 10) auslaufen, und die driftliche Taufe eingeleitet wird, auf ber Grenzicheibe bes alten und neuen Bundes. S. Katech. 10. c. 19. Touttée 3. b. St. und diss. de doctr. p. CXCII.

<sup>7)</sup> Matth. 11, 11. — 8) Matth. 11, 13.

gelischen Thatsachen. 1) Denn "Anfang bes Evangeliums Jesu Christi" u. s. w., heißt es, "war Johannes in der Büste taufend."\*) Und wenn du auch Elias, den Thesbiten, nennst, ber aufgenommen worben, fo ift er nicht aröfter als Johannes. Enoch ward hinweggenommen, aber er ift nicht größer als Johannes. Mofes ift ber größte Gefengeber, und alle Bropheten find bewunderungswürdig, aber nicht größer als Johannes. Ich mage es nicht. Bropheten mit Bropheten zu vergleichen; allein ihr und unfer Gebieter, ber Berr Jesus Chriftus, bat ben Ausspruch gethan: "Gin Größerer als Johannes ift unter ben von Beibern Gebornen nicht aufgestanden." 8) Richt unter ben von Jungfrauen Gebornen, fondern von Beibern. Es ift eine Bergleichung bes großen Knechtes mit den Mitknechten; aber ber Sohn besitt Dienern gegenüber eine unvergleichliche Soheit und Gnabe. Siehst bu, welch großen Mann Gott zum ersten Spender biefer Gnate ermählt bat? Einer, ber Nichts befaß, der die Bufte liebte, der die Menschen nicht bafte, ber Beuschrecken af und feine Seele mit Flügeln verfah, 4) ber mit Bonig fich fättigte und Worte füßer und nüt= licher als Sonia sprach. ber mit einem Kleide von Ramelbaaren angethan war und an sich das Muster des ascetischen Lebens barftellte, ber, als er noch im Mutterschoofe getragen ward, vom heiligen Geifte geheiligt ward. 5) Geheiligt murde auch Jeremias; ) aber er weiffagte nicht im Mutterschoofe. "Johannes allein hupfte, noch im Mutterleibe eingeschloffen, vor Freude auf,"7) und erkannte, obgleich er mit leib= lichen Augen nicht fah, im Geiste ben Berrn. Denn ba bie Gnade der Taufe groß mar, so erforderte sie auch einen großen ersten Spender.

7. Diefer taufte im Jordan, und gang Jerufalem ging gu ihm hinaus und genoß die Erftlinge ber Taufen. Denn

<sup>1)</sup> S. Katech. 10. c. 19. — 2) Mark. 1, 1. 4. — 3) Matth. 11, 11. — 4) If. 11, 31. — 5) Luk. 1, 15. — 6) Ferem. 1, 5. — 7) Luk. 1, 44.

ber Ehrenpreis aller Gilter ift in Jerufalem. 1) Aber miffet. ihr Bewohner Jerufalems, wie die, fo hinausgingen, von ihm getauft wurden: "indem fie ihre Gunden bekannten." 2) Querst zeigten sie ihre Wunden, bann legte er bie Beilmittel barauf und verlieh Jenen, die glaubten, die Befreiung vom ewigen Feuer. Und willst du, daß dir dieß bewiesen werde. baff nämlich die Taufe des Johannes eine Befreiung von dem angedrohten Feuer sei, so höre ihn, der fagt: "Ihr Natterngezücht, wer hat euch gelehrt, bem fünftigen Strafgericht zu entfliehen?"3) Sei also keine Natter mehr, son= bern ziehe aus, fagt er, ber bu ehedem ein Ratterngezücht gewesen bist, bas Wesen bes früheren sündhaften Rebens. Denn jebe Schlange legt, indem fie in eine enge Spalte bin= einschlüpft, ihr Alter ab und erscheint, nachdem sie bas Alter mittelst gewaltsamen Sindurchdrängens abgeftreift bat. bem Körper nach wieder jung. So gebe auch bu, will er fagen, burch bie schmale und enge Bforte ein; brude auch bu bich felbst burch Fasten zusammen und bränge bas Berberben aus bir hinaus. Ziehe ben alten Menschen mit feinen Werken aus und fprich, wie es im Sobenliede beift: "3ch babe mein Unterkleid ausgezogen; wie foll ich es wieder anzieben?"4) Aber es ist vielleicht ein Beuchler unter euch, Einer, ber ben Menschen zu gefallen fucht, ber zwar Frömmig= feit heuchelt, aber von Bergen nicht glaubt, ber die Beuchelei Simons bes Magiers heat, ber herkommt, nicht um an ber Gnabe Theil zu nehmen, sondern um das auszukundschaften, was hier gespendet wird. Auch bieser bore von Johannes: "Schon ist die Art an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum alfo, ber keine gute Frucht bringt, wird ausgehauen und in's Feuer geworfen." 5) Unerbittlich ift der Richter; schaffe hinmeg die Beuchelei!

8. Was ift alfo zu thun? Und welches find die Früchte ber Buge? "Wer zwei Röcke hat, gebe bem einen, ber keinen

<sup>1)</sup> S. Katech. 16. c. 4. — 2) Matth. 3, 6. — 3) Matth. 3, 7. — 4) Hohel. 5, 3. — 5) Matth. 3, 10.

bat" (glaubwürdig war, ber fo lehrte; benn er war ber Erste, ber auch that, was er lehrte; nicht burfte er sich scheuen, so zu reden; benn nicht band ihm bas ftrafende Gewiffen feine Bunge), "und wer Speise hat, ber thue besgleichen." 1) Du willst dich ber Gnade des heiligen Geistes erfreuen und hältst Urme sinnlicher Speisen nicht für werth? Du suchst bie großen Güter zu erlangen und theilst von kleinen nicht mit? Wenn du auch ein Zöllner, wenn du auch ein hurer warft, hoffe das Beil. "Die Zöllner und Huren gehen vor euch in bas Reich Gottes ein."2) Davon ist auch Baulus ein Beuge, ber fagt: "Weder Hurer noch Götzendiener, noch die u. f. m. werben Gottes Reich erben. Und bergleichen maren Einige von euch; aber ihr feit abgewaschen, aber ihr seit gebeiligt." 3) Er fagte nicht: "Dergleichen find Ginige von euch," fondern "bergleichen maren Ginige von euch." Die Sunde, welche in der Unwissenheit begangen wird, wird vergeben; aber die Bosheit, die hartnäckig bleibt, wird verbammt.

9. Selbst von dem eingebornen Sohne Gottes sindest du die Tause hoch gepriesen. Denn was soll ich weiter noch von einem Menschen reden? Groß ist Johannes, aber was ist er gegen den Derrn? Er ist eine laut rusende Stimme, aber was ist er gegen das Wort? Er ist der vortrefslichste Derold, aber was ist er gegen den König? Ein vortrefslicher Tauser in Wasser, aber was ist er gegen den, der taust im heiligen Geiste und Feuer? Mit dem heiligen Geiste und Feuer kause ist er gegen den, der taust im heiligen Geiste und Feuer kausen, als plözlich vom Dimmel herad ein Brausen entstand, wie das eines dahersfahrenden gewaltigen Windes, und das ganze Hans erfüllte, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen zertheilte Zungen, wie von Feuer; und es ließ sich auf einen jeden von ihnen nieder, und alle wurden mit dem heiligen Geist erfüllt."

10. Wenn Giner die Taufe nicht empfängt, fo gibt es

<sup>1)</sup> Kuk. 3, 11. — 2) Matth. 21, 31. — 3) I. Kor. 6, 9. 10. — 4) Apg. 2, 2.

für ihn kein Heil, die Marthrer allein ausgenommen, die auch ohne das Wasser das Reich erlangen. Denn als der Beiland durch sein Kreuz den Erdkreis erlöste und an seiner Seite durchstochen ward, ließ er daraus Blut und Wasser sließen: damit die Sinen in Zeiten des Friedens im Wasser getaust werden, die Andern aber in den Zeiten der Bersolgungen in ihrem eigenen Blute getaust werden. Denn auch den Marthred pklegte der Peiland eine Tause zu nennen, indem er sagte: "Könnet ihr trinken den Kelch, den ich trinke, und mit der Tause getaust werden, mit der ich getaust werde?") Auch die Marthrer legen ein Bekenntniß ab, indem sie ein Schauspiel geworden sind für die Welt und für Engel und Menschen; du aber wirst ein solches nach kurzer Zeit ablegen. Fedoch es ist für dich noch nicht Zeit, hieden mehr zu bören.

11. Jesus heiligte die Tause, da er selbst getaust wurde. Wenn der Sohn Gottes getaust wurde, wer kann noch die Tause verachten und gottessürchtig sein? Er wurde aber getaust, nicht damit er Berzeihung von Sünden empfing (denn er war sündenlos), sondern er wurde getaust, obgleich er sündenlos war, damit er benen, die getaust werden, göttsliche Gnade und Würde mittheile. Denn gleichwie er, "weil die Kinder gemeinsam Antheil haben an Blut und Fleisch, auch selbst gleichfalls daran Theil genommen hat,"" darmit wir, seiner leiblichen Gegenwart theilhaftig gworden, auch seiner göttlichen Gnade theilhaftig würden: also wurde Leius getaust, damit wir auch hiedurch wieder durch die Theilnahme daran sammt dem Heile die Würde in empfangen. Nach Job war der Drache, 4) der mit seinem Rachen den Jordan ausnahm, in den Gewässern. Da also dem Drachen

<sup>1)</sup> Mark. 10, 38. - 2) Sebr. 2, 14.

<sup>3)</sup> D. i. die göttliche Kindschaft Gottes, die Gleichförmigleit mit bem Sohne Gottes. Katech. muftag. 3. c. 1.

<sup>4)</sup> D. i. das Nilpferd ober ber Elephant — ein Bilb bes Teufels. Job 40, 18. 26.

die Häupter follten zerquetscht werden, so stieg er in die Gewässer hinab und band den Starken: damit wir Macht empfingen, auf Schlangen und Storpionen zu treten. Es war tein kleines, sondern ein fürchterliches Thier; 1) "kein Fischerboot konnte Eine Haut von seinem Schwanze bestommen; "2) Verderben ging vor ihm her, das denjenigen, die ihm begegneten, den Untergang brachte. Es eilte das Leben herbei, damit fürderhin dem Tode ein Gebiß eingelegt würde, damit wir Alle, nachdem wir gerettet sind, sagen können: "Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo dein Sieg?" Durch die Taufe wird der Stachel des Todes vernichtet.

12. Denn du steigst zwar mit Sünden behaftet in das Wasser hinab: aber die Anrusung der Gnade, 4) welche deine Seele versiegelt hat, läßt dich von dem fürchterlichen Drachen nicht mehr verschlungen werden. Todt in Sünden steigst du hinunter, lebendig gemacht in Gerechtigkeit steigst du herauf. "Denn wenn du zusammengepflanzt worden bist zur Nehn-lichkeit des Todes des Erlösers, so wirst du auch seiner Aufserslehung gewürdigt werden. Denn gleichwie Jesus, der die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen, starb, damit er die Sünde tödtete, und in Gerechtigkeit auferstand: so wirst auch du, nachdem du in das Wasser hinabgestiegen und gewissermaßen in dem Wasser, wie er in dem Felsengrade, begraden worden bist, 5) wieder auferweckt, um in einem neuen Leben zu wandeln." 6)

13. Dann, wenn du der Gnade hist gewürdigt worden, gibt er dir die Macht, gegen die seindlichen Mächte zu kämpsen. Denn gleichwie er nach der Tause vierzig Tage lang verssucht wurde, nicht als hätte er auch vorher nicht siegen können, sondern weil er Alles der Ordnung und Reihe nach thun wollte: also kämpse in Zukunst auch du, der du es vor der

<sup>1)</sup> Das Krofobil, bas an bie Stelle bes vorher genannten Thieres tritt.

<sup>2)</sup> Job. 40, 26. — 3) I. Kor. 15, 55. — 4) D. i. bie Spensbung ber Taufgnade. — 5) Röm. 6, 7. 9. — 6) Röm. 6, 4.

Taufe nicht gewagt haft, mit den Feinden zu streiten, wenn du die Gnade empfangen haft, voll Zuversicht auf die Waffen der Gerechtigkeit; und wenn du willft, so predige das

Evangelium.

14. Jesus Christus war Gottes Sohn: bennoch prediate er vor feiner Taufe das Evangelium nicht. Wenn der Herr felbst nach einer gewissen Ordnung in der Zeit sich richtete. bürfen dann wir, die Anechte, ohne eine folche Ordnung Etwas zu unternehmen magen? "Bon jener Zeit fing Jesus an zu predigen," 1) als ber heilige Beift in leiblicher Beftalt, wie eine Taube, auf ihn berabgekommen war, nicht besthalb. bamit ihn Jesus zum ersten Male fah (benn er kannte ihn auch por biesem leiblichen Kommen), sondern damit ibn ber Täufer Johannes schauen konnte. "Denn ich," sagte er, .. tannte ihn nicht, aber ber mich gefendet hat, im Waffer gu taufen, sprach zu mir: Ueber ben bu siehst ben Beift ber= niedersteigen und auf ihm bleiben, der ift's."2) Wenn nun auch du eine ungebeuchelte Frommigkeit haft, bann kommt auch auf bich ber heilige Beift herab, und es tont bir von oben berab bie väterliche Stimme entgegen, nicht: "Diefer ift mein Sohn," fondern: "Diefer ift jetzt mein Sohn geworden." Denn von ihm allein gilt: "Er ift; ba im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort." 5) Bon ihm gilt: "Er ift," weil er immerdar ber Sohn Gottes ift. Bon dir aber: "er ift jett geworden," da bu die Sohnschaft nicht von Natur aus baft, sondern durch Annahme an Sohnes Statt fie empfänaft. Er ist ewig, bu aber empfängst bie Onabe im Laufe ber Beit.

15. Bereite bennach das Gefäß beiner Seele, damit du ein Sohn Gottes und ein Erbe Gottes und Miterbe Christi werdest; wenn du dich nur so bereitest, daß du (die Gnade) auch empfängst; wenn du nur auch aus Antrieb des Glaubens hingehst, daß du auch zu einem Gläubigen ge-

<sup>1)</sup> Matth. 4, 17. - 2) Joh. 1, 33. - 3) Joh. 1, 1.

macht wirst 1): wenn bu aus freiem, eigenem Entschluß ben alten Menschen ablegft. Denn Alles, was bu nur immer verübt haben maast, wird dir vergeben werden, sei es auch Hurerei, fei es Chebruch, fei es irgend eine andere Art von Ausschweifung biefer Urt. Gibt es eine größere Unthat, als Chriftum gefreuziget zu haben? Aber auch hiefur ift bie Taufe ein Reinigungsmittel. Denn zu ben brei Taufenden. bie berbeigekommen waren, sprach Betrus, zu jenen, die ben Berrn gefreuzigt hatten, und fragten und fagten: "Manner, Brüber, mas follen wir thun? Denn groß ift bie Bunbe. Du erinnertest une, o Betrus, an unfern tiefen Fall, indem bu fagtest: "Den Urbeber bes Lebens habt ihr ums Leben gebracht." Welches Beilpflafter gibt es für eine folche Wunde? Welches Reinigungsmittel für einen folden Schmut? Welches ift bas Rettungsmittel aus einem fo großen Berberben? "Thut Buge," fagt er, "und ein Jeber von euch laffe fich taufen im Ramen Jefu Chrifti unfers herrn zur Nachlaf= fung ber Günden, und ihr werbet empfangen die Gabe bes beiligen Beiftes."2) D unaussprechliche Menschenliebe Got= tes! Sie hoffen nicht gerettet werden zu können und wer= ben bes heiligen Geistes gewürdigt! Du siehst bie Rraft ber Taufe. Sat Einer von euch Christum mit blasphemischen Worten gefreuzigt; hat Einer von euch aus Unwissenheit ihn vor den Menschen verleugnet: bat Einer burch seine fündhaften Werte Unlaß gegeben, daß beffen Lehre geläftert wurde: er thue Buge und fei guter Soffnung; benn die namliche Gnade ist auch jest noch da.

2) Apg. 2, 37, 38.

<sup>1)</sup> D. i. a) ber Entschliß, die Taufe zu empfanzen, muß, wenn sie die eben bezeichneten Wirkungen haben soll, aus dem Glauben (έκ πίστεως) entspringen, muß, wie est im voransgehenden Kapitel heißt, eine "ungehenchelte Frömmigkeit" sein; b) durch die Taufe wird der Glaube vollkommen, weil die heiligmachende Gnade hinzuritt; c) der Katechumen wird dadurch zu einem vollkommenen Gläubigen gemacht (πιστοποιηθές).

16. "Faffe Muth. Jerufalem; binmegnehmen mirb ber Berr alle beine Ungerechtigkeiten. 1) Abwaschen wird ber Berr ben Schmut ihrer Göhne und Töchter, im Beiffe bes Gerichtes und im Beifte ber Berbrennung. 2) Er wird euch besprengen mit reinem Wasser, und ihr werbet von allen euren Gunten gereinigt werben."3) Chore von Engeln merben euch froblodend umschweben und sprechen: "Wer ift bie. welche berauffteigt, weißglangend, geftütt auf ihren Gelieb= ten ?" 4) Denn tie Seele, Die ehevor eine Sklavin mar, bat fich als ihren Geliebten ben Berrn felbst erkoren. aber wird ihr, intem er ben ungeheuchelten Entschluß mohlgefällig annimmt, gurufen: "Gieb, ichon bift bu, meine Freundin; fieh, fcon bift bu. Deine Bahne find wie eine Beerbe geschorener Schafe" 5) - wegen bes aufrichtigen Befenntnisses; und was folgt: "bie alle Zwillingsjunge bringen" - wegen ter zweifachen Gnabe; nämlich berienigen. welche burch bas Waffer und ben Beift gespendet wird, ober wegen terjenigen, welche vom alten und neuen Testamente perfündigt mird. Und gebe Gott, daß ihr alle ben Lauf ber Fasten vollendet, ber vorgetragenen Lehren wohl eingebenk feid. Früchte bringet in guten Werken, makellos vor bem geistigen Brautigam ftehet und die Rachlaffung ber Gunden erhaltet von Gott in bemfelben Chrifto Jefu unferm Berrn. bem fei bie Gbre und bie Berrichaft in alle Emigfeit. Mmen.

1) Seph. 3, 14. 15. — 2) If. 4, 14. — 3) Ezech. 36, 25. — 4) Hohel. 8, 5. — 5) Hohel. 4, 1.



# Vierte Katechese

für Solche, die erleuchtet werden sollen, zu Jerusalem in freiem Bortrag gehalten.

# Von den zehn Glaubenslehren.

Die Lesung aus dem Briese an die Kolosser: Sehet zu, baß euch Niemand verführe durch Weltweißheit und eitlen Trug, nach der Ueberlieserung der Menschen, nach den Anfangelehren der Welt u. f. w. 1)

1. Das Laster ahmt die Tugend nach, und der Lolch sucht für Weizen gehalten zu werden; er wird aber, obgleich er dem Aussehen nach dem Weizen ähnlich ift, aus dem Geschmacke von denjenigen, die zu unterscheiten vermögen, erfannt. Auch der Teufel nimmt die Gestalt eines Engels des Lichtes an, nicht um wieder dort hinauszusteigen, wo er war (benn da er, wie ein Ambos, ein unbeugsames Herz

<sup>1)</sup> Roloff. 2, 8.

hat, so hat er auch einen für alle Zukunft unbußfertigen Billen): fonbern um biejenigen, welche ein engelgleiches Leben führen, mit ber Finfternif ber Verblendung und bem anftedenben Wefen bes Unglaubens zu umgeben. Biele Wölfe geben in Schafstleidern einher, die zwar die Kleider von Schafen fich eigen gemacht haben, nicht aber beren Rlauen und Babne, fondern die, mit dem fanftmuthigen Relle angethan, in biefer Beftalt bie Arglofen betrügen und aus ihren Bahnen bas Bift ber Gottlofigkeit ihnen einflößen. Wir haben baber bie gottliche Gnate, einen nüchternen Beift und febende Augen nötbig, damit wir nicht. Lolch für Beizen genießend, aus Unwissenheit Schaben nehmen: ba= mit wir nicht, ben Wolf für ein Schaf ansehend, erbeutet werben; damit wir nicht, in dem verberbenbringenden Teufel einen Engel vermuthend, verschlungen werten. "Denn er gebt umber wie ein brullender Löwe und fucht, wen er verfcblingen fonne," 1) fagt die Schrift. Degwegen ermabnt bie Rirche; beswegen werben bie gegenwärtigen Bortrage gehalten; beswegen finden bie Lefungen ftatt.

2. Denn das Wesen ber Religion besteht in diesen zwei Stücken: in gottseligen Lehren und guten Handlungen. Weber die Lehren ohne gute Werke sind Gott angenehm, noch nimmt Gott Werke wohlgefällig an, die nicht mit gottseligen Lehren? vollbracht sind. Denn was nütt es, die Lehre von Gott gut zu wissen und schändlich Unkeuschheit zu treiben? Und umgesehrt, was nütt es, löblich keusch zu sein und gottslos zu lästern? Es ist also die Wissenschaft der Glaubensslehren ein sehr großes Besitzthum, und es ist deshalb eine nüchterne Seele erforderlich, weil es Viele gibt, die durch die Westweisbeit und eitsen Trug Beute zu machen suchen.

<sup>1)</sup> I. Petr. 5, 8.

<sup>2)</sup> D. i. die nicht aus bem Glauben und frommer Gefinnung berborgeben. S. Ratech. 3. c. 15. Anmert. 1.

<sup>3)</sup> Die Rechtgtäubigen in ihre Irribumer und auf ihre Seite zu verführen fuchen.

Die Heiben verführen durch ihre einnehmende Redegewandtheit; "denn Honig träufelt von den Lippen eines buhlerischen Weibes." <sup>1</sup>) Die aber aus der Beschneidung verführen diejenigen, welche mit ihnen zusammenkommen, durch die göttlichen Schriften, die sie falsch auslegen, sie, die von Kindheit an dis zum Greisenalter lernen und doch in Unwissenheit gran werden. Die Häretiker verführen durch Schmeichelei und gewinnende Redseligseit die Gerzen der Arglosen, indem sie mit dem Namen Christi wie mit Honig die vergisteten Pfeile ihrer gottlosen Lehren bestreichen. Von allen diesen insgesammt sagt der Herr: "Sehet zu, daß euch Niemand verführe."" Deßhalb sindet auch dieser Unterricht vom Glauben statt, und werden die Erklärungen dazu gegeben.

3. Doch ehe ich euch die Artifel des Symbolums mit= theile, bunkt es mir wohlgethan, die Sauptpunkte ber nothmentigen Glaubenslehren in einem turzen Inbegriff jett barzulegen, damit nicht die Menge der vorzutragenden Lehren und die Zwischenzeit ber ganzen beiligen vierzigtägigen Fasten bemirke, daß die geistig Schwächern von euch sie wieder vergeffen, sondern damit wir fie, indem wir fie jett summarisch ausfäen, nicht vergeffen, wenn wir fie fpater weitläufiger bearbeiten werden. Diejenigen aber von ben Unwesenden. die eine vollkommenere Geistesanlage haben, und beren Sinn ichon geübt ift zur Unterscheidung bes Buten und Bofen. die mögen, wenn fie jett diefe Anfangslehren für Kinder und gleichsam milchartige Einleitung 3) boren. Gebuld haben: damit so Alle, sowohl die Einen, welche ber Ratechese beburfen, einen Ruten haben, als auch die Underen, welche bie Renntniß schon haben, die Erinnerung an das, mas sie ohnehin schon kennen, wieder auffrischen.

<sup>1)</sup> Spriichw. 5, 3. — 2) Matth. 24, 4. — 3) Hebr. 5, 12. 13.

#### Won Gott.

- 4. Zuerft alfo foll die Lehre von Gott als Fundament in eure Seele gelegt werben, nämlich, baß nur Gin Gott ift, ungeboren, anfangslos, unwandelbar, unperanberlich : ber nicht von einem Anderen geboren ist noch einen Andern als Nachfolger seines Lebens hat, und ber in ber Zeit weber zu leben angefangen hat noch je aufbören wird: ferner, baf er aut und gerecht ift: bamit, wenn bu einmal einen Baretifer fagen borft, ein anderer sei der gerechte, und ein anderer ber gute, bu fogleich bich baran erinnerst und ben vergifteten Bfeil ber Barefie erkenneft. Denn es haben fich Ginige erfühnt, ben Ginen Gott in ihrer Lehre ruchlofer Beife gu theilen. Andere hinwieder haben gefagt, 1) ein anderer fei ber Erschaffer und Herrscher ber Seelen, ein anderer aber ber ber Körper - eine unfinnige und gottlose Lehre. Denn wie konnte ber Mensch ber Diener von zwei Berren fein. da boch der Herr in den Evangelien fagt: "Niemand kann zwei Herren dienen ?"2) Es ift also nur Ein Gott, und diefer ist ber Erschaffer ber Seelen und Leiber. Es ift nur Ein Baumeister Simmels und ber Erbe. Erfchaffer ber Engel und Erzengel. Er ift zwar Schöpfer vieler Dinge, aber Bater nur von einem Ginzigen vor ben Zeiten, feines einen und einzigen, eingebornen Sohnes, unfere Berrn Jefu Christi, burch ben er Alles gemacht bat, bas Sichtbare und bas Unsichtbare.
- 5. Dieser Bater unsers Herrn Jesu Christi ift nicht von irgend einem Raum begrenzt, noch ist er geringer als ber Himmel, sondern die Himmel sind das Werk seiner Finger und in seiner Faust hält er die ganze Erde. Er ist in allen Dingen und außer allen Dingen. Glaube nicht, daß er

<sup>1)</sup> Die Gnofiifer und Manichaer, die Cyrill insbesondere bekumpft. S. Katech. 6. c. 12 ff.

<sup>2)</sup> Matth. 6, 24.

kleiner ober minder leuchtend als die Sonne, oder daß sie ihm gleich sei. Denn derjenige, welcher die Sonne gemacht hat, mußte vorher schon ohne allen Bergleich mit ihr um vieles größer und leuchtender sein. Er weiß das Zufünstige vorher und ist mächtiger als Alles; er weiß Alles und macht, was er will. Er ist nicht abhängig weder von der Aufeinanderfolge der Dinge, noch von bem Geburtstag, noch vom Stücke, noch vom Schickal. Er ist in allem vollkommen und besitzt jede Art von Bollkommenheit in gleichem Grade. Er wird nicht kleiner und wird nicht größer, sondern ist immer berselbe und bleibt sich immer selbst gleich. Er hat für die Sünder Strafen, für die Gerechten Kronen bereitet.

6. Bon bem Ginen Gott nun find auf verfchiebene Beife Biele abgeirrt. Die Einen machten bie Sonne zu Gott, bamit sie nach Sonnenuntergang zur Nachtzeit ohne Gott blieben; Die Andern ben Mond, bamit sie bei Tag keinen Gott hatten: Andere die ührigen Theile ber Melt:1) Die Einen die Runfte, Andere die Speifen, 2) wieder Andere die Lufte, Andere, von Weiberliebe toll, ftellten bas Bilb eines nachten Weibes, bas sie Aphrodite 3) nannten, an einem erhabenen Orte auf und beteten im fichtbaren Bilbe bie Leibenfchaft an. Andere, vom Glanze bes Golbes bezaubert, mach= ten biefes felbst und auch andere materielle Dinge gu Bottern. Wenn aber Einer bie Lehre von ter Monarchie Got= tes in seinem Berzen grundgelegt hat und baran glaubt, fo schneibet er zugleich sowohl ten Lastern ber Abgötterei, als auch bem Betruge ber Baretifer allen Zugang ab. Diefes erste Dogma ber Religion lege also burch ben Glauben als Fundament in beine Geele.

<sup>1)</sup> Den himmei, bas Meer, Berge, Fluffe, Quellen u. bgl., auch bie verschiedensten Thiere.

<sup>2)</sup> D. i. die Erstuder der Klinste, wie Minerda, Apollo, Mertur u. s. w. und der Speisen, Bacchus als Gott des Weines, Ceres als Göttin des Getreides u. s. w.

<sup>3)</sup> Benus.

#### Fon Christus.

7. Glaube aber auch an ben Sohn Gottes, ben einen und einzigen, unfern Berrn Jesum Chriftum, ber als Gott aus Gott geboren, als Leben aus bem Leben geboren, als Licht aus bem Lichte geboren, ber in Allem bem Bater abn= lich, ber bas Sein nicht in ber Zeit empfangen hat, sonbern por allen Zeiten emig und unbegreiflich aus bem Bater geboren worden ift, die Weisheit und Macht Gottes und bie persönliche, wesenhafte Gerechtigkeit, ber zur Rechten bes Baters vor allen Zeiten sitzet. 1) Denn er hat nicht, wie Einige gemeint haben,2) erst nach feinem Leiben, von Gott gleichsam megen feiner Gebuld gefront, ben Thron gur Rech= ten erhalten, sondern seit er ift (er ist aber immer aus bem Bater geboren) hat er die königliche Würte und fitt er mit bem Bater, ba er, wie gefagt, Gott ift und bie Weisheit und Macht, indem er zugleich mit bem Bater regiert und burch ben Bater ber Erschaffer aller Dinge ift. Nichts mangelt ihm zur Burbe ber Gottheit, und er erkennt ben Bater, wie er vom Bater erkannt wird. Und bamit wir es furt fagen: Erinnere bich an bas, mas in ben Evangelien geschrieben steht: "Niemand tennt ben Sohn, außer ber Bater; und Niemand fennt ben Bater, außer ber Sohn." 8)

8. Weber trenne den Sohn vom Vater, noch vermische beibe mit einander, so daß du an eine Sohn Vaterschaft glaubst ': sondern glaube, daß Ein eingeborner Sohn des Einen Gottes ift, Gott, das Wort, das vor allen Zeiten. Aber nicht ein Wort, das gesprochen wird und in die Lüfte zersließt, oder das wesenlosen Worten ähnlich ift, sondern das Wort, der Sohn, der Erschaffer der vernünstigen Wesen.

<sup>1)</sup> S. Ratech. 11. c. 4.

<sup>2)</sup> Paul v. Samosata und seine Anhänger. S. Touttée 3. b. St.

<sup>3)</sup> Matth. 11, 27. — 4) Katech. 11. c. 13.

bas ben Bater hörende und selbst redende Wort. Darüber werden wir zu seiner Zeit, so Gott will, aussührlicher zu reden haben. Denn wir dürfen unseres Vorhabens nicht vergeffen, daß wir jetzt eine nur summarische Einleitung in die Glaubenslehre geben wollen.

# Von der Geburt aus der Jungfrau.

9. Glaube aber, daß diefer eingeborne Sohn Gottes wegen unferer Sünden vom Simmel auf die Erde berabge= stiegen ift, diese gleich uns bem Leiden unterworfene mensch= liche Ratur angenommen bat und aus der beiligen Jungfrau und dem beil. Beifte geboren worden ift; daß feine Menfch= werdung geschehen ift nicht ber Einbildung und dem Scheine nach, sondern in Wahrheit; nicht, indem er durch die Jungfrau wie durch einen Kanal hindurch gegangen, 1) sondern. indem er von ihr wahrhaft Fleisch angenommen hat und wahrhaft mit Milch genährt worden ift, wahrhaft aß, wie wir, und mabrhaft trank, wie wir. Denn wenn die Menschwerdung nur ein Scheinding, fo ift auch unfer Beil nur ein Schein= werk. Christus war zweifach: Mensch nach bem. was sicht= bar, Gott nach bem, was unsichtbar mar. 218 Mensch af er wahrhaft, wie wir; benn er hatte bie nämlichen leiblichen Bedürfniffe, wie wir; aber er fpeifte die fünf Taufend mit fünf Broden als Gott. Als Mensch ftarb er mahrhaft, erwedte aber ben vier Tage Tobten wieder zum Leben als Gott. Er schlief mabrhaft im Schiffe als Mensch und manbelte auf bem Waffer als Gott.

<sup>1)</sup> Wie ber Gnostifer Valentin u. A. Behauptet haben.

#### Fom Krenze.

10. Dieser ist wahrhaft für unsere Sünden gekrenzigt worden. Wenn du das leugnen wolltest, so belehrt dich eines Bessern dieser vor Augen liegende Ort, dieser selige Golgatha, auf dem wir jetzt um desjenigen willen, der auf ihm ist gekrenzigt worden, versammelt sind. Auch ist bereits die ganze Erde von Theilen vom Holze des Krenzes erfüllt. Er ist aber nicht wegen seiner eigenen Sünden gekrenzigt worden, sondern damit wir von den unsrigen befreit werden. Und er ward damials von den Menschen verachtet und mit Fäusten geschlagen als Mensch; aber er ward erkannt von der Schöpfung als Gott; denn als die Sonne den Gerrscher verunehrt sah, bebte sie und versinsterte sie sich, unsähig, diesen Anblick zu ertragen.

#### Fon dem Begräbniß.

11. Er wurde wahrhaft in ein Felsengrab gelegt als Mensch; aber Felsen zersprangen aus Furcht vor ihm. Er stieg in die Unterwelt hinab, um die Gerechten daraus zu erlösen. Denn, sage mir, könntest du wollen, daß zwar die Lebenden die Gnade genießen, und zwar obgleich die meisten nicht beilig sind, daß aber diesenigen, welche von Adam an so lange Zeit eingeschlossen gewesen, nicht mehr die Freiheit erdalten? Der Brophet Isaas hat so Bieles von ihm mit lauter Stimme vorausverkündet: und du solltest nicht wünsschen, daß der König hinuntersomme, um seinen Derold zu befreien? David war dort, auch Samuel und alle Propheten und selbst Johannes, der durch seine Abgesandten ihn fragen ließ: "Bist du dersenige, der da kommen soll, oder haben

wir einen anbern gu erwarten?"1) Und bu follteft nicht wünfchen, baß er hinab ftieg, folde Manner gu befreien?

#### Fon der Auferstehung.

12. Aber ber in die Unterwelt hinabgestiegen, stieg auch wieder berauf, und Jefus, ber begraben worden, stand am britten Tage mabrhaft wieder auf. Und wenn je bie Juden bich beghalb rurchziehen, fo entgegne ihnen fogleich und richte tiefe Frage an sie: Jonas ift am tritten Tage aus bent Meerfisch bervorgekommen: und Christus follte nicht am tritten Tage von den Torten auferweckt worden fein? Durch die Berührung ber Gebeine tes Elifaus ist ein Todter wieder jum leben ermedt morben: und ter Schöpfer ber Menschen soll burch die Macht bes Baters nicht viel leichter jum Leben erweckt mercen können? Er ist somit mabrhaft auferstanten; und erstanden, erschien er wieder seinen Jüngern. Und Beugen von feiner Auferstehung sind die zwölf Jünger. die davon Zeugniß gegeben nicht mit schönen Worten, son= bern die bis zu Martern und Tod für die Wahrheit ber Auferstehung gestritten baben. Run, gemäß ber Schrift beruht jete Sache auf bem Munte von zwei ober brei Beugen.2) Dier zeugen zwölf für bie Auferstehung Chrifti: und bu glaubst noch nicht an die Auferstehung?

### Fon der Simmelfahrt.

13. Nachtem Jefus ben Lauf feines Dulbens vollenbet und

<sup>1)</sup> Matth. 11, 3. — 2) Matth. 18, 16.

bie Menschen von den Sünden erlöst hatte, stieg er wieder hinauf in den Himmel, indem eine Wolke ihn aufnahm. Und Engel standen bei dem Hinaufsteigenden; die Upostel aber schauten ihm nach. Wenn Einer das eben Gesagte nicht glauben will, so glaube er es wegen der Wirkungen, die wir vor und sehen. Alle Könige verlieren, wenn sie sterben, mit dem Leben auch die Macht. Ehristus aber, der Gekreuzigte, wird von dem ganzen Erdreis angebetet. Wir verkündigen den Gekreuzigten, und die Teussel zittern. Biele sind im Laufe der Zeit gekreuzigt worden: aber wann hat je die Anrusung eines andern Gekreuzigten die Dämonen vertrieben?

14. Schämen wir uns baber bes Kreuzes Christi nicht: sondern, wenn es auch ein Anderer verbirgt, du bezeichne öffentlich bamit die Stirne, bamit bie Damonen, wenn fie Dieses königliche Zeichen seben, gitternd weit bavon flieben. Mache dieses Zeichen, wenn bu iffest und trinkst, wenn bu fiteft, bich niederlegst, aufstehest, sprichst, gehft, kurz bei allen Geschäften.2) Denn ber bier gekreuzigt worben, ift broben im Simmel. Allerdings, wenn er, nachdem er gefreuzigt und begraben worden, im Grab geblieben mare, bann hatten wir uns zu schämen; nun aber ift ber auf biefem Golgatha Gefrenzigte von bem gegen Sonnenaufgang gelegenen Delberg in ben himmel aufgefahren. Von hier nämlich stieg er in die Vorhölle binab und kam bon bort wieber zu uns herauf; von uns flieg er wieder in ben Simmel hinauf, indem fein Bater ihm zurief und fprach: "Gete bich zu meiner Rechten, bis ich beine Feinde zum Schemel beiner Füße lege." 3)

3) \$\mathbb{B}\text{f. 109, 1.}

<sup>1)</sup> Katech, 13. c. 3. 4. 2) Katech. 13. c. 36. Aehnlich äußert sich Tertullian, de corona militis, c. 3.

#### Bom künftigen Gericht.

15. Dieser Jesus Christus, ber ausgefahren, wird wieder kommen vom Himmel, nicht von der Erde. Ich sage: Nicht von der Erde, weil jetzt viele Antichriste von der Erde kommen. Denn schon, wie du est gesehen hast, haben Biele angefangen zu sagen: "Ich din Christus." Und hierauf wird der "Greuel der Berwüstung" kommen, ') der sich fälschlich den Namen Christus beilegt. Du aber erwarte nur den wahren Christus, den eingebornen Sohn Gottes, der nicht mehr von der Erde kommen wird, sondern vom Himmel, Allen mehr als ieder Bitz und Lichtglanz sichtbar, von Engeln umgeben: daß er richte die Lebendigen und die Todten, der da regiert im himmlischen, ewigen, nie endenden Reiche. Denn auch in diesem Punkte mußt du mir sest sein, weil Viele sagen, das Reich Christi nehme ein Ende.

# Fom heiligen Geifte.

16. Glaube auch an den heiligen Geift und behalte über ihn die richtige Erkenntniß; denn Biele gibt es, die vom heiligen Geifte sich losgesagt haben und von ihm ganz Ungebührliches lehren. Du aber lerne, daß dieser heil. Geist nur Einer ist, ungetheilt, viel vermögend; der zwar Vielerlei wirkt, selbst aber nicht getheilt ist; der die Seheinnisse weiß und Alles, auch die Tiesen Gottes ergründet; der über unsern Herrn Sesum Christum in Gestalt einer Taube herabgekommen; der im Gesetze und in den Propheten gewirft hat; der auch jetzt zur Zeit der Tause deine Seele versiegelt; dessen Geiligung jede vernünstige Creatur bedarf. "Wenn Jemand gegen ihn zu lästern sich ersrecht, so erhält er weder in dieser Welt

<sup>1)</sup> Matth. 24, 5 ff.

noch in der zukünftigen Verzeihung"): der auch mit Vater und Sohn mit der seiner Würde gebührenden Ehre geehrt wird, dessen auch die Throne und Herrschaften und Fürstenthümer und Mächte bedürsen. Denn es ist nur Ein Gott, der Vater Christi, und Ein Herr Jesus Christus, der eingeborne Sohn des Einen Gottes, und Ein heiliger Geist, der Alles heiligt und göttlich macht, der im Gesetze und in den Propheten, im alten und neuen Bunde geredet hat.

17. Dieses Siegel, das dir jetzt nur andeutungsweise und der Hauptsache nach vorgetragen worden ist, behalte immerdar in deiner Seele. Wenn ter Herr es gewährt, wird es dir aber mit dem Beweise aus der Schrift nach Kräften erklärt werden. Denn was die göttlichen und heiligen Geheimnisse betrifft, darf durchaus nichts ohne die göttlichen Schriften vorgetragen werden, und darf man sich nicht durch blose Ueberredungskünste und Wortmacherei destimmen lassen. Nicht einmal mir, der ich dir dieses fage, follst du auf das blose Wort hin glauben, wenn du nicht den Schriften empfängst. Denn die das den göttlichen Schriften empfängst. Denn die das heil wirkende Kraft unseres Glaubens stammt nicht aus einem noch so geschickt ausgedachten Vernunftbeweise, sondern aus dem Beweise aus den göttlichen Schriften.

#### Von der Seele.

18. Nachdem bu nun biefen ehrwürdigen, ruhmreichen

<sup>1)</sup> Matth. 12, 32,

<sup>2)</sup> D. i. biese bie Lehre von Gott und ben brei göttlichen Personen abschließende Lehre vom heitigen Geiste. In biesem Sinne steht "Siegel" auch unten c. 36 und mystag. Katech. 5. c. 18.

und bochbeiligen Glauben fennen gelernt haft, fo lerne nun auch bich felbit tennen, wer bu bift. Wiffe nämlich, baf bu als Menich aus zwei Raturen bestehft, aus Leib und Seele zusammengesetzt bist, und bag, wie turg vorher gesagt morben, ber nämliche Gott ber Erschaffer sowohl ber Seele als bes Leibes ift. Wiffe auch, baß bu eine mit freiem Willen begabte Seele haft, ras herrlichfte Werk Gottes, nach tem Bilbe beffen, ter fie gemacht hat, unfterblich megen Gott, ber ihr bie Unfterblichkeit verleiht, ein unverwesliches Bernunftwesen wegen tesjenigen, ter ihr biefe Gnabe verlieben hat, das die Macht hat zu thun, was es will. Denn du fündigest nicht in Folge des Einflusses beines Geburtstages, noch treibst bu Unzucht in Folge eines bir gesetten Lebens= geschickes, noch, wie Einige thöricht mabnen, nöthigen bich Die Conftellationen ber Geftirne, bich ben Ausschweifungen binzugeben. Was scheuest bu bich einzugestehen, bag es beine Miffethaten find, und schiebst bie Schuld auf bie Sterne, Die baran gang unichulbig find? Merke mir ferner ja nicht mehr auf bie Sternbeuter, benn von ihnen fagt bie göttliche Schrift: "Es mögen auftreten und bich retten biejenigen, welche bie Beftirne tes himmels beuten:" und weiter: "Sieh, Alle werden wie Stoppeln von Feuer ver-Bebrt werben, und fie werben ihre Geele aus ber Flamme nicht retten." 1)

19. Lerne dann aber auch dieses, daß die Seele, ehe sie in diese Welt kam, nicht gesündigt hat, sondern daß wir, nachdem wir fündenlos in die Welt gekommen, 9) jett mit

1) 31. 47, 13. 14.

<sup>2)</sup> Cyrillus negirt hiemit die persönsiche Bersinbigung der Seele im Sinne der Präexistentianer, eines Pythagoras, Plato, der Gnostiker und Manichäer u. A., d. i die Meinung, daß die menschliche Seele uripriliagtich ein reiner Geist gewesen und zur Etrafe in einen mateiiellen Leib verwiesen worden sei. Die christiche Lehre von der Elbsishade kommt hiebei nicht in Betracht. S. Cyrills Lehre über diese die Louttée, dissert. III. c. VI. p. CLXIX sqq.

freiem Willen fündigen. Bore mir Reinen an, ber bie Stelle: "Wenn ich aber bas thue, mas ich nicht will" 1) schlecht er= flärt, fondern bente an ben, ber ba fagt: "Wenn ihr wollet und mich boret, fo werbet ihr bie Guter bes lantes genieften: wenn ihr aber nicht wollet und mich nicht höret, fo wird tas Schwert euch fressen"2) u. s. w. Und wieder: "Gleichwie ihr eure Glieber in ten Dienft ber Unreinigkeit und Ungerechtigkeit hingegeben habt gur Ungerechtigkeit, fo gebet jett eure Blieber bin bem Dienste ber Gerechtigfeit Bur Beiligkeit."3) Gebenke auch ber Schrift, welche fagt: "Wie sie es nicht für werth befunden haben, Gott in ihrer Erfenntniß zu haben." Und: "Bas von Gott erfannt werben tann, bas ist unter ihnen offenbar geworten."4) Und: "Sie haben ihre Augen zugeschloffen." 5) Und wieder tente an Gott, wie er tabelt, indem er fpricht: "Ich habe bich gevflanzt ale einen fruchttragenten mabren Weinberg: wie bift bu perändert worden in einen bitteren, bu entarteter Meinberg!" 6)

20. Die Seele ist unsterblich, und alle Seelen sind einander ähnlich sowohl die der Männer als jene der Frauen; denn nur die Glieder des Leibes sind von einander verschieden. Es gibt nicht eine Klasse von Seelen, die von Natur
aus gerecht handeln,") sondern das Eine wie das Andere
geschieht aus freiem Willen, da die Besenheit der Seelen
von Einer Art und in allen die gleiche ist. — Wohl weiß
ich, daß meine Nede lang, und daß die Zeit schon weit vorgerückt ist; allein was ist kostbarer als das heil? Willst
du dich nicht einige Näche kosten lassen, um eine Wegzehrung
gegen die Häretiser zu besommen? Und willst du nicht die
Altweichungen vom geraden Wege konnen sernen, damit du
nicht aus Unwissendeit in einen Abgrund geführt werdest?

<sup>1)</sup> Röm. 7, 16. — 2) Ff. 1, 19. 20. — 3) Röm. 6, 19. — 4) Röm. 1, 28. 19. — 5) Watth. 13, 15. — 6) Jetem. 2, 21. — 7) S. Katech. 7. c. 13.

Wenn bie Lehrer es nicht für einen geringen Gewinn ansfeben, bag tu bieses kennft: sollft bu, ber Schüler, bie Menge beffen, was hier zur Sprache kommt, nicht mit Freuden versnehmen?

21. Die Seele ist frei und Herr über sich felbst; ber Teufel kann ihr awar Etwas in ten Sinn geben, aber sie auch gegen ihren Willen dazu zu nöthigen, diese Macht hat er nicht. Er hält dir den Gedanken an Unkeuschheit vor; wenn du nicht willst, läßest du ihn nicht zu. Denn wenn du mit Nothwendigkeit Unkeuschbeit treibst, weßbalb hat Gott dafür die Hölle bereitet? Wenn du von Natur aus und nicht vermöge deiner freien Willensentschilch Kronen bereitet? Das Lamm ist sanstungsprechtiche Kronen bereitet? Das Lamm ist sanstungsprechtiche Kronen bewegen dieser Sanstungsprechtiche Gronen besteitet? Das Lamm ist sanstungsprechtiche Kronen besteitet? Das Lamm ist sanstungsprechtiche Kronen besteitet? Das Lamm ist sanstungsprechtiche Kronen besteitet Was liefer Sanstungsprechtiche kronen besteitet Wahl, soher noch nie ist eines wegen dieser Sanstungsprecht worden, weil ihm das Sanstefein nicht aus eigener freier Wahl, sondern von Natur aus eigen ist.

#### Vom Körper.

22. Du weißt nun, mein Lieber, von ter Seele fo viel, daß es für jetzt genügt. Bernimm nach Kräften auch die Lehre vom Körper. Dulde feinen von denen, welche fagen, mit tiesem Körper habe Gott Nichts zu schaffen. 1) Denn diejenigen, welche glauben, Gott habe mit tiesem Körper gar Richts zu schaffen, und die Seele wohne in einem ihr nicht zugehörigen Gefäße, 2) mißbrauchen ihn leichtfertig zur

2) Bortlich: "in einem fremben Gefäße" (allorglo onevel).

<sup>1)</sup> Börtlich: "biefer Körper sei Gott fremb" (Geor allotogeor), b. i. etwas Gottwidriges, Boses. Als solches sahen die Gnostiler und Manichäer die Materie an, weßhalb sie dieselbe auch nicht von Gott geschaffen sein ließen.

Unsucht. 1) Was haben sie jedoch an biesem munberharen Körper auszustellen? Was mangelt ihm benn zur vollkommenen Schönheit? Bas ist an feinem Baue nicht kunft= voll? Sollten sie nicht ben behren Glanz und die Ginrichtung ber Augen betrachten? Wie die Ohren quer an beiben Seiten liegend ben Schall ungehindert aufnehmen? Und wie die Rase die Fähigkeit hat, die Ausdünstungen ausauscheiden und die Wohlgerüche aufzunehmen? Wie die Bunge bas Organ zweier Funktionen ift, bes Geschmadfinnes und des Vermögens zu fprechen? Wie ber im Berborgenen liegenden Lunge das unaufhörliche Gin= und Ausathmen der Luft eigen ist? Wer hat den immermährenden Schlag in das Herz gegeben? Wer hat ihn in fo viele Benen und Arterien vertheilt? Wer hat die Knochen mit ben Nerven fo weise zusammengeknüpft? Wer hat ben einen Theil der Nahrung zur Aufnahme in das Wefen des Rörpers bestimmt, ben anderen ausgeschieden zu schamhafter Absonderung, und bie Glieber ber Scham an noch scham= haftere Orte verborgen? Wer hat die menschliche Natur, die an fich hinfällig ift, durch eine einfache Bereinigung?) zu einer unvergänglichen gemacht?

23. Sage mir nicht, ber Leib fei Urfache ber Gunbe.

Da die genannten Dualisten die Seesen als Lichttheile des göttslichen Wesens nahmen, die Leiber als etwas Böses: so waren Seele und Leib ebenso Gegensätze und einander feindlich, wie Gott und die Hyle oder die Materie.

<sup>1)</sup> Einige bieser Häretiker glaubten in ihrer salschen Borstellung von der Materie, die Befriedigung der sinnlichen Lüste sei als eine allmählige Abschwächung des Leibes ein löbliches Streben, der Materie, des Bösen sich zu entäußern, die Seele daraus zu erlösen und zur schnelleren Wiedervereinigung mit Gott zu bringen. Sie überließen sich daher zügellos allen sleischlichen Ausschweisungen.

<sup>2)</sup> D. i. mit ber Seele. Durch bie Seele nimmt ber an sich vergängliche Leib an der Unsterblichkeit (nach der Auserstehung) Theil. S. unt. c. 31.

Denn wenn ber Leib Urfache ber Sunde ift, warum fündigt bann ein Tobter nicht? Gib einem eben Berftorbenen ein Schwert in die Rechte, und es wird fein Mort geschehen. Pak por einem eben verschiedenen Jungling Schonbeiten jeglicher Art porüberstreichen: es entsteht in ihm fein unzüchtiges Berlangen. Warum? Weil ber Körper an fich nicht fünbigt, sondern die Seele durch den Körper. Der Leib ift bas Merkzeug und gleichsam bas Gewand und Rleid ber Seele. Wird er von diefer ber Unzucht bingegeben, fo wird anch er unrein: wohnt er aber mit einer beiligen Seele qu= fammen, bann wird er ein Tempel bes beiligen Geistes. Nicht ich fage biefes, sondern der Apostel Baulus hat ge= fagt: "Wiffet ihr nicht, daß eure Leiber ein Tempel bes heiligen Beiftes find, ber in euch ift?" 1) Balte also beinen Reib in Ehren, ba er ein Tempel des beiligen Beistes ift. Beflecke bein Fleisch nicht in unteuschen Werken! Beschmute nicht bieses schönste Rleid! Saft bu es aber auch beschmutt. so masche es jett durch Buße; denn jett ist die Zeit, dich abzumafchen.

24. Die Rebe von der Keuscheit sollen insbesondere biejenigen anhören, welche dem Stande der Mönche und Inngfrauen, die in der Welt das engelgleiche Leben darftellen, angehören, donn aber auch das übrige Laienvolk der Kirche. Brüder, eine große Krone ist euch ausbewahrt! Bertauschet eine große Würde nicht mit einer geringen Luft! Höret den Apostel, der da sagt: "Keiner sei ein Unzüchtiger oder Gottverächter, wie Esau, der um eine einzige Speise seine Erstgeburt hingegeben." Du bist ja schon in die Bücher der Engel eingetragen wegen deines Vorsatzes der

1) I. Ror. 6, 19.

3) Sebr. 12, 16.

<sup>2)</sup> S. Katech. 12. c. 33. Diese Mönche und Jungfrauen waren schon getaust, wohnten aber, wie auch Priester und Klerister und auch andere Gläubige, diesen Katechesen bei. S. Cyrill's Leben S. 7. 8. Es sam aber auch vor, daß Katechumenen schon das Geliibbe der Keuschheit ablegten. S. Tonttée 3. d. St.

Reuschheit. 1) Sieh zu, baß du wegen eines unkeuschen Wer=

fes nicht wieder ausgetilgt werdest.

25. Hingegen sei aber auch, wenn du die Keuschheit treu bewahrst, denen gegenüber, die in den Ehestand getreten sind, nicht von Stolz aufgeblasen! "Denn die She sei ehrwürdig, und unbesleckt das Shebett,"" wie der Apostel sagt. Und bist nicht auch du, der du die Jungfräulichkeit bewahrst, von Verehelichten geboren? Berachte das Silber nicht, weil du im Besitze von Gold dich besindest. Aber auch diesenigen sollen guter Hoffnung sein, welche, in der She lebend, die She rechtmäsig gebrauchen; welche die She zu einer der gesetzlichen Borschrift entsprechenden machen, nicht aber zu einer wegen zu unmäßigen Gebrauches in Lüsternheit aussichen sollen, um dem Gebete zu obliegen; welche mit reinen Kleidern zugleich auch reine Leiber mit in die Kirche zum gemeinsamen Gottesdienste bringen; welche der Kindererzeugung wegen, nicht aber aus lüsternem Berlangen zur Berebelichung geschritten sind.

26. Auch die nur einmal Verheiratheten follen jene nicht verachten, welche zu einer zweiten She sich bewogen gesehen haben. Denn etwas Schönes und Bewunderungs-würdiges ist es um die Enthaltsamkeit, aber verzeihlich ist es auch, zu einer zweiten She zu schreiten: damit die Schwachen nicht der Unzucht verfallen. "Es ist ihnen gut, wenn sie so bleiben, wie sch," fagt der Apostel, "wenn sie sich aber nicht enthalten, so mögen sie heirathen; denn es ist besser zu heisenthalten, so mögen sie heirathen; denn es ist besser zu heisenthalten als Brunst zu leiden. "9) Alles llebrige aber, Hurerei, Ehebruch und alle Art von Ausschweisung verbanne weit von dir! Bewahre den Leid dem Herrn rein, damit auch der Herr für den Leid Sorge trage! Der Leid werde so mit Speisen genährt, daß er lebe und ungehindert seine

<sup>1)</sup> D. i. du hast dich bereits verpstichtet, das engesaleiche Leben auf Erden darzustellen, gehörst also auch unter die Engel. 2) Hebr. 13, 4. — 3) I. Kor. 7, 8. 9.

Dienste thue, nicht aber so, daß er ben Wollusten sich ergebe.

#### Fon den Speisen.

27. Auch in Betreff ber Speifen seien euch folgende Grundfatse gegeben, weil Biele fich auch in Bezug auf die Rahrungsmittel verfehlen. Ginige nämlich genießen von ben Göten= opfern ohne Unterschied: Undere enthalten sich derselben und verbammen die, fo bavon genießen. Und fo wird die Seele Mancher in der Frage über die Speifen auf verschiedene Weise befleckt, ba ihnen die heilfamen Motive, weßhalb wir effen und nicht effen, unbekannt find. Denn wir fasten, indem wir uns des Weines und ber Fleischsveisen enthalten, nicht deß= halb, weil wir fie als etwas Berabscheuungswürdiges haffen. fondern weil wir bafür einen Lohn erwarten; wir fasten. bamit wir, indem wir auf Sinnliches verzichten, uns an einem geistigen und übersinnlichen Tische erquicken, bamit wir, indem wir jetzt unter Thränen ausfäen, in der fünftigen Welt einst mit Frohlocken ernten. Berachte alfo biejenigen nicht, welche effen und wegen forperlicher Schwäche Speife zu sich nehmen. Table auch die nicht, welche wegen öfterer Unpäßlichkeit bes Magens öfter ein wenig Wein ge= brauchen, und verdamme fie nicht als Sünder. Auch haffe die Fleischspeisen nicht als ein fremdartiges Produkt, 1) wie bergleichen ber Apostel Einige gekannt hat, ba er fagte: "Sie verbieten zu heirathen und Speifen zu genießen, welche Gott geschaffen hat, daß sie von den Gläubigen mit Dankfagung genoffen werben." 2) Wenn du bich alf- biefer Dinge enthältst, so enthalte bich berselben nicht, weil sie verabscheuungswerth sind; sonst erhältst bu bafür keinen Lohn:

<sup>1)</sup> S. oben c. 22. — 2) I. Tim. 4, 3.

sondern verzichte darauf, obgleich sie gut sind, wegen der überfinnlichen, herrlicheren Güter, die dir in Aussicht gestellt sind.

28. Darin stelle beine Seele sicher, daß du niemals von dem issest, was den Götzen ist geopfert worden. Denn was diese Speisen anbelangt, eisere nicht allein ich jetzt dagegen, sondern es geschah dieß schon von den Aposteln, auch von Jakobus, dem Bischof dieser Kirche. Es schreiben die Apostel und die Aeltesten allen Heidenchristen einen katholischen Brief, "sich vor Allem zu enthalten von dem den Götzen Geopferten, dann auch vom Blute und vom Erstickten." Denn viele Menschen, die von thierischer Bemüthsart und canisbalischer Lebensart wie die Hunde leben, lecken das Blut auf und ahmen so die reißenosten Bestien nach und verzehren ohne Schen das Erstickte. Du jedoch, der du ein Diener Christi bist, halte es beim Essen so, daß du mit frommem Sinne issest. Das mag über die Speisen genügen!

# Von der Aleidung.

29. Dein Anzug sei einfach, nicht zum Schmucke, sonbern zur nothwendigen Bedeckung; nicht um damit groß zu thun, sondern um im Winter dich zu erwärmen und die Scham des Leibes zu verhüllen. Berfalle also nicht unter dem Borwand, deine Schande zu verhüllen, durch überschiffige Kleiderpracht in eine andere Schande!

<sup>1)</sup> Apg. 15, 23. 29.

#### Fon der Auferstehung.

30. Salte mir, ich bitte bich, biefen beinen Leib in Ehren und wiffe, daß du von den Todten auferweckt werden wirft. um mit biefem Leibe gerichtet zu werben. Wenn bich aber ein ungläubiger Bebanke beschleichen follte, als wenn bieß unmöglich mare, bann mache von beinem eigenen Wefen ben Schluß auf bas Unsichtbare. Denn fage mir, wo warst du vor hundert ober mehr Jahren? Wie fo winzig klein und to gang einfach mar die Substang, aus ber bu zu einer folden Größe ber Natur und zu einer folden Würde leiblicher Wohlgestalt erwachsen bift! Ferner, wird ber= ienige, der das Nichtseiende in das Dasein rief, das schon Dafeiende, aber Zerfallene nicht wieder herstellen können? Wird es bem, ber bas für uns ausgefäete und erftorbene Saatkorn alljährlich wieber aufwedt, schwer werben, auch uns felbst, beretwegen auch jenes auferweckt wird, wieder aufzuerwecken? Du siehst, wie jetzt die Bäume so viele Monate schon ohne Früchte und Blätter bafteben, und doch werden sie fämmtlich wieder, wenn ber Winter vergangen ift, gleichsam wie von den Todten neu aufleben. Werden wir nicht viel eher und leichter wieder aufleben? Der Stab bes Moses wurde durch den Willen Gottes in die ihm ganz frembartige Natur einer Schlange verwandelt: und ber Mensch foll, wenn er bem Tobe verfallen ift, als folder, ber er ge= mefen, nicht wieder bergestellt werben?

31. Merke nicht auf diejenigen, welche fagen, dief er Leib werbe nicht auferweckt; benn er wird auferweckt werben. Auch Isaias ift Zeuge dafür, der fagt: "Die Todten werden auferstehen, und es werden auferweckt werden, die in den Gräbern find;") ferner: "Biele von denen, welche unter einem Hügel von Erde schlasen, werden auferstehen;" nach Daniel: "Die Einen zum ewigen Leben, die Andern zur

<sup>1) 35. 26, 19.</sup> 

ewigen Schande."1) Jedoch wenn auch alle Menschen auferstehen werden, so wird doch die Anferstehung selbst nicht für alle dieselbe sein. Denn wir werden zwar Alle ewige Leiber bekommen, aber nicht alle werden einander gleich sein; denn die Gerechten werden sie bekommen, daß sie, ewig lebend, den Chören der Engel beigesellt werden; die Sünder aber, daß sie in Ewigkeit die Strafe für ihre Sündenthaten erleiden. 2)

#### Fom Caufbade.

32. Deßhalb hat der Herr in seiner Liebe zu den Mensichen schon Borsorge getroffen und die Buße des Tausbades?) gegeben, damit wir die große Menge, ja die ganze Last unserer Sünden ablegen, im heiligen Geiste das Siegel empfangen und Erben des ewigen Lebens werden. Jedoch da wir schon früher über das Tausbad hinlänglich gesprochen haben, wollen wir jetzt zu den noch übrigen Punkten der

Vorbereitungslehren übergehen.

33. All das lehren uns aber die von Gott eingegebenen Schriften des alten und neuen Testamentes; denn es ist Ein Gott der beiden Testamente, welcher den im neuen erschienenen Christus im alten vorherverfündigt, welcher uns durch das Gesetz und die Propheten wie ein Zuchtmeister zu Christo
geführt hat. "Denn ehe der Glaube kam, wurden wir unter
dem Gesetze bewahrt." dud: "Das Gesetz war unser
Zuchtmeister auf Christum bin." Und wenn du ie einen Höretiter hörst, der Gesetz oder Propheten lästert, so setze
ihm sofort das beilsame Wort entgegen, indem du fagst:
"Christus ist nicht gekommen, das Gesetz niederzureissen,

t) Dan. 12, 2. — 2) S. Katech. 18. c. 19; II. Kor. 5, 10. — 3) S. Bortatech. c. 9. — 4) Gal. 3, 23. — 5) Gal. 3, 24.

fondern es zu vollenden."1) Lerne auch eifrig von der Kirche, 2) welches die Bücher des alten, und welches die des neuen Bundes sind. Und lese mir ja keine apokryphischen! Denn wenn du die von Allen als ächt angenommenen nicht kennst, wie sollst du dich mit den ungewissen und zweiselsbaften unnützer Weise plagen? Lese die göttlichen Schriften, nämlich solgende zwei und zwanzig Bücher des alten Bundes, welche die zwei und siedzig Dolmetscher übersetzt haben.

34. Als nämlich Alexander, ber König ber Macedonier. gestorben, und fein Reich in vier Berrschaften, Babylonien. Macedonien. Afien und Aeghoten getheilt worden, mar Giner ber Berricher über Aegupten Btolemaus Philadelphus, ein ben Wiffenschaften febr ergebener Fürft. ber baber auch von allen Seiten die Bücher zusammenbringen ließ. Dieser borte aus bem Munde bes Demetrius Phalereus, feines Bibliothekars, von ben göttlichen Schriften bes Gefetes und ber Bropheten. 3) Da er es nun für viel edler erachtete, sich nicht mit Gewalt und gegen den Willen der Inhaber in den Besitz von Büchern zu setzen, sondern vielmehr burch Geschenke und Freundschaftsbezeugungen die Besitzer berfelben fich geneigt zu machen, und ba er auch wußte, daß ein Buch. welches abgenöthigt und baber widerwillig gegeben wird. bäufig durch absichtlichen Betrug gefälscht wird, baf bagegen eines, das freiwillig gelieben ift, in aller Wahrheit gegeben wird: fo schickte er bem Eleazar, bem bamaligen Sobenpriefter, fehr viele Geschenke für ben Tempel bier zu Jerufalem und bewirkte auf diese Weise, baß ihm von jeder der

<sup>1)</sup> Matth. 5, 17. — 2) Denn sie ist die Inhaberin berselben. 3) Der solgende Bericht stammt von einem Hosbeamten des Ptolemäus Philadelphus, Aristeas mit Namen, der seinem Bruder, dem genannten Demetrins Phalereus, über die Entstehung dieser Uebersehung (Septuaginta), zunächst des Pentateuchs, in einem Briese Kenntniß gibt. Im Wesentlichen wird der Inhalt dieses Briefes, der vielsach Gegenstand der Kritif gewesen ist, auch von andern alten Nachrichten über den Ursprung der Septuaginta bestätigt.

awölf Zünfte Ifraels fechs Männer zum Zwecke einer Ueberfetigna zugeschicht murben. Sobann, um bie Brobe zu machen. ob die Bücher göttlich feien ober nicht, und um ju verhüten. baß bie abgefandten Dolmetscher sich mit einander in's Gin= vernehmen feten, wies er einem Jeden von ihnen an einem in der Näbe von Alexandrien gelegenen Orte, Pharus mit Namen, eine eigene Wohnung an und ließ fo von einem jeben alle Schriften übersetzen. 218 biefe ihre Aufgabe in zwei und siebzig Tagen vollendet hatten, verglich der König Diese Uebersetzungen Aller, die sie, jeder in feiner Wohnung und ohne baß sie fich gegenfeitig besuchen konnten, gemacht batten, mit einander und fand teren Uebereinstimmung nicht allein in den Gedanken, sondern felbst in den Worten. 1) Denn was hier zu Stante gefommen, war nicht ein Wert, bas menschliche Klugbeit listig ausgedacht und fünstlich veranftaltet hat, fondern aus Gingebung bes heiligen Beiftes war die Uebersetzung ber vom beiligen Beifte biftirten Schriften bergestellt worden. 2)

35. Lies von diesen Schriften die zwei und zwanzig Bücher; mit den apokrhphischen wolle Nichts zu thun haben. Jene allein, die wir auch in der Kirche mit sicherer Gewiß-heit lesen, studie mit Eiser. Die sie uns übergeben haben, die Apostel, die ersten Bischöfe, die Borsteher der Kirche, waren viel verständiger und gottseliger, als du bist. Du also, der du ein Kind der Kirche bist, fälsche und verletze die Satzungen nicht. Und zwar vom alten Bunde studire, wie gesagt, die zwei und zwanzig Bücher, die du, wenn du sernbegierig bist, indem ich sie dir vorsage, mit ihren Namen beinem Gedächtnisse einzubrägen dich bestreben sollst. Nämslich, Gesetzbücher sind die ersten fünf Bücher Mosis — Genesis Erodus, Levititus, Numeri, Deuteronomium.

<sup>1)</sup> Hieronymus (praef. in Pentateuch.) hält bieß nicht für glaublich.

<sup>2)</sup> Auch Augustin (de civitate Dei XVIII. 42. 43) hielt bie Septuaginta auf Grund bes vorstehenden Berichts für inspirirt.

Ferner: Jesus, 1) Nave's Sohn, und das Buch der Richter mit Ruth, der Jahl nach das siebente. Bon den andern, den historischen Büchern: das erste und zweite Buch der Rönigreiche, die bei den Hebräern eines ausmachen; eines auch das dritte und vierte. In gleicher Weise bilden bei ihnen auch das erste und zweite Buch Paralipomenon eines; auch das erste und zweite von Esdras werden als eines gerechnet. Das zwölfte ist das Buch Esther. Dieß sind die historischen. Poetische gibt es fünf. Iob und das Buch der Pfalmen, die Sprüchwörter, der Prediger und das Hocher, das siebenzehnte Buch. 2) Nach diesen kommen die sünfprophetischen; die zwölf Propheten — ein Buch, Faias — ein Buch, Feremias mit Baruch, Klageliedern und einem Briefe — ein Buch, dann Ezechiel, und das Buch Daniel — das zwei und zwanzigste Buch des alten Testamentes.

36. Die Bücher bes neuen Testamentes sind die Evangelien, nur vier; die andern tragen fälschlich diesen Namen und sind verderblich. Es haben nämlich auch die Manichäer ein Evangelium nach Thomas geschrieben, das jedoch nur mit dem Bohlgeruch des Namens Evangelium überfärbt ist und die Seesen der Arglosen verdirbt. Nimm auch an die Geschichte der zwölf Apostel; dazu auch die sieden katholischen Briefe von Jakobus, Betrus, Johannes und Judas; dann als Siegel aller und als den Abschluß der Jünger, die vierzzehn Briefe des Paulus. 3) Alle andern setze in die zweite

<sup>1)</sup> D. i. Josue.

<sup>2)</sup> Das Buch ber Weisheit filhrt Cyrillus als ein Werk Salomo's an. Katech. 9. c. 2; Stellen aus Ekklesiastikus Katech. 6. c. 4; 2. c. 16.

<sup>3)</sup> Ueber die Kanonicität der Apokalypse waren die Kirchen des Orients damals theilweise schwankend, während sie im Abendlande bereits allgemein recipirt war. S. Reithmayr, Einseitung in die kanonischen Bücher, S. 772 ff. Doch nimmt Eprillus Stellen daraus auf oder spielt daraus an. S. Apok. 1, 7. Kat. 13. c. 41; 15. c. 22: Ap. 1, 18. Kat. 10. c. 4; Ap. 2, 23. Kat. 14. c. 30; Ap. 5, 5. Kat. 10. c. 3.

Reihe. Und alle, die in der Kirche nicht gelesen werden, die lies, wie du schon gehört hast, auch du für dich selbst nicht. Spriel hierüber!

37. Fliebe jedes satanische Werk und glaube nicht bem abtrünnigen Drachen, ber fich felbft freiwillig aus einem auten Wesen verwandelt hat, der zwar diejenigen, die wollen. verführen, aber Niemanden gegen feinen Willen amingen fann. Salte Nichts auf Die Sterndeutereien, Nichts auf Die Beobachtungen bes Bogelfluges, Nichts auf Borzeichen, Nichts auf fabelhafte Wahrsagungen ber Beiben. Bon Giftmifcherei. Zauberei, ben abscheulichen Tobtenbeschwörungen lag bir nicht einmal Etwas zu Ohren kommen. Laß ab von jeder Art von Unmäßigkeit; frohne nicht der Böllerei, ergib dich nicht der Wolluft; sei erhaben über alle Sabsucht und über ben Wucher! Finde bich nie bei ben beibnischen Schau= fpielen ein! Wende in Krankbeiten nie Binden an! Berabichene aber auch alle Gemeinheit, die im Befuche von Schenken fich fund gibt. Falle nicht wieder in ben Samaritanismus ober Judaismus zurud; benn Jefus hat bich für alle Zukunft bavon befreit. Gib auf jegliche Beobachtung ber Sabbate. Sage nicht mehr, biese oder jene indifferente Speife fei rein oder un= rein. Insbesondere aber haffe alle Zusammenkunfte ber gottlofen Baretiter und stelle beine Seele in jeder Weife ficher burch Fasten, Beten, Almosen und Lefung göttlicher Aussprüche: damit bu bie noch übrige Zeit beines Lebens im Fleische in Mäßigkeit und Beobachtung gottfeliger Grundfate zubringest und bich bes Beiles erfreueft, bas burch bie Taufe nur einmal gewährt wird, und fo vom Bater und Gott unter die himmlischen Beerschaaren aufgenommen und ber himmlischen Kronen gewürdigt werdest in Christo Jesu, unferm herrn, bem fei bie Ehre in alle Emigfeit. Amen.



## Fünfte Katechese

für Solche, die erleuchtet werden follen, zu Jerusalem in freiem Bortrag gehalten.

## Von dem Glauben.

Die Lesung aus dem Briese an die Hebräer: "Es ist aber der Glaube eine Grundlage von Dingen, die man hofft, und eine Ueberzeugung von Dingen, die man nicht sieht. In ihm haben die Alten das Zeugniß erlangt" u. s. w. 1)

1. Welch' eine hohe Würde ench der Herr ertheilt, ins dem er euch aus der Klasse der Katechumenen in die der Gläubigen versetzt, stellt der Apostel dar, wenn er sagt: "Treu ist Gott, durch den ihr berusen worden seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohne Jesu Christo."?) Denn in-

<sup>1)</sup> Hebr. 11, 1. 2. - 2) I. Kor. 1, 9.

bem Gott "treu" genannt wird, und auch du biesen Beisnamen empfängst, ) empfängst du eine große Würde. Gleichswie nämlich Gott gut und gerecht und allmächtig und der Schöpfer aller Dinge genannt wird, ebenso heißt er auch treu. Erwäge also, zu welcher Würde du emporsteigst, da du eines Beinamens Gottes theilhaftig werden wirst.

2. Sier nun wird indeß erfordert, baß Jeder von euch als ein Gläubiger vor seinem eigenen Gewiffen erfunden werbe. "Denn einen gläubigen (treuen) Mann zu finden, ist ein großes Werk," 2) sagt die Schrift. Richt badurch, daß du mir bein Gewissen offenbarest (benn nicht von einem menschlichen Gerichtstage wirst du gerichtet werden), 8) fon= bern baburch. baß du beinen ungeheuchelten Glauben Gott offenbarest, ber die Nieren und Bergen erforscht, und bem Die Gebanken ber Menschen bekannt sind. 4) Es ift etwas Großes um einen gläubigen Mann; er ift reicher als jeder Reiche. Denn "bem Gläubigen gehört die ganze Welt ber Reichthümer." 5) in fo ferne er sie verachtet und mit Füßen tritt. Denn diejenigen, welche nur an fichtbaren Dingen reich find, mogen fie auch Bieles befiten, find Dürftige ber Seele nach. Denn je mehr fie zusammenbringen, von einer um fo gröfferen Begierbe nach dem, was ihnen noch mangelt, werden fie verzehrt. Aber ber gläubige Mensch, fürmahr im höch= ften Grade sonderbar, ift reich in der Armuth. Er weiß nämlich, daß er nur Kleidung und Nahrung zu haben brauche, und damit auch zufrieden, 6) tritt er ben Reichthum mit Füßen.

3. Aber nicht allein bei uns, die wir den Namen Christi haben, steht der Glaube hoch in Ehren, sondern es werden auch alle Geschäfte in der Welt, auch von denjenigen, die nicht zur Kirche gehören, im Glauben abgemacht. Im Glauben werden Personen, die sich bisher fremd gewesen, nach

<sup>1)</sup> S. Vorfatech. c. 6. Ann. 5. — 2) Spriichw. 20, 6. — 3) I. Kor. 4, 3. — 4) Bs. 7, 10; 93, 11. — 5) Spriichw. 17, 6. — 6) I. Lint. 6, 8.

verbunden; und eine fremde Person nimmt durch den Glauben, der im Shekontrakte liegt, Besitz von fremden Leibern und Besitzthümern. Auf dem Glauben heruht der Ackerbau; denn wer nicht glaubt, Früchte zu bekommen, der unterzieht sich keiner Arbeit. Im Glauben fahren Menschen auf dem Meere, vertrauen sich einem ganz kleinen Solze an und vertauschen das kestete Element, die Erde, mit dem Ungestüm der wogenden Wasser; sie geben sich ungewissen Hornungen hin, indem sie den Glauben mit sich sühren, der sicherer ist als jeder Anker. Auf dem Glauben also beruhen die meisken lluternehmungen der Menschen; und nicht allein bei uns herrscht dieser Glaube, sondern auch, wie gesagt, bei jenen, die braußen sind. <sup>1</sup>) Denn wenn sie auch die Schriften <sup>3</sup>) nicht annehmen, sondern gewisse eigene Doktrinen vortragen, so nehmen sie doch diese im Glauben an. <sup>3</sup>)

4. Jum wahren Glauben fordert ench auch die heutige Lesung auf, die euch den Weg zeigt, wie auch ihr Gott gefallen müßet; denn sie sagt: "Dhne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen." Denn wird je ein Mensch, wenn er nicht glaubt, Gott werde ihn besohnen, sied entschließen, ihm zu dienen? Wird je ein Mädchen den Entschluß fassen, Imgfrau zu bleiben, ein Jüngling, keusch zu sein, wenn er nicht glaubt, daß der Keuschheit eine unverwelkliche Krone zu Theil werde? Der Glaube ist ein Auge, daß jedes Gewissen erleuchtet und Einsicht verschafft. Denn der

2) D. i. Die heiligen Schriften.

4) Hebr. 11, 6.

<sup>1)</sup> Aehnlich wie hier Christ beweisen auch andere Bäter, besonders Augustin (de utilitate credendi, c. 1. n. 2), daß der Glaube die Grundlage alles Wissens, alles Unterrichts und Verkehres sei.

<sup>3)</sup> Das gilt namentlich von den Philosophen und Häretikern, welche, die Autorität der Kirche verwerfend, sich selbst Autorität werden und von Andern Glauben ihrer Lehren verlangen. Cyrill will damit zugleich sagen, es gebe keine gänzliche Ungläubigkeit.

<sup>5)</sup> Was der ht. Berfasser bier als Wirkung des mahren, d. i. Abernatürlichen Glaubens, das bezeichnet er Katech. 16. c. 18—20 geradezu als Wirkung des bl. Geistes.

Prophet fagt: "Und wenn ihr nicht glaubet, so werbet ihr nicht einsehen." 1) Nach Daniel verschließt ber Glaube bie Rachen ber löwen. Denn es fagt von ihm bie Schrift: "Daniel wurde aus der Grube herausgezogen, und es fand fich an ihm feine Beschärigung, weil er an feinen Gott geglaubt hatte." 2) Gibt es etwas Schrecklicheres, als ber Teufel ift? Aber auch gegen ihn baben wir teine andere Waffe. als ben Glauben: einen untörperlichen Schild gegen einen unsichtbaren Feind. Denn er schießt mancherlei Bfeile ab und durchbohrt damit diejenigen, welche in finsterer Racht nicht wachsam sind. Jedoch, weil der Feind nicht fichtbar ift, fo haben wir eine feste Schutwehr um uns, ben Glauben, gemäß ben Worten bes Apostels: "Vor Allem er= greifet ben Schild bes Glaubens, mit welchem ihr bie feurigen Bfeile bes Bofen auslofchen konnet." 3) Oft wird ber feurige Bfeil ber Begierbe nach schändlichem Luftgenuße vom Teufel abgeschoffen; aber ber Glaube, der uns das Gericht por Augen stellt, ber die Seele erfrischt, lofcht ben Pfeil aug.

5. Ueber ben Glauben ließe sich Bieles sagen, und es würde die Zeit eines ganzen Tages zu einer vollständigen Erstärung nicht hinreichen. Es möge uns jedoch von den Borbilbern des alten Bundes Eines genügen, nämlich Abraham, da wir durch den Glauben auch seine Kinder geworden sind. Er wurde nicht durch die Werke allein gerechtsertigt, sondern auch durch den Glauben. <sup>4</sup>) Denn er hat zwar viele gute Werke gethan, aber doch wurde er nie Gottes Freund genannt, die er glaubte. <sup>5</sup>) Auch ward jedes seiner Werke im Glauben vollbracht. Im Glauben verließ er seine Eltern;

<sup>1)</sup> If. 7, 9. — 2) Dan. 6, 23. — 3) Ephef. 6, 16.

<sup>4)</sup> Ἐκεῖνος οὖκ ἐξ ἔργων μόνον ἐδικαιά θη, ἀλλά (καὶ) ἐκ πίστεως. Cf. Touttée et Reischl ad h. l.

<sup>5)</sup> D. i. bis er, wie aus bem Folgenden erhellt, im Glauben eine große That des Gehorsams und der völligen Hingebung an Gott in der Opferung seines Sobnes Isaak vollbracht batte.

im Glauben verließ er fein Baterland, feine Beimath, fein Baus. 1) Gleichwie alfo er gerechtfertigt murbe, fo follft auch bu gerechtfertigt werben. 2) Sein Leib mar für bas Erzeugen von Kindern erstorben; denn er war alt: auch batte er überdieß eine schon bejahrte Frau, Die Sara, und es war keine Hoffnung mehr da, noch Kinder zu bekommen. Gott perspricht bem Greise einen Sohn: und "Abraham ward nicht schwach im Glauben,"3) obgleich er seinen Leib schon erstorben fah; er sah nicht auf die Schwäche seines Leibes, sondern auf tie Macht desjenigen, ter ihm die Berbeikung gegeben, indem er den für treu hielt, ber ihm die Berheißung gemacht: und fo empfing er gleichsam aus er= ftorbenen Leibern witer Erwarten einen Gobn. Und nachbem er ihn empfangen und ben Befehl erhalten, Diefen Sohn zu opfern, (obgleich er die Berheißung gehört hatte: "In Isaat wird bein Same genannt werben,") 4) brachte er boch biefen feinen eingebornen Sohn Gott jum Opfer bar, in bem Glauben, daß Gott ihn auch von den Todten auferwecken tonne.5) Er band ben Sohn und legte ihn auf bas Holz und opferte ihn bem Willen nach, empfing aber ben Sohn lebend wieder durch Gottes Bute, der ihm einen Widder Dafür gab, um diefen ftatt feines Rindes zu opfern. Defibalb. weil er hierin gläubig war, ward er zur Gerechtigkeit verfiegelt, und empfing er bie Beschneibung, bas Siegel 6) feines Glaubens, ben er in ber Vorhaut gehabt: empfing er bie Berheißung, daß er der Bater vieler Bölker sein werde. 7)

6. Last uns nun sehen, wie Abraham der Bater vieler Bölker ift. Er ist der Bater der Juden, wie allgemein bekannt ist, durch die leibliche Abstammung. Wenn wir jedoch

2) Durch ben Glauben, ber fich im Gehorsam gegen Gottes Gebot thatig zeigt.

<sup>1)</sup> Hebr. 11, 8-10.

<sup>3)</sup> Nom. 4, 19. — 4) I. Moj. 21, 12. — 5) I. Moj. 22, 2; Hebr. 11, 19. — 6) Das sichtbare, äußere Zeichen. — 7) I. Moj. 17, 5; Köm. 4, 11.

auf die leibliche Abstammung feben, fo werden wir uns ge= nöthigt feben zu fagen, jenes Berheißungswort fei falfch: benn nach bem Fleische ift er unfer Aller Bater nicht. Allein ber vorbildliche Charafter seines Glaubens macht uns Alle zu Kindern Abrahams. Wie fo und auf welche Weife? Bei ben Menschen ift es etwas Unglaubliches, bag Einer von ben Tobten auferstehe, gleichwie es ebenfo unglaublich mar. baß von erstorbenen Alten ein Kind erzeugt werbe. Nun aber, wenn uns von Chriftus gepredigt wird, baß er am Solze gefreuzigt, begraben worden und wieder auferstanden fei, so glauben wir es. Durch diese Aehnlichteit bes Glau-bens nun gelangen wir in die Kindschaft Abrahams, und empfangen bann auf Grund bes Glaubens, ebenso wie er. bas geiftige Siegel, indem wir vom heiligen Beifte burch bas Taufbab beschnitten werben, nicht an ber Vorhaut bes Leibes, fonbern am Bergen, gemäß ben Worten bes Beremigs . "Beschneidet Gott die Borhaut eures Bergens;"1) und gemäß dem Apostel: "In der Beschneibung Chrifti, mithearaben mit ihm in ter Taufe" u. f. w. 2)

7. Wenn wir diesen Glauben bewahren, dann werden wir untadelig sein und mit jeglicher Art von Tugend geschmückt werden. Denn so viel vermag der Glaube, daß er sogar auf einem Meere wandelnde Menschen aufrecht hält. Petrus war ein Mensch, wie wir, aus Fleisch und Blut beskehnd und mit den nämlichen Nahrungsmitteln genährt. Als aber Jesus zu ihm sagte: "Komm"», und er ihm glaubte, wandelte er über den Wassern, indem ihm der Glaube auf den Wasser eine festere Grundlage dot, als jede andere ist, und indem die Schwere des Körpers durch die Schwungstraft des Glaubens in die Höhe gehoben und getragen wurde. Aber nur so lange er glaubte, hatte er auf dem Wasser eine feste Basis; als er zweiselte, da sing er sosort an unterzussinken. Denn in dem Maße, als der Glaube nachließ, ward auch der Körper mit abwärts gezogen. Und Jesus, der seine

<sup>1)</sup> Jer. 4, 4. — 2) Koloff. 2, 11. 12. — 3) Matth. 14, 29. Chriu's Ratechefen.

Noth mit ansah und allen Nöthen der Seele abhilft, sprach zu ihm: "Du Kleingläubiger, warum hast du gezweiselt?"") ergriff seine Rechte und kräftigte ihn wieder, worauf er im Glauben wieder sest wurde und vom Herrn an der Hand geführt sein Wandell auf den Wassern abermals fortsetzte. Denn dieß deutet uns das Evangelium dunkel an, indem es sagt: "Als sie aber in das Schifflein gestiegen waren." Denn es sagt nicht, daß Petrus geschwommen und so hineingestiegen sei?, sondern es gibt uns zu verstehen, daß er eine ebenso große Strecke, als er Jesu entgegen gesommen, auch wieder zurückgekehrt sei und dann wieder das Schifflein bestiegen habe.

8. Eine so große Kraft hat der Glaube, daß er nicht bloß denjenigen, der selbst glaubt, das Heil erwirdt, sondern daß sogar auch die Sinen durch den Glauben der Andern das Heil erlangen. Jener Gichtbrüchige zu Kapharnaum war nicht gläubig; aber diejenigen glaubten, die ihn trugen und durch die Ziegel des Daches herunterließen. Denn mit dem Leide war auch die Seele dieses Kranken frank. Glaube micht, daß ich ohne Grund diese Anklage gegen ihn erhebe. Das Evangelium selbst dat es gesagt: "Als Jesus" nicht seinen, sondern "ihren Glauben sah, sprach er zum Gichtstrüchigen: Stehe auf!") Die Träger glaubten, und der Gichtbrüchige ging geheilt davon.

9. Und willst du einen noch sicherern Beweis dafür, daß durch den Glauben der Einen die Andern das Heil erlangen? Lazarus war gestorben. Schon war der erste und zweite, auch der dritte Tag vorübergegangen. Seine Rerven lösten sich auf, und Fäulniß zehrte schon an feinem Leibe. Wie konnte der schon vier Tage Todte noch glauben und den Erslöser für sich anrusen? Allein was dem Verstorbenen mangelte, das wurde durch seine leiblichen Schwestern ersetz. Denn als der Herr kam, siel ihm die Schwester zu Füßen; und als er sagte: "Wo babt ihr ihn dienetzen?" und sie

<sup>1)</sup> Matth. 14, 31. — 2) Matth. 9, 6.

varauf erwiderte: "Herr, er riecht schon; benn er liegt schon vier Tage:" ba sprach ber Herr: "Wenn bu glaubst, wirst bu die Herrlichkeit Gottes sehen,"1) als wollte er fagen: Ergänze du, was dem Todten an Glauben mangelt. Und ber Glaube ber Schwestern war so wirtsam. baß er ben Todten aus den Pforten der Unterwelt zurückrief. Wenn nun baburch, daß bie Einen für die Andern glauben, Tobte ermedt merben tonnen: wirst bu, wenn bu für bich felbft aufrichtig glaubst, nicht einen noch größeren Nuten bavon baben? Aber felbst wenn bu ungläubig ober fleingläubig mareft; ber Berr ift liebevoll gegen bie Menschen; er nimmt fich gutig beiner an, wenn bu Buffe thuft. Sprich nur auch du aufrichtig und vom Herzen: "Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben." 2) Aber auch wenn du meinst, ein Glaubiger zu sein, jedoch noch nicht die Vollkommenheit tes Glaubens haft: fo mußt auch bu gleich ben Aposteln fagen: "Berr. vermehre uns den Glauben!" 3) Denn zum Theil haft bu ibn von bir felbst: sum größeren Theile aber empfängst bu ibn von ibm. 4)

10. Denn wenn es auch für ben Begriff Glaube nur Einen Ausbruck gibt, so sind boch zwei Arten besselben zu unterscheiten. Es gibt nämlich eine Art bes Glaubens, ber bogmatische, welcher bie Zustimmung ber Seele zu irgend Etwas in sich begreift; auch sie ist von Nuten für die Seele, wie benn der Herr fagt: "Wer mein Wort hört und dem

<sup>1) 30</sup>h. 11, 32-40.

<sup>2)</sup> Mark. 9, 23.

<sup>3)</sup> Luf. 17, 5.

<sup>4)</sup> Der übernatikrliche Glaube ist theils und vorzugsweise göttliches Gnabengeschent, theils auch Produkt der menschlichen Thätigkeit, d. i. die durch die aktuelle Gnade bedingte freiwillige Justimmung des menschlichen Geistes und Annahme der geoffendarten göttlichen Wahrheit als solcher. Diesen Glauben nennt Eprillus den dogmatischen Ihn vermittelt Jesus, wie er c. 10 beweist, und gibt Gott (Katech. 13. c. 8). Und dieser ist es auch, der rechtsertigt (c. 6 u. 10).

glaubt, ber mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht in das Gericht."1) Und wieder: "Wer an den Sohn glaubt, wird nicht gerichtet, sondern ist aus dem Tode in das Leben hinübergegangen."2) D wie groß ist die Liebe Gottes zu uns Menschen! Die Gerechten<sup>3</sup>) nämlich haben in vielen Jahren Gottes Wohlgefallen sich verdient; was nun diese durch einen vielsährigen gottgefälligen Dienst sich erworben haben, das gewährt dir Jesus in Einer Stunde! Denn wenn du glaubst, daß Jesus Christus der Herr ist, und daß ihn Gott von den Todten auserweckt hat: so wirst du selig<sup>4</sup>) und in das Baradies versetzt werden von ihm, der den Räuber in das Baradies eingesührt hat. Und glaube nicht, daß dieß unmöglich sei. Denn der den Känber, welder nur eine Stunde lang glaubte, auf diesem heiligen Golgatha selig gemacht hat, derselbe wird auch dich, wenn du glaubet, selig nachen.

11. Tie andere Art des Glaubens ift diesenige, welche von Christo als ein besonderes Gnabengeschenk verliehen wird. "Denn dem Einen wird gegeben das Wort der Weisebeit durch den Geist, einem Andern das Wort der Wissenschaft nach demselben Geiste; einem Andern aber der Flaube in demselben Geiste, einem Andern die Gabe der Krankenbeilungen." Dieser Glaube also, der als ein Gnabengesschenk vom Geiste verliehen wird, ist nicht dogmatisch allein, sondern auch wirksam in übermenschlicher Weise. Denn wer diesen Glauben hat, der wird zu diesem Berge sagen: "Gehe von hier dorthin, und sogleich wird er dorthin geden." Denn wenn Einer dies im Glauben sagt und glaubt, daß es geschieht, und nicht zweiselt in seinem Gerzen, dann empfängt er diese Inade. Und von diesem Glauben ist gesagt: "Benn ihr einen Glauben hättet, wie ein Senksörnlein." T

<sup>1)</sup> Joh. 5, 24. — 2) Joh. 3, 18; 5, 24. — 3) Des alten Bundes. — 4) Röm. 10, 9. — 5) I. Kor. 12, 8 ff. — 6) Matth. 17, 20. Mark. 11, 23.

<sup>7)</sup> Mark. 17, 20. Cyrill meint also hier ben wunder=

Denn gleichwie bas Senfkörnlein zwar klein ift feiner Größe nach, aber fo mirkfam wie bas Weuer feiner Rraft nach: und wie es fich, auch wenn es auf einen engen Raum gefäet wirb. in großen Aeften ausbreitet, fo bag es, groß gewachsen, auch ben Bogeln bes Simmels Schatten gewähren fann: ebenfo vollbringt auch ber Glaube 1) in ber Seele in einem Augen= blick die größten Dinge. Denn sie macht sich ein Bild von Gott und schaut Gott, so weit es möglich ift, vom Lichte bes Glaubens erleuchtet: sie ummanbelt bie Grenzen ber Welt, und por bem Ende biefer Zeit sieht fie schon bas Gericht und die Austheilung der verheißenen Belohnungen. Sabe also ben Glauben, ber von bir abbangt, ben Glauben an ibn. ramit bu auch jenen empfängft, ber von ibm fommt. ber Dinge wirft, welche bie menschlichen Kräfte übersteigen.

12. Mis Glauben zum Jernen und Bekennen 2) eigne bir an und halte fest nur ben Ginen, ber bir von ber Rirche übergeben wird und ber aus ber ganzen Schrift festgeftellt worden ift. Beil nämlich nicht Alle Die Schriften lefen können, sondern die Einen ihre Unwissenheit, die Andern bieß und jenes Geschäft von ber Wiffenschaft abhält: befi= halb faffen wir, bamit die Seele aus Unkenntnig nicht gu Grunde gebe, die gange Glaubenslehre in wenige Gate qu= fammen. Ich wünsche, daß ihr sie Wort für Wort euch merket und für euch selbst mit allem Eifer hersaget; daß ihr fie nicht auf Papier schreibet, sondern burch bas Bedächtniß in das Berg eingrabet; daß ihr beim Lernen berfelben Acht gebet, baß ja fein Ratechumen je Etwas von dem vernehme. was euch mitgetheilt worden ist: 3) daß euch dieser Glaube

thätigen Clauben, ber ben bogmatischen, rechtfertigenben zur Borausschung hat und ein reines Gnabengeschenk Gottes ist zur Bekräftigung ber Wahrheit bes bogmatischen Glaubens.

1) Sier ist ber bogmatische gemeint.

<sup>2)</sup> D. i. als Glaubensbekenntnift, Symbolum.

<sup>3)</sup> Das Symbolum burfte wegen ber Arkandisciplin weber schriftlich ben Kompetenten übergeben noch von diesen aufgeschrieben werben: sie muften es vom Borfagen fernen. Defibalb wurde

eine Wegzehrung für bas ganze Leben sei, und bag ihr außer diesem nie mehr einen andern annehmet, auch dann nicht. menn mir felbst uns ändern und anders, als wir jett lebren. reben follten; auch bann nicht, wenn ein bofer Engel, in einen Engel bes Lichtes verwandelt, bich in Irrthum führen follte. "Denn wenn auch wir ober ein Engel vom himmel ein anderes Evangelium euch verfündigten, als ihr jett empfangen habt, ber fei verflucht."1) Und indem du nun den Glauben Wort für Wort borft, merke bir ibn; Die Bufammenftellung ber Beweise aus ben gottlichen Schriften für einen jeden der darin enthaltenen Bunkte magft bu gur gelegenen Zeit vernehmen. Denn nicht nach bem Gutbunken von Menschen sind die Glaubensartitel zusammengestellt worben, sondern mas aus der ganzen Schrift als bas Zwed-Dienlichste ausgezogen und zusammengestellt worden ist. macht nun die Eine Lehre des Glaubens aus. Und gleichwie ber Same bes Senftes in einem kleinen Rornchen bie vielen Aeste in sich enthält: so faßt auch biefer Glaube bie ganze im alten und neuen Testamente enthaltene Wiffenschaft ber Gottseligkeit in fich. Gebet alfo zu. Brüber, und haltet fest an ben Lehren, Die ihr jetzt empfanget und schreibet sie auf bie Tafel eures Herzens. —

Sier theilt Cyrilles bas Glaubensbekenntnig ber Rirche von Jerufalem mit, b. i. er fagt es ben Katechumenen vor, bas, aus verschiebenen Stellen seiner Katechesen zusfammengestellt, also lautet:

Das heilige und apostolische Glaubens= bekenntniß, zum Behufe der Ablegung den=

es ihnen öfter vorrecitirt; zu Hause sollten sie es dann heimlich für sich bersagen, besonders soll es beim Ausstehen und Schlasengeben geschehen. Bei diesem Lernen wurden die Schwächeren auch von den Diakonen und Diakonissien unterstützt. Mayer, S 99 ff.

<sup>1)</sup> Gal. 1. 8.

jenigen, bie erleuchtet werben follen, mit= getheilt:

- 1. Wir glauben an Einen Gott, allmächtigen Bater, Schöpfer himmels und ber Erbe und aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge.
- 2. Und an Einen Geren Jesum Christum, ben eingebornen Sohn Gottes, der vom Bater gezeugt ist als wahrer Gott vor allen Zeiten, durch den Alles gemacht worden ist.
- 3. Der im Fleische gekommen und Mensch geworben ift aus ber Jungfrau und bem heiligen Geifte.
- 4. Gefreuzigt und begraben.
- 5. Um britten Tage auferstanden.
- 6. Und ber aufgefahren ift in ben himmel und fitet gur Rechten bes Baters.
- 7. Und kommen wird in Herrlichkeit, zu richten Lebenbe und Tobte, beffen Reiches kein Ende fein wird.
- 8. Und an den heiligen Geist, ben Tröster, der in den Bropheten geredet hat.
- 9. Und an Gine Buftaufe gur Bergebung ber Gunben.
- 10. Und an Gine, beilige, fatholische Rirche.
- 11. Und an eine Auferstehung bes Fleisches.
- 12. Und an ein ewiges Leben.

#### Das nämliche Sombolum

filtzer, wie es vom Täussting nach ber Abschwörung abzulegen war (aus Katechese mostag. 1. c. 9):

Ich glaube an ben Bater, und an ben Sohn, und an ben heiligen Geift. Und an Eine Taufe zur Buße. —

13. Bemabret fie in Gottesfurcht, auf baf nicht Einige von euch, indem sie sich ber Lässigteit ergeben, vom Reinde beraubt werben : auf baß kein Bäretiker euch Etwas von bem euch eben Mitgetheilten verbrebe. Denn ben Blauben mit= theilen beifit Gilber auf ben Tifch merfen. Das haben mir eben gethan; Gott aber wird Rechenschaft über diefes hinterlegte Gut von euch fordern. "Ich beschwöre euch," wie ber Apostel fagt, "vor Gott, der Alles lebendig macht, und vor Chrifto Jesu, ber bezeugt hat unter Pontius Bilatus bas gute Bekenntniß," 1) daß ihr biefen Glauben, ber euch mitgetheilt worden ift, unbeflect erhaltet bis zur Erscheinung unsers Beren Jesu Christi. Ein Schatz bes Lebens ift bir jett übergeben worben, und ber Berr wird fein binterlegtes But bei feiner Erscheinung von bir gurudfordern, "Die gu feiner Zeit zeigen wird ber felige und alleinige Berricher. ber König der Könige und ber Berr ber Berrschenten, ber allein Unfterblichkeit hat, ber im unzugänglichen Lichte wohnt, bem ift die Berrlichkeit, Ehre und Berrschaft in alle Emig= feit." 2) Ame



<sup>1)</sup> I. Tim. 6, 13, 14. — 2.) I. Tim. 6, 18.

# Sechste Katechese

für Solche, die erleuchtet werden sollen, zu Ierusalem in freiem Vortrage gehalten.

Von der Einheit (Monarchie) Gottes, über die Worte: Ich glaube an Einen Gott; und von den Käresten.

Die Lesung aus Isaias: "Ernenert end, ihr Infeln, zu mir! Israel wird vom Berrn erlöst werben mit einer ewigen Erlöfung; sie werben nicht zu Schanden werden und sich nicht schämen muffen bis in Ewigkeit u. f. w."1)

1. Gepriefen sei ber Gott und Vater unsers herrn Jesu Christi, gevriesen auch sein eingeborner Sohn! Denn sobald man Gott benkt, soll man auch den Bater benken: bas mit eine ungetheilte Lobpreisung bes Baters und Sohnes

<sup>1) 36. 45, 16. 17.</sup> 

(mit dem heiligen Geisse) vollbracht werde. Denn nicht hat eine andere Herrlichkeit der Bater, und eine andere der Sohn, sondern eine und dieselbe zugleich mit dem heiligen Geiste, weil er ift der eingeborne Sohn des Vaters, und weil, wenn der Vater verherrlicht wird, zugleich auch der Sohn der Versherrlichung sich miterfreut, weil die Verherrlichung des Sohnes aus der Ehre des Vaters folgt, und weil hinwieder, wenn der Sohn verberrlicht wird, auch der Vater dieses so

hohen Gutes hochgeehrt wird.

2. Dief bentt ber Verstand febr fchnell: aber die Bunge bedarf bagu ber Worte und einer langen Erklärung in ben Reben, die bazwischen kommen. 1) Auch das Auge erfaßt ben ganzen Sternenchor auf einmal; aber wenn Jemand von einem jeden der Reihe nach angeben wollte, welches der Morgenstern, welches ter Abendstern, und was für einer ein jeder sei; so hat er biezu vieler Worte nöthig. In abnlicher Weise umfaßt der Gebanke Erde und Meer und alle Grenzen ber Welt im ichnellsten Fluge: aber mas er in einem Augenblicke benkt. bas fann nur mit vielen Worten erklärt werden. Dieses Gleichniß, das ich da anführte, ift zwar ein großes, aber boch noch schwach und unzureichend. Denn von Gott fagen wir nicht Alles, was von ihm gefagt werden foll (benn bas ift ihm allein befannt), sondern nur foviel, als die menschliche Natur faffen tann, und als unfere Schwachheit zu ertragen vermag. Denn wir erklären nicht, was Gott ift, sondern wir bekennen offenbergig, baß wir die vollkommene Erkenntniß von ihm nicht besiten. Denn in ben Fragen, Die Gott betreffen, feine Unwissenheit befennen, bas ift große Wiffenschaft. "Machet barum mit

<sup>1)</sup> D. i. in den Reden von Gott als Bater, die zwischen benen von der Monarchie Gottes und denen vom eingebornen Sohne von Eprillus gehalten werden (Katech. 6—10), in denen der hl. Redner schon die Beziehungen zwischen Bater und Sohn auseinandersetzt. Derselbe Ausbruck kehrt in Katech. 7. c. 3 (ér two uerast dogwo two neol too Maroos) wieder.

mir groß ben Herrn; und laßt uns beschalb seinen Namen erheben") alle mitsammen; benn ber Einzelne vermag es nicht. Ja selbst wenn wir Alle uns vereinigen, so werden wir es doch nicht so thun, wie es sich gebührt. Und ich rebe da nicht von euch allein, die ihr hier anwesend seid, sondern wenn auch alle Schässein der ganzen katholischen Kirche, wie sie jetzt ist und je sein wird, sich vereinigten, so würden sie doch nicht nach Würde den Hirten sobverisen können.

3. Abraham war groß und ehrwürdig, aber nur groß im Bergleich mit Menschen. Als er bagegen Gott fich nabte. da bekannte er offenherzig die Wahrheit und fagte: "Ich bin Erbe und Afche." 2) Er fagte nicht: "Erbe," und ichwieg barauf, fonbern fette, bamit er fich nicht bas große Element nannte, hinzu: "Und Afche," um damit die Leichtauflöslich= feit und hinfälligkeit feiner Natur barzustellen. Ift Etwas, will er fagen, geringfügiger und werthlofer als Afche? Denn. will er fagen, vergleiche einmal Afche mit einem Saufe, und ein Saus mit einer Stadt, und eine Stadt mit einer Broving, und eine Broving mit bem romischen Reiche, und bas römische Reich mit ber ganzen Erbe und allen ihren Grenzen. und die gange Erbe mit dem himmel, von dem fie, wie von einem Mutterschooße, umgeben ift, die zum himmel in dem= felben Berhältniffe fteht, wie ber Mittelpunkt bes Rreifes zur ganzen Beripherie (benn bieß ift bas Berhältniß ber Erbe zum himmel), und bebente bagu, bag biefer erfte fichtbare Himmel kleiner sei, als der zweite, und der zweite, als ber britte (benn bis zu Diesem nennt sie bie Schrift, 3) nicht als wenn es nur so viele gabe, sondern weil es uns frommt. nur so viele zu kennen); und wenn bu bann mit bem Beifte alle himmel überschauft: auch die himmel werden nicht im Stande fein, Gott, wie er an fich ift, würdig zu loben, felbft wenn sie von einem mächtigeren Schalle, als ber Donner, wiederhallen. Wenn nun fo große himmelsräume Gott nicht nach Würde lobpreisen können: wie foll je Erbe und

<sup>1)</sup> Bf. 33, 4, — 2) I. Mef. 18, 27. — 3) II. Kor. 12, 2.

Asche, das kleinste und geringfügigste aller Dinge, ein würbiges Loblied zu Gott emporsenben, ober würdig reden können von Gott, "ber den Erdkreis hält, und vor dem bessen Be-

wohner wie Beuschrecken sind?" 1)

4. Menn Einer es unternehmen will, über bas Wefen Gottes zu reben, so beschreibe er porerst bie Grenzen ber Erbe. Du bewohnst die Erbe und fennst die Grenzen beiner Wohnung, der Erde, nicht; wie wirst du bir von ihrem Schöpfer einen würdigen Begriff machen können? Du siehst die Gestirne, und ben, ber fie gemacht bat, siehst bu nicht. Bable querft biefe, Die bir fichtbar find, und bann schilbere ben Unsichtbaren, ibn, "ber die Menge ber Sterne gabit und jeden bei feinem Ramen nennt." 2) Die jungft gefallenen Tropfen ber bäufigen Regen batten uns beinahe ben Untergang gebracht. Bable die Tropfen, Die nur auf diese Stadt, doch ich sage nicht, die auf diese Stadt, sondern die auf bein Dach in der Zeit einer Stunde nur gefallen find; gable fie, wenn es bir möglich ift. Es ift bir nicht möglich. Erfenne hieraus beine Schwäche, erkenne aber Daraus auch die Macht Gottes: "benn vor ihm find bie Regentropfen gezählt," 3) bie nicht bloß jett, fontern auch in aller Zeit über ben gangen Erdfreis fich ergoffen haben. Die Sonne ist ein Werk Gottes, an fich zwar groß, aber fehr klein im Vergleich mit bem ganzen Simmel. Schau vorerst mit unverwandtem Blicke in die Sonne, und bann erforsche den Herrn. "Forsche nicht nach dem, was dir zu hoch ift, und was über beine Kräfte geht, bas fuche nicht zu ergründen: mas bir befohlen ift, baran bente." 4)

5. Allein, wird Jemand fagen, wenn die göttliche Wesenheit unbegreislich ist, was redest denn du selbst davon? Soll ich also, weil ich den ganzen Fluß nicht austrinken kann, auch nicht in dem Maße daraus schöpfen, als mir angemessen ist? Soll ich, da ich mit meinen Augen die ganze Sonne

<sup>1)</sup> I, 40, 22. — 2) P, 146, 4. — 3) Job 36, 27. — 4) Efflejiaft. 3, 22.

nicht fassen kann, sie nicht so viel ansehen, als für michnöthig ist? Ober auch wenn ich in einen großen Garten hineingehe, willst du, daß ich, weil ich den ganzen Borrath an Früchten nicht essen kann, ganz hungerig wieder hinaus gehe? Ich lobe und preise den, der uns gemacht hat. Denn es ist ein göttlicher Besehl, der lautet: "Alles, was Oden hat, lode den Herrn.") Den Herrscher zu lobpreisen, will ich also jetzversuchen, nicht aber ihn zu beschreiben, obgleich weiß, daß ich ihn nicht so werde lobpreisen können, wie er es seiner Würde gemäß verdent; ich halte es aber sir ein Wert der Krömmigkeit, es überhaupt nur zu versuchen. Denn es tröstet meine Schwachbeit der Herr Jesus, der spricht: "Gott hat nie ein Mensch gesehen."?)

6. Wie nun, wird Jemand sagen, steht nicht geschrieben: "Die Engel der Aleinen sehen allezeit das Angesicht meines Baters, der im himmel ist?"" 3) Ja, aber es sehen die Engel Gott nicht, wie er ist, sondern so weit auch sie ihn zu fassen vermögen. Denn Jesus selbst ist es, der sagt: "Nicht als ob Jemand den Bater gesehen hätte, als der, welcher von Gott ist; dieser hat den Bater gesehen."4) Es sehen ihn also die Engel, so viel sie sassen, und die Erzengel, so viel sie fünnen, und die Arrone und Herrschaften zwar mehr als die ersten, aber bei weitem nicht so, wie er an sich ist. 5) Einer aber kann ihn sehen, wie er an sich ist, sohne der beilige Geist. "Denn dieser ergründet Alles und kennt auch der Eiser Gottes."6) Gleichwie auch der eingeborne

<sup>1)</sup> Bf. 150, 6. — 2) Joh. 1, 18. — 3) Matth. 18, 10. — 4) Joh. 6, 46.

<sup>5)</sup> Eprillus lehrt hier, wie verschiedene Chöre der Engel, so auch verschiedene Grade ihrer Seligseit, die aus dem Genuse der Anschauung Gottes entspringt. Katech. mpstag. 5. c. 6 zählt er die neun Chöre in gewöhnlicher Ordnung auf. Katech. 16. c. 23-sett er aber nach den Erzengeln als besondere Ordnung noch die Geister (πνεύματα).

<sup>6)</sup> I. Ror. 2, 10.

Sohn zugleich mit bem heiligen Geiste ben Bater kennt, wie er an sich ift. "Denn Niemand," fagt er, "kennt ben Bater, aufier ber Sohn, und wem es ber Sohn offenbart." 1) Denn er sieht Gott, wie er an sich ift, und offenbart ihn mit bem beiligen Beifte und burch ben Beift, so weit ihn ein Jeder faffen fann : meil ber eingeborne Gobn mit bem beil. Beifte auch ber väterlichen Gottheit theilhaftig ift. Der vor ewigen Zeiten leidenlos Geborne fennt ben, ber ihn geboren, und ber ihn geboren, ben Gebornen. Da ihn also bie Engel nicht kennen?) (benn es offenbart ihn einem Jeden nach feiner ihm eigenen Rraft, wie wir gesagt haben, mit bem Beifte und burch ben beiligen Geift ber Gingeborne), fo fchame fich fein Menich, feine Unwissenheit zu bekennen. 3ch rebe jett, und zu Zeiten reben Alle. Aber bas, wie wir reben, tonnen wir nicht fagen. Wie werben wir fomit ben beschreiben können, ber die Sprache gegeben hat? Ich habe eine Seele und tann boch ihre Eigenschaften nicht fagen: wie werde ich ben Geber ber Seele aussprechen können?

7. Es genügt uns zur Frommigfeit Diefes Gine, gu wissen, daß wir einen Gott haben, und zwar Ginen Gott, ber ift, ber allezeit ift und ber allezeit fich felbst gleich ift, beffen Bater fein anderer ift, ben Niemand an Starte übertrifft, ben kein Nachfolger aus seinem Reiche vertreibt, 3) ber vielnamig und allmächtig und einfachen Wefens ift. Denn weil er gütig und gerecht und allmächtig und Sabavth beißt. ist er nicht felbst ein an sich verschiedener und anderer, son= bern er, ber einer und berfelbe ift, läßt gabllofe Wirkungen feiner Gottheit aus sich bervorgeben. 4) Er hat nicht in

4) Auch dieß ist gegen die Gnostiker und Manichaer gesprochen.

<sup>1)</sup> Matth. 11. 27.

<sup>2)</sup> D. i. nicht vollkommen, wie er an fich ist. 3) Nach griechisch-römischer Mythologie entriß Zeus (Inpiter) bem Chronos (Saturnus) die Herrschaft. Auch die Manichäer Lehrten, die Engel des bösen Gottes hätten gegen das Lichtreich bes guten Gottes angekampft und einen Theil ber Bewohner besfelben in ihre Gewalt gebracht.

einer Beziehung mehr, in einer andern weniger, fonbern er ift fich in Allem felbst gleich. Nicht bloß groß an Liebe zu ben Menschen und flein an Weisheit, fondern feine Beisbeit und Liebe find gleich mächtig. Nicht auf ber einen Seite febend und auf ber andern Seite bes Befichtes beraubt, fonbern er ist ganz Auge und ganz Gebor und ganz Berftanb. Richt, wie wir; jum Theil erkennend und jum Theil nicht erkennend: bas mare eine gottesläfterliche Rebe und ber gött= lichen Wesenheit unwürdig. Er weiß alle Dinge vorher. ift beilig und allmächtig und beffer als Alles und größer als Alles und weiser als Alles. Bon ihm werben wir me= ber Anfang noch Form noch Geftalt je aussprechen können. "Denn ihr habt weber feine Stimme je gehört, noch feine Geftalt je gesehen," 1) fagt bie Schrift. Defhalb fpricht auch Mofes zu den Israeliten: "Und bewahret wohl eure Seelen, weil ihr ein Sinnbild nicht gesehen habt." 2) Denn wenn es für ben bentenben Beift rein unmöglich ift, ein Bild von Gott fich vorzustellen: wird er bann je ber Wefenbeit nahe kommen?

8. Biele haben sich von ihm verschiebene Vorstellungen gemacht, und Alle haben das Richtige versehlt. Die Einen hielten dasür, Gott sei Feuer; 3) Andere hielten ihn für eine Art beslügelten Menschen, und zwar deßhalb, weil dasjenige, was zwar richtig geschrieben steht, unrichtig verstanden wurde: "Unter dem Schirme deiner Flügel wirst du mich beschützen. 4)" Sie haben vergessen, daß unser Herr Jesus Christus, der Eingeborne, auch von sich in ähnlicher Weise zu Jerusalem

welche die einzelnen Eigenschaften des göttlichen Wesens als selbstftändige Wesen (Aeonen) aus dem Urgotte hervorgehend aufsaften.

<sup>1) 30</sup>h. 5, 37.

<sup>2)</sup> IV. Mos. 4, 15.

<sup>3)</sup> Wie die Berser, die daher das Feuer göttlich verehrten. Auch einige Philosophen, z. B. Heraklit und die Stoiker, glaubten, Gott sei Keuer.

<sup>4) \$1. 16, 8.</sup> 

fagte: "Bie oft wollte ich beine Kinder versammeln, wie eine Benne ihre Jungen unter ihren Flügeln versammelt. und bu haft nicht gewollt." 1) Denn bag bier bie Flügel für seine schützende Macht genommen sind, bas verstanden Diese nicht: und so auf menschliche Dinge verfallend faßten fie den Unerforschlichen menschlich auf. Andere 2) vermaßen fich zu fagen, er habe sieben Augen, weil geschrieben steht: "Die sieben Augen bes Berrn, welche die gange Erbe über-Schauen."3) Denn wenn er nur sieben Augen auf einer Seite berum bat, so eignet ibm in ber That nur ein partielles Seben und fein allumfaffendes, was von Gott zu fagen eine Lästerung ift. Denn man muß glauben, baß Gott in Allem vollkommen sei, gemäß dem Worte des Erlösers, das da lautet: "Euer Vater im himmel ist vollkommen."4) Voll= kommen im Seben, vollkommen im Können, vollkommen in ber Größe, vollkommen im Vorherwissen, vollkommen in der Büte, vollkommen in ber Gerechtigkeit, vollkommen in ber Liebe zu den Menschen. Nicht im Raume beschränkt, son= bern der Erschaffer bes Raumes, in Allem seiend und von feinem Dinge eingeschloffen. Gein Thron ift ber himmel, aber ber barauf fitt, ragt barüber binaus; und fein Tuß= schemel ist die Erde: 5) aber seine Macht reicht bis in die Unterwelt binab.

9. Er ist Einer, überall gegenwärtig, Alles sehend, Alles erkennend, Alles machend durch Christum. "Denn Alles ist durch ihn gemacht worden, und ohne ihn ist Nichts gemacht.") Er ist die größte, nie versiegende Quelle alles Guten, der Strom von Wohlthaten, das ewige, unaufhörlich strahlende Licht, die unüberwindliche Macht, die sich zu unfern Schwachheiten herabläßt, dessen Namen zu hören wir

<sup>1)</sup> Matth. 23, 37.

<sup>2)</sup> Ueber biese und andere Anthropomorphisten s. Touttée 3. d. St.

<sup>3)</sup> Zach. 4, 10. — 4) Matth. 5, 48. — 5) If. 66, 1. — 6) Joh. 1, 3.

nicht einmal aushalten könnten. "Wirst bu bie Fußtapfe bes Beren finden," fagt Job, "ober bift bu gu ben letten Dingen, Die ber Allmächtige gemacht hat, gelangt?"1) Benn man die geringsten von feinen Werken nicht begreifen fann: wird man wohl ihn, ber sie gemacht hat, begreifen? "Rein Muge hat es gefehen, und fein Ohr hat es gehört, und in feines Menschen Berg ift es aufgestiegen, was Gott Denen bereitet bat, bie ihn lieben." 2) Wenn basjenige, mas Gott bereitet bat, für unfern Verstand als unbegreiflich fich barftellt: tonnen wir wohl ihn, ber es bereitet hat, mit unferm Beifte begreifen? "D Tiefe bes Reichthums ber Beisheit und Erfenntniß Gottes! Wie unbegreiflich find feine Berichte und unerforschlich feine Wege!"3) fagt ber Apoftel. Wenn feine Gerichte und Wege als unerforschlich bingestellt find: wird wohl er felbst begriffen werden?

10. Obwohl also Gott so groß ist und noch größer (benn wenn ich auch mein ganzes Wesen in Zunge vermanbelte, fo könnte ich es boch nicht aussprechen, wie er an fich ift; ja wenn alle Engel fich vereinigten, fo wurden es auch fie nicht fagen können, wie er an fich ift); obwohl affo ber gutige und große Gott so groß ift: so vermaß fich ber Mensch bennoch, zu bem Steine, ben er felbft gemeißelt hatte. Bu fagen: "Du bift mein Gott."4) D große Blindheit, bie von einer folden Größe zu einer folden Riedrigkeit beruntergekommen ist! Das Holz, bas Gott gepflanzt, bas ber Regen wachsen gemacht hat, bas bann verbrannt zu Gluth und Afche wird, biefes wird Gott genannt: ber mahre Gott aber mirb verachtet! Aber die Bosheit ber Abgötterei ging noch weiter. Auch die Rate und ber Hund ber Bolf wurden an Gottes ftatt angebetet. Auch ber menfchenfressende Löme murbe statt bes menschenfreundlichen Gottes angebetet. Die Schlange und ber Drache, bie jenem ahnlich, ber uns aus bem Baradies verjagt bat, murben ange-

<sup>1)</sup> Job 11, 7. — 2) Cor. 2, 9. — 3) Röm. 11, 33. — 4) Jai. 44, 17.

<sup>5)</sup> S. Katech. 13, c. 40. Touttée z. b. St. Enrill's. Ratechefen.

betet: und der das Paradies gepflanzt hat, wurde verachtet. Ja, ich schäme mich, es zu sagen, will es aber doch sagen: sogar die Zwiedel wurde von Einigen angebetet. Der Wein ist gegeben, damit er ersreue das Derz des Menschen: dund Bacchus wurde an Gottes statt angebetet. Das Getreide ließ Gott entstehen durch das Wort: "Es bringe die Erde hervor die Pflanze des Grases, das sich besant mit Samen nach seiner Urt und Aehnlichseit," damit das Brod stärke das Derz des Menschen. Weshalb nun ward die Teres angebetet? Das Feiner wird dis auf den heutigen Tag durch das Aneinanderschlagen von Steinen hervorgelocht: woher

also Bulkan als Urheber des Feuers?

11. Woher die Thorheit der Bielgötterei bei den Griechen? Gott hat keinen Körper. Wenbalb nun ift von Chebruch bei ihren sogenannten Göttern die Rebe? Ich schweige von ben Bermandlungen Juviters in einen Schwan: ich schäme mich, von feinen Umgestaltungen in einen Stier zu reben. Denn eines Gottes ift bas Brüllen unwürdig. Der Gott ber Griechen ward als Chebrecher ertappt, und fie ichamen fich feiner nicht. Denn wenn er ein Chebrecher ift, fo nenne man ihn nicht Gott. Sie erzählen auch von Tobesfällen. Unfällen und Donnerschlägen ihrer Götter. Du fiehft, wie weit sie von einer so großen Majestät heruntergekommen find. Wie nun? Ift der Sohn Gottes ohne Ursache vom Simmel herabgekommen, wenn er kamt, um eine fo große Wunde zu heilen? Ift ber Sohn ohne Urfache gekommen. wenn er tam, damit ber Bater wieber erkannt murbe? Du haft erkannt, was den Eingebornen bewogen bat, von seinem Throne zur Rechten herabzukommen. Der Vater murbe verachtet; es war billig, daß der Sohn den Irrthum korrigirte: benn es war billig, daß berjenige, burch ben Alles gemacht worden, dem Herrn des Weltalls Alles wieder darbrachte. Die Bunde mußte geheilt werben. Denn was war schlimmer.

<sup>1) \$\</sup>psi\_103, 15.

<sup>2)</sup> I. Moj. 1, 11.

als diese Krankheit: baß ein Stein als Gott angebetet murbe?

## Bon den Särefien.

12. Und nicht allein bei ben Beiben fette ber Teufel Diefes durch, fondern es unterfingen fich fogar auch Biele von benen, die fälschlich Chriften heißen, die mit Unrecht mit bem wohlriechenbsten Namen Chrifti benannt werben, Bott in ruchlofer Weise seine eigenen Werke abzusprechen. 1) 3ch meine Die Saretifer, Die Unfeligen, Die fich für Chriftus= freunde ausgeben, aber durchaus Christusseinde sind. Denn wer den Bater Christi lästert, ist ein Feind des Sohnes. Sie vermaßen fich, zwei Gottheiten zu behaubten, eine gute und eine bose. D ber großen Blindheit! Ift fie eine Gott= heit, so ist sie auch gang gut; ift sie nicht gut, warum beißt fie bann Gottheit? Gott ift ja bie Gute natureigen. Da nun Gott bie Gute, bie Wohlthätigkeit, die Allmacht eigen ift, fo bleibt eines von beiben übrig: entweder fie nennen ihn Gott und verbinden mit dem Namen auch die Gigen= schaft und Wirtung, ober wenn fie bie Eigenschaften und Wirkungen bavon getrennt wiffen wollen, bann follen fie fich auch des blogen Ramens nicht bedienen.

13. Die Bäretiker vermaßen sich zu fagen, baß es zwei Götter gebe und zwei Quellen für Gutes und Bofes, und daß beibe aus sich selbst (äxérrntoi) seien. Wenn beide aus sich selbst, so sind sie allewegs auch gleich, beibe mächtig. Wie perscheucht bann die Finsterniß das Licht? Ferner find beibe zusammen ober geschieben? Bereint konnen sie nicht fein. "Denn welche Gemeinschaft hat das Licht mit ber Finsterniß?"2) fagt ber Apostel. Sind fie aber weit von

<sup>1)</sup> D. i. welche die Schöpfung ber Welt nicht bem Einen wahren Gott zuerkennen, die Gnostiker und Manichäer.
2) II. Kor. 6, 14.

einander, so haben sie jedenfalls auch eigene Räume; hat aber jebes feinen eigenen Raum, bann befinden wir uns jebenfalls irgendmo in bem Raume bes Ginen Gottes; und wir beten jedenfalls irgendwo auch nur Ginen an. Es muß nämlich so geschlossen werden, auch wenn wir auf ihren Un= finn eingeben, bag nur Giner anzubeten fei. Fragen wir fie aber, mas fie von bem auten Gott fagen. Ift er mächtig ober machtlos? Wenn er mächtig ift, wie entstand bann bas Bofe gegen feinen Willen? Und wie tam die bofe Gubftang gegen feinen Willen in Die Welt? Denn wenn er barum gewußt, aber es nicht zu hindern vermocht hat, so beschuldigen fie ibn ber Machtlofigfeit. Sagen fie aber, er babe es bindern können, aber nicht bindern wollen, fo klagen fie ihn ber Berrätherei an. Und fieh nur biefen Unfinn! Bald fagen fie, ber bofe babe bei ber Erschaffung ber Welt mit dem guten Gott gar Nichts gemeinsam1); bald aber fagen sie, er habe nur ben vierten Theil davon. Und vom guten fagen fie, er fei ber Bater Chrifti: Chriftum aber nennen sie biese Sonne. 2) Wenn also nach ihrer Meinung Die Welt burch ben bofen Gott gemacht worben ift, und bie Sonne zu ber Welt gehört, wie bient bann ber Sohn bes guten Gottes gegen feinen Willen im Bebiete bes bofen? Wir malzen uns im Roth, indem wir bieß fagen; aber wir fagen es, damit Reiner von den Anwesenden aus Unwissen= beit in ben Roth ber Baretiker falle. 3ch weiß, daß ich biemit meinen Mund und bie Ohren meiner Buhörer beschmutt habe; allein es ift nützlich. Denn viel beffer ift es, die un= gereimten Lehren Anderer in beren Widerlegung zu hören, als aus Unkenntniß in fie zu verfallen. Biel beffer ift es für dich, ben Roth zu kennen, um ihn zu haffen, als ihn nicht zu tennen und bineinzufallen. Es gibt aber von ben gottlofen Baretikern vielerlei Battungen. Denn wenn Be-

2) S. Ratech. 15. c. 3.

<sup>1)</sup> D. i. beibe Reiche bestehen vom Ansange an ganz von einander getrennt; die sichtbare Welt aber sei das alleinige Berk bes bösen Gottes.

mand von dem Einen rechten Wege abgewichen ift, bann

fällt er wiederholt in Abgrunde.

14. Der Erfinder aller Bäresien mar Simon ber Magier, jener Simon, ber in ber Apostelgeschichte bie Bnabe bes heiligen Geistes, Die boch weber gekauft noch verkauft werben fann, um Gelb faufen zu können vermeinte, ber bann jenes Wort hörte: "Rein Antheil und fein Erbe ift bir an Diesem Worte" u. f. w.; 1) von welchem geschrieben ftebt: "Sie find von uns ausgegangen, aber fie maren nicht von uns. Denn wenn fie von uns gewesen waren, fo waren fie wohl bei uns geblieben." 2) Bon den Aposteln zurückgewie= fen, fam er, eine Bure Ramens Belena mit fich führend. später nach Rom; und er war es, ber mit seinem gottlosen Munde zu fagen fich erdreiftete: er fei es, ber fich auf bem Berge Sinai als Bater geoffenbaret habe, ber fpater bei ben Juden als Christus Jesus nicht im Fleische, sondern in einer Scheingestalt und nachber als ber beilige Beift, ben Christus als den Tröfter zu fenden versprochen hatte, erschienen sei. Und die Stadt Rom bezauberte er ber Art. baß ihm Claudius eine Bildfäule feten ließ mit der Inschrift, in ber Sprache ber Römer: Simoni Deo Sancto. bas heißt übersett: Simon, bem heiligen Gott.

15. Als aber ber Jerthum sich weiter verbreitete, machte biesen Schaben bas vortreffliche Apostelpaar Betrus und Baulus, die Borsteher der Kirche, die dahin gekommen waren, wieder gut; sie stellten den Simon, während er sich als vermeintlichen Gott produzirte, plöhlich als einen Todten dar. Simon hatte nämlich verheißen, er werde sich in den Himmel erheben. Als er nun auf einem Wagen der Dämonen bereits in die Lüfte emporgetragen wurde: sielen die Diener Gottes auf die Knie nieder und schleuderten, indem sie jene Sinneseintracht bewiesen, von welcher Jesus gesagt hat: "Wenn zwei von euch eines Sinnes sind über irgend eine

<sup>1)</sup> Apg. 8, 21. 2) I. Joh. 2, 19.

Sache, und wenn sie barum bitten, so wird sie ihnen werben," burch das Gebet den Pfeil der Eintracht auf den Magier und stürzten ihn auf die Erde herab. Und das ist nicht zu verwundern, obgleich es wunderbar ist; denn Betrus war es, der die Schlüffel des Himmels trug. Und es kann nicht Bunder nehmen; denn Paulus war es, der die in den dritten Himmel und in das Paradies entrückt worden war, und "der unaussprechliche Worte gehört hatte, die man keinem Menschen sagen dars." Die haben den vermeintlichen Gott aus den Lüften auf die Erde herabgestürzt, damit er sofort auch der Bosheit. Nachdem aber ein Kobs abgebauen war, zeigte sich die Burzel der Bosheit wieder vielköbsia.

16. Denn es verwüsteten die Kirche Cerinthus und Menander und Karpokrates, die Sbioniten und Marcion, jener Mund der Gottlosigkeit. Wer nämlich verschiedene Götter verkündigt, einen guten und einen andern gerechten, der widerschicht dem Sohne, der da sagt: "Gerechter Bater!" Und wieder, wer einen Andern Bater und einen Andern Welkschöpfer nennt, der ist dem Sohne entgegen, der sagt: "Wenn Gott das Gras des Feldes, das heute ist und morgen in den Dfen geworfen wird, so schoe keite ift und morgen in den Dfen geworfen kört über Böse und Gute, und regnen läßt über Gerechte und Ungerechte." Dieser Marcion war nacher noch einmal der Ersinder einer anderen Bosheit. Denn da er sich mit Zeugnissen, die aus dem alten Testament im neuen angeführt sind, widerlegt sah, hatte er unter

1) Matth. 18, 19.

.3) II. Aor. 12, 2. 4. — 4) Joh. 17, 25. — 5) Luf. 12, 28.

— 6) Matth. 5, 45.

<sup>2)</sup> Was Cyrillus hier mit vielen anderen Bätern vom Tobe und oben von der Statue Simons erzählt, wird von der Kritik beanstandet. Thatsache ist aber, daß er nach Rom gekommen, und daß ihm Petrus daselbst entgegengetreten sei. Siehe Kirchen-Lex. v. W. n. W. Art. Simon der Magier.

Allen zuerst die Frechheit, diese Zeugniffe auszumerzen und so das im alten Bund verheißene Wort des Glaubens der Zeugnifse zu berauben, nachdem er vorher schon Gott verslaffen hatte. Und so wollte er, als wenn keine Prediger mehr da wären, den Glauben der Kirche wankend machen.

17. Auf ihn folgte wieder ein anderer, Bafilibes, ein übel berüchtigter, ein außerft schrecklicher Mensch, ein Brebiger ber Schamlofigfeit. Für bie Bosheit ftritt auch Balentinus, ber breißig Götter lehrte. Die Beiben gablen weniger; er aber, ber sich zwar einen Christen nannte, aber viel eher gar keiner war, behnte ben Irrthum bis auf ganze. dreifig aus. Er fagte: die Tiefe (Bythos) (es war näm= lich ganz paffend, daß er, der die Tiefe der Bosheit mar, feine Lehre mit ber Tiefe begann) gebar bas Stillschweigen 1) und brachte bann aus dem Stillschweigen bas Wort?) berpor. Diefer Bythos war noch schlechter, als ber Zeus ber Beiben, ber fich mit feiner Schwester vermischte. Denn von ihm fagte man, Die Sige fei eine Tochter des Buthos. Siehft bu bie Abfurbität, die mit bem Scheine bes Chriftenthums umgeben ift? Warte ein wenig, und bu wirft biefe Gottlofigfeit haffen; benn er behauptet, aus biefem Bythos feien acht Aeonen erzeugt worden und aus diesen zehn, und aus diesen zwölf andere, männliche und weibliche. Woher nun aber ber Beweis hiefür? Sieh die Albernheit aus ben Araumenten! Woher erhältst du ben Beweis für die breifig Meonen? Weil, fagen fie, geschrieben fteht, 3) baß Jesus ge= tauft wurde, als er bei breißig Jahre alt war. Was ift nun aber das für ein Beweis aus ben breißig Jahren, wenn auch wirklich Chriftus mit dreißig Jahren getauft worden ift? Sind beghalb, weil er fünf Brobe für fünftaufend Menschen gebrochen hat, fünf Götter? Dber müßen beßhalb, weil er zwölf Jünger hatte, auch zwölf Götter fein?

18. Aber auch das ist noch gering gegen die folgende Bosheit. Denn er behauptete, die letzte unter den Göttern

<sup>1)</sup> Die Sige. — 2) Den Logos. — 3) Lut. 3, 22.

fei, wie er sich zu sagen erfrechte, männlich und weiblich zu= gleich, und bas fei bie Weisheit. 1) D ber Gottlofigfeit! Chriftus ift ja bie Beisheit Gottes, ber eingeborne Gohn. Aber jener fette in feiner Lehre biefe Weisheit Gottes gu einem Weibe und gum breifigften Elemente und gum letten Erzeugniß herab. Auch behauptete er ferner, Die Weisheit babe den Urgott zu schauen verlangt: da fie aber die Macht bes Glanzes nicht habe ertragen können, fei fie aus bem Simmel und aus ber breißigften Bahl gefallen; nachher habe fie geseufzt und aus ihren Seufzern ben Teufel ge= boren und ihren Fall beweint; und aus ihren Thränen sei bas Meer entstanden. Siehft bu bie Gottlosigkeit? Denn wie kann aus der Beisheit ein Teufel, und aus der Rlugbeit die Bosheit, ober aus dem Lichte Finsterniß geboren werben? Weiter behauptete er, ber Teufel habe noch Unbere geboren, von benen einige die Welt gemacht batten; und Chriftus fei berabgetommen, um die Menschen bem Belt= bildner abwendig zu machen.

19. Damit du sie aber noch mehr hassest,") so höre auch, was sie sagen, daß Christus sei. Denn sie lehren: Nachsem die Weisheit herausgefallen, haben die neun und zwanzig Neonen, damit die Zahl von den dreißig nicht mangelhaft blieb, jeder einen ganz kleinen Theil von dem Seinigen hersgegeben und daraus Christum gemacht, und von diesem sagen sie wieder, daß er männlich und weiblich zugleich sei. Gibt es etwas Gottloseres als dieses? Gibt es etwas Erbärmslicheres als dieses? Ich seisen Jrrthum auseinsunder, damit du sie um so mehr hasselt. Fliebe daher diese Gottlosigkeit, diete keinem Solchen einen Gruß, damit du nicht Theil habest an den unfruchtbaren Werken der Finsterniß; frage sie nicht neugierig, noch laß dich mit ihnen in

ein Gefpräch ein!

20. Du follst zwar alle Häretiker hassen, ganz besonbers aber jenen, ber vom Wahnsinn seinen Namen hat, ber

<sup>1)</sup> Die Sophia. — 2) S. Ratech. 16. c. 10.

vor nicht langer Zeit unter bem Raiser Probus aufgetreten ift. Denn im Gangen find es fiebengig Jahre, feit ber Irrthum bervorgetreten ift, und noch leben Leute, Die ihn mit eigenen Angen gefehen haben. Aber nicht deßhalb follst Du ibn haffen, weil er vor kurzer Zeit gelebt hat, fondern wegen ber gottlofen Lehren follst du Diefen Werkmeister ber Bosbeit, diefe Senfgrube alles Unrathes haffen, ber ben Unflath aller Barefie in fich aufgenommen bat 1). Denn in bem Verlangen, in ber Bosheit sich auszuzeichnen, nahm er das Schlechtefte von allen und fette baraus eine einzige Barefie Bufammen, Die voll von Gottesläfterungen und jeglicher Ruch= losigkeit ift, und verwüftete Die Kirche (ober vielmehr Die, fo außer der Kirche), wie ein umbergebender und reißender Löwe. Merke nicht auf ihre zutrauliche Nedeweise, nicht auf ibre vermeintliche bemüthige Gefinnung. Denn fie find Schlangen, ein Natterngezücht. Auch Judas fagte: "Sei gegrüßt, Meister 2)!" und verrieth ihn. Merke nicht auf ibre Ruffe, fonbern bute bich vor bem Gifte!

21. Damit es jedoch nicht scheine, als klagen wir ihn ohne Grund an, so wollen wir im Vorbeigehen sagen, wer dieser Manes sei, und wollen seine Lehre zum Theil darslegen; denn seinen ganzen Unrath, wie er ist, darzustellen, dazu würde selbst ein ganzes Jahrhundert nicht genügen. Präge es dir ins Gedächtniß ein als ein allzeit bereites Bilfs und Schücknittel sin. Was schon den früheren Zuhörern gesagt worden ist, das wird auch den jetzigen wieder erklärt werden: damit diese, die noch keine Kenntniß davon haben, es kennen kernen, und jene, die es schon wissen, wieder daran erinnert werden.

Manes war kein Chrift, bas sei ferne! Auch wurde er nicht, wie Simon, aus ber Kirche gestoßen, weber er selbst, noch seine Lehrer vor ihm; benn er ist ein Dieb bes Bösen

<sup>1)</sup> S. Ratech. 16. c. 9.

<sup>2)</sup> Matth. 26, 49.

von Fremben, indem er sich das Bose von ihnen zu eigen machte. Wie und auf welche Beise, follst du nun hören.

22. Es war in Aeghpten ein gewisser Schthion, ein Saracene seinem Geschlechte nach, ber weder mit dem Christenthum noch mit dem Judenthum etwas gemein hatte. Dieser, der in Alexandrien wohnte und die Aristotelische Lebensweise nachahmte, schrieb vier Bücher. Das erste hieß Evangelium, das aber nicht die Thaten Christi, sondern nur den bloßen Namen enthielt; ein zweites war genannt die Kapitel, und ein drittes Geheimnisse, das jetzt bei ihnen noch im Umlause ist, der Schap. Er hatte einen Schüler, Therebinthus mit Namen.

Als jedoch der erwähnte Schthion nach Judäa kam und das Land verpestete. da tödtete ihn der Herr durch eine Krankheit und machte dem verpesteten Stande der Dinge

bafelbit ein Enbe.

23. Therebinthus aber, der Schüler der Bosheit, der Erbe seines Geldes, der Bücher und Härestie, wurde, mäherend eines Ausenthaltes in Palästina, in Judäa erkannt und verurtheilt. Er beschloß daher, nach Bersien zu gehen. Damit er aber dort nicht auch am Namen erkannt wurde, änderte er den Namen und nannte sich Budda. Aber er fand auch dort Gegner an den Anhängern des Mithras. In vielen Unterredungen und Disputationen, die er mit ihnen hatte, widerlegt und zuletzt aufs äußerste in die Enge getrieben, slüchtete er sich zu einer Wittwe. Er stieg hierauf auf das Hausdach und rief die Dämonen in der Luft zu Hise, welche die Manichäer die dien ihre abschechliche Feige anrusen, ward aber von Gott geschlagen und stürzte vom Dache herunter und gab seinen Geist auf. So ward das zweite Thier aus der Welt geschafft.

24. Aber es waren noch bie Bucher ba, welche bie Erinnerung an die Bosheit bewahrten. Erbin ber Bucher und

<sup>1)</sup> Mit feinen Irrthumern anftecte.

<sup>2)</sup> Eine Art Eucharistie. S. unt. c. 33.

bes Gelbes war die Wittme. Da diese weder einen Verwandten noch sonst Jemanden batte, so beschloß sie, mit bem Gelbe einen Knaben, Ramens Rubritus zu taufen : Diefen nahm sie an Kindes Statt an und ließ ihn, wie ihren Sohn. in den Miffenschaften der Berfer unterrichten und schärfte to ben Bfeil zum Berberben ber Menfchheit. Und Rubrifus. ber bose Knecht, wuchs unter ben Bhilosophen beran und erbte nach dem Tobe ber Wittme die Bücher und bas Geld. Später nannte er fich, bamit er fich bes Ramens eines Knechtes nicht zu ichamen hatte, ftatt Rubrifus Manes, mas in ber Sprache ber Berfer "Rete" bebeutet. Weil er fich namlich für einen Dialektiter von einiger Bebeutung bielt, nannte er sich Manes, als wäre er ber beste Redner. Siedurch verschaffte er fich allerdings in ber Sprache ber Berfer einen guten Ruf; allein Gottes Vorsehung machte es, baf er gegen seinen Willen sein eigener Ankläger wurde daburch. daß er sich, während er sich in Bersien zu ehren meinte, bei ben Griechen mit einem Ramen befannt machte, ber Wahnfinn 1) hebentet.

25. Er erfrechte sich zu behaupten, er sei ber Tröster. Nun steht geschrieben: "Wer gegen den heiligen Geist lästert, der erhält keine Berzeihung."?) Er lästerte also, da er sich selbst den heiligen Geist nannte. Wer mit ihnen in Gemeinschaft sich einläßt, der sehe wohl zu, an wen er sich anschließt. Der Knecht setzte den Erdkreis in Aufregung. "Denn durch drei Dinge wird das Land in Aufregung versetzt; das vierte jedoch kann es nicht ertra-

<sup>1)</sup> Mavia heißt Buth, Wahnsinn. Um bieser üblen Bebeutung des Namens ihres Meisters auszuweichen, nannten ihn seine Schüler Manichaus. Andere verdoppelten das n (Mannichaus) und bezeichneten ihn nun als denjenigen, der das Manna spendet, von µárra xeir. S. Touttée.

<sup>2)</sup> Marf. 3, 29.

gen, wenn ein Anecht herricht 1)." Deffentlich aufgetreten, verfündigte er, er werde Uebermenschliches thun. - Der Sohn bes Berferkonigs lag frant; viele Aerate waren um ihn. Aber Manes verfündigte, er als ein got-tesfürchtiger Mann werde ihn durch sein Gebet herstellen. Die Aerzte traten ab, und zu gleicher Zeit endete auch bas Leben bes Knaben. Die Gottlosigkeit bes Manes war erwiesen. Der gar treffliche Philosoph murbe in Bande gelegt und in ben Kerker geworfen, nicht beghalb, weil er um ber Wahrheit willen bem König Borstellungen gemacht. nicht beghalb, weil er Götzenbilder zerschlagen: fondern befibalb, weil er Rettung versprochen und gelogen hat. ober vielmehr, wenn man die Wahrheit fagen foll, weil er einen Mord begangen bat. Denn er bat Einen, ber burch Die Sorgfalt ber Aerzte noch gerettet werben konnte, ermorbet, indem er baburch, baß er bie Aerzte hatte abtreten laffen, und burch feine eigene Spralofigkeit beffen Tob berbeige= führt bat.

26. Soll ich aber all bas viele Böse von diesem Menschen sagen, so denke erstens an seine Gotteslästerung; zweitens an seine Knechtschaft (nicht als wenn die Anechtschaft eine Schande wäre, sondern das ist das Bergehen, daß er, der doch ein Stlave war, die Freiheit singirte); drittens an die Lügenhastigkeit seines Bersprechens; viertens an die Tödtung des Anaben; und fünstens an die Schande des Kerters. Aber es klebt ihm nicht allein die Schande des Kerters an, sondern auch die der Flucht aus dem Kerter. Denn er, der sich selbst den Parakset nannte und den Kämpfer sir die Wahrheit, entsloh. Er war kein Nachfolger Jesu, der bereitwilig und freudig hin zum Kreuze ging, sondern er war ganz das Gegentheit, weil er entslohen ist. Dann ließ der Verserkönig die Wächter des Kerters zum Tode sühren. Manes ward somit durch seine Brahlerei die Urssache des Todes für den Knaben, und durch seine Klucht

<sup>1)</sup> Spriichw. 30, 21. 22.

Urfache bee Tobes für bie Befängniswächter. Er alfo, ber Die Urfache bes Tobes war, wie foll er verdienen, angebetet gu werben? Sätte er nicht Jesum nachahmen und fagen follen: "Wenn ihr mich suchet, fo laffet biefe geben" 1)? Sätte er nicht wie Jonas fagen follen: "Rehmet mich und werfet mich ins Meer; benn meinetwegen ift biefer Sturm entstanden"? 2)

27. Er entflieht aus bem Gefängniß und fommt nach Mesopotamien. Da tritt ibm aber ber Schild ber Gerechtiafeit, ber Bischof Archelaus 3), entgegen. Archelaus ftellte ihn vor Bhilosophen, die er zu Richtern bestellt und vor heibnischen Zubörern, die er dagu versammelt hatte, bamit es nicht scheinen konnte, als seien die Richter, wenn es Ehriften gewesen wären, ihm wohlgeneigter, öffentlich zur Rebe und sprach zu Manes: "Sage uns, was bu predigft." Diefer, ber einen Mund wie ein offenes Grab batte, fing nun mit einer Läfterung gegen ben Schöpfer bes Weltalls an und fprach: "Der Gott bes alten Testamentes ift ber Erfinder bes Bofen, ba er von fich felbst fagt: "3ch bin ein verzehrendes Feuer." 1) Der weife Archelaus wiber= legte biefe Blasphemie mit ben Worten : "Wenn ber Gott bes alten Teftamentes, wie bu fagft, fich Feuer nennt, weffen Sohn ift berjenige, ber fagt: "Ich bin gekommen. Reuer auf die Erbe zu fenden" 5)? Wenn du benjenigen anklagft, ber fagt: "Der Derr töbtet und macht lebenbig 6)", warum ehrst bu bann ben Betrus, ber bie Tabitha vom Tobe erwedt, ber die Saphira mit bem Tobe bestraft?

1) Joh. 18, 8. — 2) Jon. 1, 12.

<sup>3)</sup> Archelaus, entweder Bischof von Kaschar ober von Karräin Mesopotamien, durch Seiligkeit und Gelehrsamkeit ausgezeichnet, that sich besonders auch hervor als der erste Gegner des Manes, mit dem er eine öffentliche Disputation hatte. Die Verhandlungen gen ichrieb er bann nieber, und fo entstand eine Schrift, bie noch vorhanden ift und die Hauptquelle für die Renntnig bes Manidäismus bilbet. 4) V. Moj. 4, 24. — 5) Luf. 12, 49. — 6) 1. Kön. 2, 6.

Und wenn du ihn anklagst, weil er das Feuer bereitet hat, warum klagst du nicht auch Denjenigen an, der da sagt: "Weichet von mir in das ewige Feuer" 1)? Wenn du den anklagst, der sagt: "Ich, Gott, mache Frieden und schaffe Leiden 2)", so erkläre mir, wie Jesus sagen kann: "Ich din nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert")." Da Beide das Gleiche sagen, so ist Eines von den Zweien richtig: Entweder sind beide gut, da sie Gleiches sagen; oder, wenn Jesus, der dieß fagt, keinen Tadel verdient, warum verunglimpst du den, der im alten Testamente das Nämliche fagt?"

28. Hierauf fprach Manes zu ihm: "Welcher Gott verblenbet? Denn Baulus ift es, ber fagt: In welchen ber Gott biefer Welt bie Gebanken ber Ungläubigen verblenbet. baß ihnen nicht leuchte bas Licht bes Evangeliums." 4) Sehr gut antwortete barauf Archelaus und sprach: "Lies bas unmittelbar Borausgehende: "Wenn unfer Evangelium verborgen ift, so ift es Denen verborgen, welche verloren geben." Du siehst, baf es Denen verborgen ift, bie zu Grunde geben; benn "man barf bas Beilige nicht ben Hunden geben. 5)" Ferner hat etwa nur ber Gott bes alten Testamentes die Gedanten der Ungläubigen verblendet? Bat nicht Jefus felbst gefagt: "Defhalb rebe ich in Gleichniffen zu ihnen, damit fie feben und doch nicht feben? 6)" Wollte er aus Saß gegen sie, daß sie nicht sehen? Ober wegen ihrer Unwürdigkeit, weil sie selbst ihre Augen geschloffen hatten? Denn wo Bosheit aus freiem Entschluß. ba auch Entziehung ber Gnade; benn "Demienigen, ber bat, wird gegeben werben; Dem aber, ber nicht bat, wird auch bas, was er zu haben meint, genommen werben 7)."

<sup>1)</sup> Matth. 25, 41. — 2) Ff. 45, 7. — 3) Matth. 10, 34. — 4) II. Kor. 4, 4. — 5) Matth. 7, 6. — 6) Matth. 13, 13. — 7) Luc. 8, 18.

29. "Es fann aber fein, bag man fagen muffe, wie wirtlich Einige die Stelle erklären, benn ihre Auslegung ist nicht unvaffend: Wenn er auch die Gedanken ber Ungläubigen verblendet bat, so hat er sie zu ihrem Besten verblendet, bamit fie auf bas Gute ihre Blide richten. Denn er fagte nicht: "Er hat ihre Seele verblendet," fondern: "die Bebanten ber Ungläubigen." Der Ginn biefer Worte ift biefer: Berblende die unzüchtigen Gedanken ber Unzüchtigen, und ber Mensch ift gerettet. Berblende bes Räubers Sinn und Gedanken an Raub und Diebstahl, und ber Mensch ift gerettet. Aber bu willst sie so nicht versteben. Es gibt auch noch eine andere Erklärung. Auch bie Sonne blendet diejenigen, welche schwache Augen haben. Auch die Augenkranken werden geblendet, indem sie von bem Lichte perlett werben, nicht weil die Sonne blind macht, fondern weil bas Auge felbst fo beschaffen ift, baß es nicht fiebt. So können auch die Ungläubigen, die an ihren Berzen frank find, in die Strahlen ber Gottheit nicht schauen. Und er fagte nicht: "Er hat die Gedanken verblendet," bamit fie das Epangelium nicht hören, sondern: "daß ihnen das Licht ber Herrlichkeit bes Evangeliums unfere Berrn Jesu Chrifti nicht leuchte." Denn bas Evangelium zu hören, ift Allen gemährt; aber bie Berrlichkeit bes Evangeliums ift nur ben ächten Jungern Jefu Chrifti vorbehalten. Der Berr fprach baber zu Jenen, Die es nicht hören konnten, in Gleich= niffen: feinen Jungern aber legte er bie Gleichniffe eigens aus. Denn ber Lichtglang ber herrlichkeit ift für Die Erleuchteten, die Berblendung für die Ungläubigen. Diefe Geheimnisse, welche bie Kirche Dir jetzt erklärt, weil bu aus dem Katechumenate versetzt wirft, vflegt man den Beiden nicht bekannt zu machen. Denn wir erklaren teinem Beiden die Geheimniffe vom Bater und vom Sohne und vom heiligen Beifte, noch reben wir von biefen Beheimnissen beutlich in Gegenwart von Katechumenen, son= bern wir fagen Bieles oft nur verbectt, bamit es bie Glaubigen, benen es schon bekannt ift, verfteben, und bamit Diejenigen, benen es nicht bekannt ift, baran keinen Anstoß nehmen."

30. Mit solchen und mehreren andern Gründen murbe ber Drache niebergeworfen; mit folden Conclusionen übermand Archelaus ben Manes. Er entfloh wieder auch von bort, wie er aus bem Kerfer entflohen war, und tam, nach= bem er feinem Beaper bavongelaufen, zu einem ganz arm= feligen Dorfe, wie auch die Schlange im Barabiefe, nachbem fie ben Abam verlaffen hatte, zur Eva ging. Allein ber gute Sirte Archelaus, ber für feine Schafe auf ber Sut mar eilte ihm, als er von der Flucht gehört hatte, fogleich nach und gab fich alle Mübe, ben Wolf aufzusuchen. Manes ieboch, ber seinen Gegner fogleich erblickte, entsprang und flob bavon: es war aber diek feine lette Flucht. Denn Die Solbaten bes Berfertonigs, Die ihn überall auffuchten, ergriffen ben Flüchtling und vollstreckten an ihm jenes Urtheil. bas er schon in Gefahr war, vor ben Augen bes Archelaus erleiben zu muffen 1). Manes, ben feine Schuler anbeten, wird gefangen genommen und zum König geführt. Der König wirft ibm feine Lüge und Die Flucht vor, spottet über feinen Sklavenstand, rächt ben Tob feines Sohnes, verdammt ihn auch wegen ber hinrichtung ber Befängniswächter und laßt ibm nach persischem Gesetze bie Saut abziehen. Der übrige Körper murbe ben wilden Thieren zum Frage vorgeworfen: Die Saut aber, Dieses Behältniß ber ichlechteften Gefinnung. wurde wie ein Sad vor ben Thoren aufgehangen. Er, ber sich ben Baraklet nannte und verkündigte, er miffe die zufünftigen Dinge, mußte feine eigene Flucht und Befangennahme nicht.

31. Er hatte brei Schüler, Thomas und Babbas und Hermas. Niemand lese das Evangelium nach Thomas;

<sup>1)</sup> Manes war, in seinen Disputationen von Archelaus besiegt und beschämt, wiederholt in Gesahr gewesen, von dem erbitterten. Bolke getöbtet zu werden. Archelaus verhütete es. S. Touttée 3. d. St.

benn es ift nicht von einem ber zwölf Apostel, sonbern von einem ber brei bofen Schüler bes Manes. Niemand wende fich biefen Seelenverberbern, ben Manichaern, zu, bie mit ihrem Spreumaffer 1) ein febr ftrenges Faften zur Schan ftellen: Die ben Schöpfer ber Speisen schmaben und mit ben ausgesuchtesten Speisen sich voll fressen 2); die lehren. wer diese oder jene Pflanze ausreiffe, der werde in dieselbe verwandelt3). Denn wenn berjenige, ber Bflanzen ober fonft ein Gewächs abschneidet, in dieses verwandelt wird: in mie viele werben bann bie Aderbauer und Gartner permanbelt merben? Un fo viele Gemächfe legt ber Gartner, wie wir feben, die Sichel: in welches von benfelben wird er verman= belt? Wahrhaft lächerlich find biefe Lehren, verachtungs= werth und schandvoll. Der nämliche Mann, ber ein Schafhirte ift, hat ein Schaf und einen Wolf getöbtet: in welches von beiden wird er verwandelt? Biele Menschen haben Fische mit bem Nete und Bogel mit Leim gefangen: in mas merten sie benn verwandelt?

32. Sprößlinge ber Trägheit find die Manichaer, welche felbst Richts arbeiten, aber die Gaben ber Arbeitenben vergehren 4); welche Diejenigen, Die ihnen Speifen bringen, mit

<sup>1)</sup> Ein besonberes Getränt, bas fie sich bereiteten und statt bes Weines, ben sie als ein Erzeugnis bes Teufels verabscheuten,

tranken. S. Louttée 3. b. St.
2) Der Manichäismus war Dualismus und Pantheismus augleich. Alle Dinge ber Welt seien von Lichttheilen, Theilen bes göttlichen Wefens, erfüllt. Daburch aber, bag bie Auserwählten Celecti, im Gegensate zu ben Hörenben, audientes) bie Pflanzen genießen, nehmen sie die in denselben eingeschlossene Lichttheile in sich auf und erlösen sie. Ihr Essen war daber als eine höcht verdienstreiche Handlung, als eine Erlösung des göttlichen Wesens angeseben. Einige sollen sich baber zu tobt gegessen haben.

<sup>3)</sup> Auch bieses Abreiffen von Pflanzen u. bgl. war nur ben Auserwählten verboten. Näheres ilber ben Manichaismus f. Kirchen-Ler v. B. u. B. Art. Manes.

<sup>4.</sup> Den Auserwählten mar jede Arbeit verboten: fie muften baber von ben Sorenben unterhalten werben. Gie konnten aber

lächelnder Miene empfangen und ihnen ftatt mit Segensworten mit Flüchen vergelten. Denn wenn fo ein Dumm= kopf ihnen Etwas bringt, dann heißt es: "Bleib ein wenig draußen stehen, und ich werde dich segnen." Dann nimmt ber Manichaer bas Brod in die Bande (wie biejenigen, die von ihnen zu uns sich bekehrten, eingestanden haben) und fagt zum Brode: "Ich habe bich nicht gemacht;" und ftogt Berwünschungen gegen ben Allerhöchsten aus, und verwünscht ben, der es gemacht hat; und so genießt er das, was von Diesem gemacht worden ist. Wenn du die Nahrungsmittel haffest, warum blidft bu mit lächelndem Angesichte ben an. ber sie dir bringt? Wenn du aber dem Ueberbringer Dank fagst, warum stößest du gegen Gott, der sie zubereitet und geschaffen hat, die Lästerung aus? Und wieder spricht er: "Ich habe bich nicht gefäet; gefäet werde, ber bich gefäet hat. 3ch habe bich nicht mit ber Sichel abgemäht: abgemäht werde, der dich gemäht hat. Ich habe dich nicht im Feuer gehacken; gehacken werbe, ber bich gehacken hat!" Wahrlich, eine schöne Vergeltung ber Wohlthat!

33. Das find große Schlechtigkeiten; aber noch klein im Bergleich zu den anderen. Ich wage nicht vor Männern und Frauen über ihr Taufbad näher mich auszusprechen. Ich wage nicht zu sagen, in was sie die Feige tauchen, die den Unglückseigen darreichen. Nur durch Bergleichungen soll es angedeutet werden. Es mögen die Männer an das denken, was im Schlafe, und die Frauen, was bei den monatlichen Reinigungen Statt hat. Wahrlich, wir beflecken unsern Mund, indem wir dieß fagen. Sind die Heiden versabschenungswürdiger, als diese? Sind die Samariter laskershafter, als diese? Sind die Juden gottloser, als diese? Sind

biesen bie Absolution ertheilen für die Sünden, beren sich biese schuldig machten, wenn sie Thiere töbteten ober Pflanzen anstriffen ober Obst pflickten.

<sup>1)</sup> Mit der fie eine Art von Kommunion hielten. Daß die manichäische Sette bald in große Schändlichkeiten ausartete, gift bekannt. S. Douttee.

vie Unzüchtigen unreiner, als biese? Denn wer Unzucht treibt, der vollbringt in einer einzigen Stunde die That in Befriedigung der bösen Lust; aber dann verdammt er die That und weiß, daß er als ein Berunreinigter eines Bades bedarf, und erkennt das Abscheuliche seiner That. Aber der Manichäerlegt dergleichen Dinge mitten auf seinen vermeintslichen Altar und verunreinigt damit den Mund und die Zunge. Und von einem solchen Munde, o Mensch, sollst du die Lehre empkangen? Sinen Solchen, wenn du ihm begegnest, grüßest du mit einem Kusse? Wie? sliehst du nicht abgesehen von ihrer sonstigen Gottlosigseit, den also verunzreinigten Mund und sie selbst, die schlechter sind, als Wols

lüftlinge, und abscheulicher, als jede feile Dirne?

34. Die Rirche verfündigt und trägt diefes vor und berührt den Schmutz, damit du nicht beschmutzt werdest. Sie fpricht von den Wunden, damit du nicht verwundet werdest. Es geninge bir aber, bieß bloß zu wiffen; halte bich aber ia bavon zurud, es burch Erfahrung tennen zu lernen! Es bonnert Gott, und wir Alle gittern; aber fie brechen in Läfterungen aus. Es blitt Gott, und wir Alle werfen uns auf die Erde nieder; aber sie haben Bungen, die gegen ben Simmel laftern. Jefus fagt von feinem Bater: "Der feine Sonne aufgeben läßt über Gerechte und Ungerechte und regnen läßt über Gute und Bofe 1)." Diefe aber fagen, daß ber Regen aus einer Liebesbrunft entstehe. Auch erfrechen sie sich zu behaupten, es sei im himmel eine schöne Jungfrau mit einem schönen Jungling. Diese haben bie Beiten ihrer schändlichen Begierben gur Zeit, ba fie bie Rameele und Wölfe haben; ber Jüngling laufe baber zur Winterszeit ber Jungfrau in wahnsinniger Begierde nach; fie, fagen sie, fliebe bavon, er verfolge fie. Indem er ihr nacheile, komme er barüber in Schweiß, und von diefen fei= nen Schweißtropfen entstehe ber Regen. So steht es in den Büchern ber Manichaer geschrieben. Wir haben es gelefen.

<sup>1)</sup> Matth. 5, 45.

ba wir benen, die es uns ergählten, nicht glauben wollten. Denn um euerer Sicherstellung willen haben wir biefes ihr

Berberbniß eifrig zu erforschen gesucht.

35. Uns aber behüte ber Berr por biefem Brrthume. und gebe euch Feindschaft wiber ben Drachen, bamit, wie iene der Ferse nachstellen, so auch ihr ihnen den Ropf zer= tretet. Bleibet eingebenk bes Gesagten! Was haben wir mit ihnen gemein? Was bas Licht mit ber Finsternis? Was Die eble Chrbarkeit ter Kirche mit bem Schmute ber Manichaer? Bier ift Ordnung, hier Bucht, hier Ehrbarfeit, bier Reuschheit, bier ift es fogar Sunde, ein Weib mit Begierlichkeit anzusehen; hier ift bie Ehe ber Ehrbarkeit. bier bie treue Beobachtung ber Wittwenschaft 1), hier die engelaleiche Burbe ber Jungfrauschaft; bier ber Benuß ber Speifen mit Dankfagung, hier die Dankbarkeit gegen ben Schöpfer aller Dinge. hier wird ber Bater Christi angebetet: bier wird Kurcht und Zittern vor bem gelehrt, ber regnen läßt: bier schicken wir Lobbreifungen zum Donnernden und Bliten= ben empor.

36. Gefelle dich zu den Schafen; fliehe die Wölfe; ziehe dich von der Kirche nicht zurück. Haffe auch jene, die je einst in Bezug auf dergleichen Dinge im Verdacht gewesen sind; und wenn du dich längere Zeit hindurch nicht von ihrer Bekehrung überzeugt hast, so vertraue dich ihnen nicht unbedachtsamer Weise an. Die Wahrheit von dem Einen Gott und seiner Alleinherrschaft ist dir mitgetheilt worden. Unterscheide die Pflanzen der Lehren! "Sei ein guter Geldvechsser, der das, was gut ist, behält?) und allen Schein des Bösen meidet?)." Und bist du einst selbst ein Solcher gewesen, so hasse den Irrthum, nachdem du ihn

<sup>1)</sup> D. i. die freiwillige; fie gilt Cyrill für viel höher, als ber Sheftand. S. Katech. 4. c. 26; 15. c. 23.

<sup>2)</sup> Diese Worte werben von mehreren Bätern entweber als Worte bes Herrn ober bes Apostels Baulus angestührt.

<sup>3) 1.</sup> Theff. 5, 21, 22.

erkannt hast. Denn dieß ist der Sieg des Heiles, wenn du das, was du erbrochen hast, ausspeiest; wenn du es von Herzen hassels; wenn du davon abstehest, nicht allein mit den Lippen, sondern auch in der Seele; wenn du andetest den Bater Christi, den Gott des Gesetzes und der Propheten; wenn du ihn anerkennst als guten und gerechten, als den Einen und stets derselbe seienden Gott: der euch Alle bewahren wolle, euch behütend vor jedem Fall und Anstoß, euch besestigen im Glauben, in Christo Fesu unsern, dem sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen!



# Siebente Katechese

für Solche, die erleuchtet werden sollen, zu Jerusalem in freiem Vortrag gehalten.

#### Fom Fater.

Die Lesung aus dem Briefe an die Ephesier: Desse wegen beuge ich meine Aniee vor dem Vater, von dem alle Vaterschaft im Himmel und auf Erden den Ramen hat u. f. w. 1).

1. Bon der Einheit Gottes ift gestern zur Genüge zu euch gesprochen worden. Ich sage zur Genüge, nicht nach Würde der Sache (denn dieß zu erreichen ist einem sterblichen Wesen durchaus unmöglich), sondern soweit es unsrer Schwachheit gegönnt ward. Auch habe ich die Abwege des vielsach gespaltenen Irrthums der gottesleugneri-

<sup>1)</sup> Ephes. 3, 14.

schen Häretiker burchgegangen. Nachbem wir nun ihren Schmutz und ihr seelentöbtendes Gift abgeschüttelt und der Dinge, die bei ihnen vorkommen, gedacht haben, nicht deßbalb, daß wir davon Schaden nehmen, sondern daß wir sie um so mehr hassen; wollen wir jeht wieder zu und selbst zurückebren und die Heilslehre vom wahren Glauben wieder aufnehmen, indem wir zu der Bürde der Alleinherrschaft die der Baterschaft hinzuftigen und glauben an Einen Gott Bater. Denn wir müssen nicht allein glauben an Einen Gott, sondern auch dieses mit frommem Sinne annehmen, daß er der Bater des Eingebornen, unsers Herrn Jesu Ebristi, sei.

2. Denn auf diefe Beife follen wir erhabenere Befinnungen begen als bie Juben, die in ihren Jehrfätzen zwar annehmen, daß Ein Gott fei (und warum nicht? obgleich fie biefes burch ben Götenbienst oftmals verleugnet haben), aber nicht annehmen, daß diefer auch Vater unfers Berrn Jefu Christi sei, indem sie hierin gang anders benken, als ihre eigenen Bropheten, Die in ihren göttlichen Schriften fagen: "Der Berr fprach zu mir: Mein Gohn bift Du; ich habe heute dich gezeugt 1)." Und bis auf den heutigen Tag "toben sie und vereinigen fie fich wider ben herrn und wider feinen Gefalbten."2) in ber Meinung, es fei möglich, bie Liebe bes Baters zu gewinnen, ohne ben Sohn mit frommem Sinne Bu verehren, nicht wiffend, bag " Niemand gum Bater tommt, es fei benn burch ben Sohn" 3), ber ta fagt: "Ich bin bie Thure" 4), und : "Ich bin ber Weg" 5). Wer bemnach ben Weg aufgibt, ber zum Vater führt, und wer die Thure verleugnet, wird ber bes Zutritts zu Gott gewürdigt werben? Sie widersprechen auch bem, mas im acht und achtzigsten Pfalme gefchrieben fteht, nämlich: "Er wird zu mir rufen: Mein Bater bist bu, mein Gott, und Hort meines Beiles. Und ich werbe ihn setzen als Erstgebornen, als ben bochften unter ben Königen ber Erbe ")." Denn wenn fie burchaus

<sup>1)</sup>  $\mathfrak{Pf},\,2,\,7,\,\dots$  2)  $\mathfrak{Pf},\,2,\,1,\,7,\,\dots$  3)  $\mathfrak{Fob},\,14,\,6,\,\dots$  4)  $\mathfrak{Sob},\,10,\,9,\,\dots$  5)  $\mathfrak{Fob},\,14,\,6,\,\dots$  6)  $\mathfrak{Pf},\,88,\,27,\,28.$ 

glauben machen wollten, es fei bies auf David ober Salomo ober einen ihrer Nachfolger gefagt: so sollen sie zeigen, wie ber Thron besjenigen, ber ihrer Meinung nach bamit vorausverkundigt ift. "fei wie die Tage bes Simmels und wie Die Sonne vor bem Ansichte Gottes, und wie ber Mond, vollendet für die Emigkeit"1). Wie? Saben fie auch feine Achtung mehr vor jener Stelle der Schrift: "Vor dem Morgenstern habe ich bich aus bem Schoofe gezeugt"2); und vor biefer: "Er wird bleiben, fo lange Sonne und Mond mahren, von Geschlecht zu Geschlecht" 3)? Dieses auf einen Menschen beziehen, ift die Fülle und bas Uebermaß alles Unverstandes.

3. Jedoch es mögen die Juden ihre gewohnte Krankheit bes Unglaubens auch bei diesen und diesen ähnlichen Ausfprüchen ber Schrift, wenn sie wollen, behalten. Wir nehmen bie gottselige Lehre bes Glaubens an, indem wir Einen Gott, ben Bater Christi, anbeten. Denn es wäre ruchlos, ihm felbst, der Allen die Kraft zu zeugen verleiht, dieselbe Würde abzusprechen. Und wir glauben an Ginen Gott Bater, damit auch schon vor jenen Lehrvorträgen, in denen wir uns mit Chrifto beschäftigen werben, ber Glaube in Betreff bes Eingebornen in die Seele ber Buhörer gesenkt werde, indem er nicht im minbesten durch die dazwischen kommenden Reden über ben Bater bavon getrennt wird.

4. Denn ber Name Bater bringt es, sobald biefer Name ausgesprochen wird, mit sich, fofort auch an ben Sohn Bu benten, gleichwie in ahnlicher Beife, wer ben Gohn nennt, sofort auch ben Vater bentt. Denn wenn er Bater, so ift er gewiß Bater eines Sohnes; und wenn er Sohn ift, fo ift er gewiß Sohn eines Vaters. Damit also Niemand baraus, daß wir fagen: "An Einen Gott, allmächtigen Bater, Schöpfer bes himmels und ber Erbe, aller sichtbaren und unfichtbaren Dinge", und baraus, bag wir bann bingufeten: "Und an Ginen Berrn Jefum Chriftum", in unbeiliger Weife auf ben Gebanken komme, ber Eingeborne fei ber Ordnung

<sup>1)</sup>  $\mathfrak{P}$ [. 88, 30, 38. — 2)  $\mathfrak{P}$ [. 109, 3. — 3)  $\mathfrak{P}$ [. 71, 5.

nach später als himmel und Erbe: beshalb nennen wir, bevor wir diese nennen, Gott Bater, damit wir zugleich mit dem Gedanken Bater auch den Sohn denken; denn zwischen Bater und Sohn ist keines von den existirenden Wesen in der Mitte.

5. Es ift also Gott zwar Bater von Bielen in uneigentlichem Sinne; aber von Natur und in Wahrheit nur Bater eines Gingigen, bes eingebornen Gobnes, unferes Berrn Jefu Chrifti. Richt mit ber Zeit ward ihm bas Baterfein erft zu Theil, sondern er ift immer der Bater des Gingebornen. Denn er war vorber nicht ohne Sohn und ift fpater erft. feinen Willen anbernb, Bater geworben 1): fonbern vor aller Subftang, por aller Empfindung, 2) vor ben Zeiten und vor allen Jahrhunderten hatte Gott die Würde ber Vater-Schaft, auf bie er mehr hält als auf die übrigen Würben. Und er ward Bater nicht in Folge einer Leidenschaft, nicht in Folge einer Umarmung, nicht in Unkenntniß, 8) nicht da= burch daß ein Abfluß ftatt hatte, daß er eine Verminderung. eine Menberung erfuhr 1). "Denn jedes vollkommene Befchenk ist von oben berab, berabsteigend vom Bater ber Lichter, bei bem feine Beränderung noch ein Schatten von Wechsel ift 5)." Ein vollkommener Bater erzeugte einen vollkommenen Sohn, indem er Alles dem Bezeugten übergab. Denn "Alles", fagte er, "ift mir vom Bater übergeben worden 6)." Auch wird ber Bater geehrt von dem Eingebornen. Denn "ich ehre ben

<sup>1)</sup> So behauptete Arius.

<sup>2)</sup> D. i. die Zeugung des Sohnes aus dem Vater geht voran seber benkbaren Substanz, wie seder Gesühlserregung, ist an keine Zeit, wie es bei einer menschlichen der Fall ist, geknüpst, sondern ist so bedingungs- und zeitlos, wie das göttliche Wesen selbst, d. h. sie ist eine in seder Hinscht absolute.

<sup>3)</sup> S. Katech. 11. c. 8.

<sup>4)</sup> Das Wesen bes Baters erlitt burch die Generation bes Sohnes nicht die mindeste Aenderung, es ward badurch nur, wie es an sich ist, auch das Wesen des Sohnes.

5) Jak. 1, 17. — 6) Matth. 11, 27.

Bater<sup>1</sup>), "fpricht der Sohn; und wieder: "Wie ich die Gebote meines Baters beobachtet habe und in seiner Liebe bleibe<sup>2</sup>)." Daher sagen auch wir mit dem Apostel: "Gepriesen sei der Gott und Bater unseres Herrn Jesu Christi, der Bater der Erbarmung und der Gott alles Trostes<sup>3</sup>)"; und: "Wir beusgen die Kniee vor dem Bater, von dem alle Baterschaft im Himmel und auf Erden den Namen hat<sup>4</sup>)", indem wir ihn Jugleich mit dem Eingebornen verherrlichen: denn "wer den Bater leugnet, der leugnet auch den Sohn<sup>5</sup>)". Und wieder: "Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Bater;" da wir wissen, "daß der Herr Jesus Christus ist in der Herrlichkeit des Baters<sup>6</sup>)."

6. Wir beten an ben Bater Christi, ben Schöpfer bes himmels und der Erbe, ben Gott Abrahams, Isaats und Jatobs, zu beffen Ehre auch ber erfte Tempel bier uns gegenüber 7) erbaut worben ift. Denn wir bulben es nicht, daß die Bäretifer das alte Testament vom neuen trennen. fondern wir wollen Christo Glauben schenken, ber von dem Tempel fagte: "Wußtet ihr nicht, bag ich in bem Saufe meines Vaters fein muß?)?" Und wieder: "Schaffet dieses hinweg und machet nicht das haus meines Baters zu einem Rauf= haufe")." Siemit bekannte er auf bas Rlarfte, bag ber erfte Tempel zu Jerusalem ein Saus feines Baters gewefen. Wenn aber Einer aus Ungläubigkeit noch mehr Beweise barüber erhalten will, daß der Bater Chrifti und ber Erschaffer ber Welt einer und berfelbe sei, so höre er ihn abermals, wenn er fagt: "Rauft man nicht zwei Sperlinge um einen Pfenning? Und doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne meinen Bater, der im Simmel ift 10)." Und: "Betrachtet Die Bogel bes Simmels;

8) Lak. 2, 49. — 9) Joh. 2, 16. — 10) Matth. 10, 29.

<sup>1)</sup> Foh. 8, 49. — 2) Foh. 15, 10. — 3) 2. Kor. 1, 3. — 4) Ephej. 3, 14. 15. — 5) 1. Foh. 2, 22. 23. — 6) Philipp. 2, 11.

<sup>7)</sup> Der Berg Moria, auf bem ber Tempel stand, liegt bem Kalbarienberge, auf bem bie Auferstehungsfirche, gegenüber.

sie faen nicht und ernten nicht und sammeln nicht in die Scheunen; und euer Bater im himmel ernähret sie 1)." Und wieder: "Mein Bater wirft bis jetzt, und ich wirfe 2)."

7. Damit aber Riemand aus Ginfalt ober Arglift bie falsche Meinung hege, Christus sei anderen gerechten Menschen gleich zu achten, weil er sagt: "Ich steige hinauf zu meinem Bater und zu enrem Bater")", so wird est gut sein, voraus das festzustellen, daß der Name Bater zwar Einer, daß aber seine Bedeutung eine mehrfache ift. Der Berr, der dieß voraus wußte, sprach mit Bedacht: "Ich gehe hin zu meinem Bater und zu eurem Bater." Er sprach nicht: zu unfe'rm Bater, fonbern er machte eine Unterscheibung und fagte querft, mas ihn felbst anging, zu meinem Bater, mas er ber Natur nach war, und fügte bann bei: und zu euerem Bater, was Statt hatte zufolge ber Einkindung. Denn wenn wir auch gewürdigt worden find, insbesondere bei un= fern Gebeten zu fprechen: "Bater unser, ber bu bift in bem Himmel," so ist dieß boch ein Gnadengeschenk feiner Liebe zu uns Menschen. Denn nicht als folche, Die natürlicher Weise vom Bater im himmel gezeugt worben find, nennen wir ihn Bater, fonbern inwieferne wir aus bem Rnechtsftand zur Sohnschaft aus baterlicher Gnabe burch ben Sohn und ben beil. Beift erhoben worben find, murben wir durch feine unaussprechliche Menschenliebe gewürdigt, biefes auszufprechen.

8. Will aber Einer sernen, in welcher Weise wir Gott unsern Bater nennen, so höre er den besten Lehrer, Moses, der da sagt: "Ist er nicht dein Bater, der dich erworben, der dich gemacht, der dich erschaffen hat 1)?" und den Bropheten Isaias: "Und nun, v Herr, du bist unser Bater; wir sind Lehm, Werke deiner Hände, wir Alle 5)." Denn deutlichst zeigt hiemit die prophetische Gnade 6) an, daß wir

<sup>1)</sup> Matth. 6, 16. — 2) Joh. 5, 17. — 3) Joh. 20, 17. — 4) 5. Moj. 32, 6. — 5) Jj. 64, 8.
6) D. i. der von der Gnade Gottes erseuchtete Prophet.

ihn nicht wegen unfrer natürlichen Abstammung von Gott, fonbern wegen seiner Gnade und Annahme an Kindes Statt Bater nennen.

9. Und bamit bu genauer erkennest, baß in ben göttli= den Schriften nicht burchgebends ber natürliche Bater bloß Bater genannt wird, fo bore ben Baulus, ber fagt: "Denn wenn ihr auch gehntausend Lehrmeister in Christo haben möget, so habt ihr boch nicht mehrere Väter; benn in Christo Jefu habe ich euch burch bas Evangelium gezeugt 1)." Richt beshalb, weil er sie bem Fleische nach gezeugt hat, sonbern weil er sie gelehrt und bem Beiste nach wiedergeboren hat. war Paulus Bater ber Korinther. Sore auch ben Job, ber fagt: "Ich war Vater ber Schwachen 2)"; benn er nannte fich ihren Vater nicht, weil er alle gezeugt, fonbern weil er für fie geforgt hatte. Und ber eingeborne Gohn Gottes felbft, ber bem Fleische nach ans Kreuz geheftet ward, sprach, als er am Rreuze bing und Maria, seine Mutter bem Wleische nach, erblickte und ben Johannes, ben geliebteften feiner Bunger, zu biesem: "Sieh beine Mutter!" und zu Maria: "Sieh beinen Sohn!"3) womit er die gärtliche Liebe anzeigte, bie sie zu einander haben follten, auch nebenbei erläuterte, was bei Lukas gesagt ist: "Und sein Bater und seine Mutter wunderten fich ")", eine Stelle, welche bie Baretiter fur fich in Anspruch nehmen, wenn sie behaupten, er sei aus Mann und Weib gezeugt worden. Denn gleichwie Maria Mutter bes Johannes wegen ihrer zärtlichen Liebe zu ihm. nicht weil fie ihn geboren, fo wird auch Joseph Bater Chrifti genannt. nicht weil er ihn gezeugt (benn "er erkannte fie nicht nach bem Evangelium, bis sie ihren Erstgebornen geboren hatte 5)") fon= bern in Rudficht auf bie Sorgfalt, Die er für feine Ernabrung getragen bat.

10. Dieß also sei im Borbeigeben zu euerer Erinnerung gefagt. Laßt uns aber zum Beweise, daß Gott Bater ber

<sup>1) 1.</sup> Kor. 4, 15. — 2) Fob 29, 16. — 3) Fob. 19, 26. 27. — 4) Luk. 2, 33. — 5) Matth. 1, 25.

Menschen in uneigentlichem Sinne genannt werbe, noch ein anderes Zeugniß beifugen. Denn wenn bei Rfgias zu Gott gefagt wird: "Denn bu bift unfer Bater, weil Abraham uns nicht erkannt, und Sara une nicht geboren hat 1)", ift darüber eine weitere Untersuchung noch nothwendig? Und wenn ber Bfalmift fagt: "Sie follen erschrecken por feinem Ungefichte. por bem Bater ber Baifen und Richter ber Wittmen 2)": ift ba nicht Allen einleuchtend, daß, wenn Gott Bater ber Baifen. die jüngst ihre mahren Bäter verloren haben, genannt wird. er nicht bekhalb so genannt wird, weil er sie aus sich ge= zeugt hat, sondern weil er für sie Sorge trägt und fie unter feine Obbut nimmt? Demnach ift Gott, wie gesagt, Bater ber Menschen in uneigentlichem Sinne; von Chrifto allein aber ift er Vater ber Ratur nach, nicht gemäß ber Unnahme an Rinbes Statt. Und Vater ber Menschen ift er in ber Beit, Bater Chrifti aber vor ben Zeiten, wie er felbst fagt: "Und nun verherrliche mich, Bater, bei bir felbst mit jener Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ebe die Welt mar 3)."

11. Wir glauben also an einen Gott Bater, den Unerforschlichen und Unaussprechlichen, den kein Mensch je geseben, den der Eingeborne allein uns kund gemacht hat: denn "wer aus Gott ist, der hat Gott gesehen")", deffen Angesicht die Engel im Himmel allezeit schauen. Sie schauen es aber, ein jeder nach dem Maße des Ranges, der ihm eigen ist. Der reine Anblick des Baters jedoch ist offenbar dem Sohne

mit bem heiligen Geifte allein vorbehalten.

12. Bei diesem Buntte meiner Rebe angelangt und in Erinnerung an die eben gesprochenen Worte, in benen Gott Bater ber Menschen genannt wird, ergreift mich ein großes Entsetzen über den Undank der Menschen. Denn Gott hat sich in unaussprechlicher Liebe zu uns Menschen gewürdigt, Bater der Menschen sich nennen zu lassen, Er, der im himmel ist, derer, die auf Erden, Er, der Schöpfer der Zeiten,

<sup>1) 3</sup>f. 63, 16. — 2) Pf. 67, 6. — 3) 3oh. 17, 5. — 4) 3oh. 6, 46.

berer, die in der Zeit sind, Er, der die Erde in seiner Faust hält, derer, die auf Erden wie Heuschrecken sind! Aber der Mensch verließ den himmlischen Bater und sprach zum Holze: "Du bist mein Bater", und zu dem Steine: "Du hast mich gezeugt"). "Und deßkalb spricht, wie mir scheint, der Pfalmist zu dem Menschengeschlechte: "Und vergiß dein Volk und das Haus deines Baters")", ben du als Bater dir erwählt, den

bu dir zu deinem Berderben erworben haft.

13. Aber nicht bloß Hölzer und Steine, sonbern auch ben Satan felbft, ben Seelenverberber, haben Ginige fogar fich jum Bater erwählt. Begen fie iprach ber Berr ben Borwurf aus: "Ihr thut die Werte eures Baters3), des Teufels," welcher nicht der Natur nach, sondern der Verführung nach Bater ber Menschen ift. Denn gleichwie Baulus wegen bes gottseligen Unterrichts Bater ber Korinther fich nannte, fo heißt auch ber Teufel Bater berjenigen, die freiwillig mit ihm laufen. Denn wir fonnen es nicht bulben, daß Einige jenen Ausspruch: "Daraus erkennen wir die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels ')", falsch deuten, als wenn Einige unter den Menschen von Natur aus selig und Andere von Ratur aus verdammt seien. Denn nicht nothwendiger Weise. fondern in Folge freier Billensentschließung gelangen wir zu einer folchen beiligen Kindschaft, und nicht von Natur aus war Judas, ber Verräther, ein Sohn bes Teufels und bes Berberbens; benn fonft hätte er ja anfangs im Namen Chrifti nicht Teufel ausgetrieben; benn ein Satan treibt ben andern nicht aus; noch wäre hinwieder Baulus vom Verfol= gen zum Predigen übergegangen: sondern freiwillig ift die Annahme an Kindes Statt, wie Johannes fagt: "Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werben. die da glauben seinen Namen 5)." Denn nicht vor dem Glauben, sondern in Folge des Glaubens wurden sie in gant freiwilliger Weise gewürdigt. Kinder Gottes zu werben.

<sup>1)</sup> Ff. 40, 12. 22. — 2) Ff. 40, 11. — 3) Joh. 8, 41. — 4) 1. Joh. 3, 10. — 5) Joh. 1, 12.

14. Da wir nun dieß erkennen, fo laft uns nach bem Beifte manbeln, bamit wir ber Rindschaft Gottes gemurbigt werben. "Alle, die vom Beifte Gottes getrieben werben, find Rinder Gottes 1)". Denn es nüßt uns nichts, ben Ramen Christen erhalten zu baben, wenn nicht auch bie Werke barauffolgen: damit nicht einst auch zu uns jenes Wort gefprodien werbe: "Wenn ihr Kinder Abrahams märet, fo murbet ibr auch die Werke Abrahams thun 2):" "denn wenn wir den= ienigen als Bater anrufen, ber ohne Ansehen ber Berson richtet nach bem Werte eines Jeben, fo lagt uns in Furcht mandeln die Zeit unferes Wohnens hienieden"3), "nicht liebend Die Welt, noch mas in der Welt ift. Denn wenn Jemand Die Welt liebt, fo ist die Liebe bes Baters nicht in ihm 1)." Laft uns alfo, geliebte Rinber, bem Bater im Simmel burch unsere Werke Lobpreisung barbringen; "damit fie unsere guten Werke feben und ben Bater preisen, ber im Simmel ift 5)." "Laffet uns alle unfere Sorge auf ihn werfen; benn er weiß. was wir nöthig haben 6)."

15. Wenn wir aber ben himmlischen Vater ehren, so laßt uns auch unsere leiblichen Bäter ehren, weil dieß der Herr felbst in dem Gesetze und dei den Propheten deutlich vorgeschrieben hat, indem er sagt: "Ehre deinen Bater und deine Mutter, auf daß es dir wohl ergehe, und du lange lebest auf Erden")." Und dieses Gebot sollen von den Answesenden insbesondere dieseingen hören, welche Bäter und Mütter noch haben. "Ihr Kinder, gehorchet euren Estern und Ulem; denn das ist dem Herrn wohlgesällig");" denn der Herr sagte nicht: "Wer Vater oder Muter liebt, ist meiner nicht werth," sondern er setzte, damit du nicht, was richtig geschrieben steht, aus Unwissenheit salsch auslegest, bei: "mehr alszmich")." Denn wenn die Väter auf Erden eine dem

<sup>1)</sup> Rom. 8, 14. — 2) Joh. 8, 39. — 3) 1. Petr. 1, 17. — 4) 1. Joh. 2, 15. — 5) Matth. 5, 16. — 6) 1. Petr. 5, 7; Matth. 6, 8. — 7) 2. Mos. 20, 12. — 8) Eph. 6, 1. — 9) Matth. 10, 37.

Vater im himmel entgegengesetzte Gesinnung haben, dann muß man diesem Ausspruche folgen. Wenn wir sie aber, obwohl sie uns zur Frömmigkeit nicht hinderlich sind, von Undank getrieben und uneingebenk der uns von ihnen erwiesenen Wohlthaten, verachten, dann sindet auf uns jenes Wort Anwendung, das da lautet: "Wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, der soll des Todes sterben 1)."

16. Die erste Tugend ber driftlichen Frommigkeit ift: bie Eltern zu ehren, bie Mühen berer, Die uns bas Leben gegeben, zu vergelten und mit allen Kräften zu ihrer Erquidung beizutragen. Denn wenn wir ihnen auch bas Meifte wieder vergelten, bas werden wir nie vermögen : ihnen burch Die Beburt das Leben zu geben, das fie uns gegeben haben: bamit auch sie uns für die Erquidung, beren sie sich von uns zu erfreuen haben, in jenen Segnungen bestätigen, welche Jatob, ber Beinunterschlager 2), mit klugem Sinne poraus weggenommen hat: und damit ber Bater im Simmel in Gnaben unfern auten Willen annehme und uns würdig mache. baß wir "mit ben Gerechten glanzen wie die Sonne in bem Reiche unsers Baters, 3)" bem fei bie Berherrlichung mit bem Eingebornen und Beiland, Jesu Chrifto, mit bem beiligen und lebendig machenden Geifte, jett und allezeit und in alle Emiafeit. Amen.



<sup>1) 2.</sup> Moj. 21, 17. — 2) 1. Moj. 25, 25; 27, 36. — 3) Matth. 13, 43.

# Achte Katechese

für Solche, die erleuchtet werden follen, zu Jerusalem in freiem Bortrage gehalten.

### Aleber das Wort: Allmächtiger. 1)

Die Lesung aus Jeremias: Der große Gott und ber starte Herr: groß in seinem Rathe und mächtig in seinen Werken, der Allmächtige, der Herr, dessen Name groß ist, u. s. w.<sup>2</sup>).

1. Daburch, daß wir an Einen Gott glauben, schneis ben wir, indem wir uns dieser Waffe gegen die Seiden und

<sup>1)</sup> Richtiger milfte παντοκράτως nicht mit "Allmächtiger", sondern mit "Allherrscher" übersetzt werden. Denn Tyrill bekämpft in dieser Katechese den Dualismus, insbesondere die Manichäer, und beweist daher, daß sich die Vorsehung, Herrschaft und Regierung Sottes über alle Dinge im Himmel und auf Erden, die geistigen und materiellen, erstrecke. Er erklärt den Ausdruck selbst in diesem Sinne c. 3. Da aber der Ausdruck "Omnipotens", "Allmächtiger" im lateinischen und deutschen Symbolum constant geworden ist, so school die mich in obiger Uedersehung diesem an. S. Tonttée, admonitio ad catech. VIII. p. 120.

<sup>2)</sup> Jerem. 32, 18. 19.

die ganze feindliche Macht der Häretifer bedienen, den ganzen Irrthum der Vielgötterei ab. Dadurch aber, daß wir hinzuseten, an Einen Gott Vater, kämpsen wir gegen Die aus der Beschneidung, welche den eingebornen Sohn Gottes leugnen. Denn wie am gestrigen Tage gesagt worden ist, und bevor wir die Lehre von unserm Herrn Jesu Christo näher darlegen, haben wir dadurch, daß wir sagen Vater, schon angezeigt, daß er Vater eines Sohnes ist: damit wir, gleichwie wir erkennen, daß Gott ist, ebenso auch erkennen, daß er einen Sohn hat. Wir sehenso auch erkennen, daß er auch allmächtig ist. Und dieß sagen wir sowohl wegen der Heiden und Juden zugleich, als auch wegen aller Häretiter 1).

2. Denn einige Seiden behaupteten, Gott sei die Weltseele; andere, seine Macht erstrecke sich nur auf den Himmel, nicht auch auf die Erde. Wieder andere, die mit ienen gleichsfalls in Irrthum gerathen sind und ienes Wort falsch answenden, das da lautet: "Und deine Wahrheit reicht bis zu den Wolken "," untersingen sich, die Vorsehung Gottes auf die Wolken und den Himmel zu beschränken und die Dinge auf Erden von Gott loszutrennen, wobei sie den Psalm versgessen, in dem es heißt: "Steig'ich in den Himmel hinauf, so bist du das; "denn wenn Nichts höher ist als der Himmel, die Unterwelt tieser, als die Erde: so befaßt sich ja Derjenige, der die Herrschaft über die Unterwelt hat, auch mit der Erde.

3. Häretiker hinwieder anerkennen, wie vorher gesagt worden ist, nicht Einen allmächtigen Gott. Denn nur Derjenige ist allmächtig, der Alles beherrscht, der über Alles Macht hat. Indem sie aber sagen, der Eine sei der Beherrscher der Seele, irgend ein Anderer der des Leibes, sagen sie, daß keiner von ihnen vollkommen sei, weil Jedem das Eine oder Andere mangelt. Denn wenn Derjenige, der die Macht über die Seele hat, keine Macht hat über den Leib,

<sup>1)</sup> Welche Cyrill in der vorausgebenden K. 6. c. 12 bekämpft hat. 2) Bf. 35, 6. — 3) Bf. 138, 8.

wie kann er allmächtig sein? Und wenn Derjenige, welcher die Leiber beherrscht, die Geister nicht beherrscht, wie kann er Allherrscher sein? Sie werden aber vom Herrn widerlegt, der im Gegentheil spricht: "Fürchtet vielmehr Den, der Seele und Leib in die Hölle ftürzen kann. "Denn wenn der Vater unsers Herrn Jesu Christi nicht über beide Gewalt hat, wie kann er beide der Strafe unterwerfen? Wie wird er einen Leib, über den er keine Macht hat, nehmen und in die Hölle stürzen, wenn er nicht den Starken vorerst gebunden und seines Hausgezähles beraubt hat?".

4. Aber die göttliche Schrift und die Lehrfate ber Wahrheit anerkennen Ginen Gott, ber in feiner Macht Alles beberricht, ber aber Bieles bulbet, weil er will. Denn er berricht auch über die Götenanbeter: aber er bulbet sie aus Rachsicht. Er herrscht auch über die Häretiker, die ihn verleugnen: aber er bulbet sie aus Langmuth. Er herrscht auch über ben Teufel: aber er buldet ihn aus Langmuth: benn nicht weil er machtlos ift, wie ein Besiegter, bulbet er ihn. Er 3) ist ja ber Anfang ber Beschöpfe bes Berrn 4), gemacht. um verspottet zu werben, nicht von Gott (benn beffen ift er nicht werth), sondern von den Engeln, die von Gott gemacht worden sind. Aber er ließ ihm boch auch noch das Leben aus zwei Gründen: damit er besiegt werde und so mehr Schimpf erfahre, und damit die Menschen gefrönt werden. O allweise Borsehung Gottes, die des bosen Willens als eines Mittels für bas Beil ber Gläubigen fich bedient! Denn gleichwie er des bruderhaffenden Willens der Brüder Josephs als eines Mittels zu feinem Beilsplane fich bediente und bavon, daß er ihnen geftattete, in ihrem Bage ben Bruder zu verkaufen, das Mittel hernahm, biefen, wie er es wollte, zum König zu machen: ebenfo gestattete er bem Teufel, noch

Bu fampfen, bamit Diejenigen, welche ihn besiegen, gekrönt werben, unbibamit er, wenn ber Sieg über ibn erkampft ift.

<sup>1)</sup> Matth. 10, 28. — 2) Matth. 12, 29. — 3) D. i. be**r** Teufel. — 4) Job 40, 14.

mit noch größerer Schmach bebeckt werbe, ba er von Geringeren besiegt warb, die Menschen aber um so größeren Ruhm erlangen, da sie einen ehemaligen Erzengel 1) besiegt baben.

- 5. Richts also ift von ber Macht Gottes eximirt: benn von ibm faat die Schrift: "Alles ift bir dienstbar 2)." Alles ist ibm biensthar. Einer aber, fein einziger Sohn, und fein Einer beiliger Beift find außer diefem Allem 3). Und Alles. was ihm dienstbar, bas bient bem Berrscher burch ben Ginen Sohn im beiligen Geifte. Es berricht bemnach Gott über Alles; er bulbet in feiner Langmuth auch Mörder und Diebe und hurer, indem er ben Zeitpunkt vorherbestimmt bat, an bem er einem Jeben vergelten wird: fo baß sie, wenn fie. obgleich sie einen langen Zeitraum 4) zugemeffen empfangen haben, bennoch ein unbuffertiges Berg haben, sie zu besto größerer Strafe verurtheilt werben. Die Berricher auf Erden sind Rönige über Menschen, aber nicht ohne die Bewalt von oben. Das hat ehebem Nabuchodonosor aus Erfahrung kennen gelernt, da er fagte: "Sein Reich ift ein ewiges Reich, und seine Gewalt reicht von Geschlecht zu (Sefchlecht 5)."
- 6. Der Reichthum, das Gold und das Silber gehören nicht, wie Einige meinen ), dem Teufel. "Denn die ganze Welt mit allen ihren Schähen gehört den Gläubigen, dem Ungläubigen auch nicht ein heller )." Nun ist aber Niemand ungläubiger als der Teufel. Und deutlich spricht Gott durch den Propheten: "Mein ist das Silber und mein das Gold, und wem ich will, dem gebe ich es )." Mache nur du davon einen guten Gebrauch, und es ist das Silber nichts Verwerkliches. Wenn

<sup>1)</sup> S. Ratech. 2. c. 4. — 2) PJ. 118, 91.

<sup>3)</sup> Weil sie des göttlichen Wesens, "der väterlichen Gottheit" (Katech. 6. c. 6) und somit auch der zeitlichen Herrschaft des Vasters theilhaftig sind — gegen die Arianer und Macedonianer gesagt. Katech. 10. c. 9; 11. c. 21.

<sup>4)</sup> D. i. zur Bekehrung. — 5) Dan. 4, 31. — 6) S. c. 7. — 7) Spriichw. 17, 6. — 8) Agg. 2, 8.

bu aber bas Gute fchlecht gebrauchst, bann schiebst bu. ba bu beine eigene Verwendung nicht tabeln willft, ben Tabel in gottlofer Beile auf Den, ber es geschaffen hat. Es kann Giner fogar burch zeitliche Guter gerechtfertigt werben. "3ch war hungrig, und ihr habt mir zu effen gegeben" - offenbar mit zeitlichen Gütern. "Ich war nacht, und ihr habt mich befleibet 1)" - offenbar mit zeitlichen Butern. Und millit bit erkennen, daß die zeitlichen Büter die Thure zum himmel= reiche werben können? "Berkaufe", spricht er, "was du haft, und gib ben Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel baben 2)."

7. Dieß fagte ich wegen ber Baretiker, welche bie Reich= thumer, bas Gelb und die Leiber verfluchen's). Denn ich will weber, baß bu ein Stlave ber zeitlichen Güter feieft. noch daß du fie als beine Reinde betrachteft, ba fie bir boch von Gott zu beinem Dienste gegeben find. Sag' alfo nie. daß die zeitlichen Büter bem Teufel gehören; benn wenn er auch fpricht: "Dies Alles werde ich bir geben, weil es mir übergeben worden ift" 1): fo fann man biefes fein Mort als nicht geltend gurudweisen; benn bem Lugner barf man nicht glauben 5). Aber vielleicht fagte er, von ber Macht bes Unwesenden gezwungen, die Wahrheit; benn er sagte nicht: "Dies Alles werde ich dir geben, weil es mein ist"; fondern: "weil es mir übergeben worben ift"; benn er rif bie Berrichaft barüber nicht gewaltsam an sich, sondern bekannte, baß er nur im Besitze fei, und bag er bis babin bie Berwaltung barüber habe 6). Man fann jedoch zur gelegenen Zeit bie Gregeten fragen, ob er ba lügt ober bie Wahrheit fpricht.

<sup>1)</sup> Matth. 25, 35. — 2) Matth. 19, 21. 3) Als Erzeugnisse bes Teufels: ein manichäischer Lehrsat.

<sup>4)</sup> Matth. 4, 9; Luf. 4, 6. 5) Schon Frenaus und bann anbere Bater erflarten wirflich Diese Worte für eine Lüge bes Lilgengeistes. S. Touttée 2. b. St.

<sup>6)</sup> Cprill hulbigt mit vielen anbern Batern ber Meinung, ber Teufel babe por feinem Kalle, als einer ber bochften Engel, einen

8. Es ist also Ein Gott, ber Bater, ber Allmächtige, ben sich die Häretiker zu lästern erfrechen. Denn sie erfrecheten sich zu schmähen ben Herrn der Heerschaaren, der thronet über den Scherubim; sie erfrechten sich zu lästern den von den Propheten gepriesenen allmächtigen Gott, den Bater unsers Herrn Jesu Christi. Fliebe die Bielgötterei, sliebe auch jede Häreste und sprich mit Iod: "Ich will den allmächtigen Herrn anrusen, der Großes und Unerforschliches, Ruhmvolles und Bunderbares thut ohne Jahl." Ferner: "Wegen alles Dessen Ehre dem Allmächtigen"), dem sei die Verherrlichung jett und in alle Ewigkeit. Amen.

bestimmten Theil ber Welt zur Berwaltung erhalten, und biese sei ihm zum Theile auch nach bem Falle geblieben, weil ihn Gott nicht ber ganzen Macht berauben wollte: bamit er von den Mensichen im Kampse überwunden und beschämt werde, und damit die Wenschen selbst die Siegestrone sich verdienen (ob. c. 4).

1) 30b 5, 8, 9. — 2) 30b 37, 22.



# Neunte Katechese

für Solche, die erleuchtet werden sollen, zu Jerusalem in freiem Bortrag gehalten.

### Neber die Worte: Schöpfer Simmels und der Erde, aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge.

Die Lefung aus Job: "Wer ist es, ber mir einen Rathschluß verbirgt, ber bie Worte, die er im Herzen bewahrt, vor mir zu verbergen glaubt?" u. s. w.").

1. Es ist unmöglich, Gott mit leiblichen Augen zu sehen; benn das Unförperliche fällt nicht unter die Blick förperlicher Augen. Dieß hat der eingeborne Sohn Gottes selbst bezeugt, indem er sagte: "Gott hat noch Niemand gesehen?)." Denn wenn auch Einer aus Dem, was bei Ezechiel geschrieben

<sup>1) 3</sup>ob 38, 2. — 2) 3oh. 1, 18; 6, 46.

fteht, entnehmen wollte, als habe Ezechiel ihn gefeben, mas fagt bazu die Schrift? "Er fah ein Sinnbild ber Berrlichfeit bes Berrn"; 1) nicht ben Berrn felbit, fonbern "bas Ginn= bild ber Berrlichkeit," und nicht die Derrlichkeit felbst, wie sie in Wirklichkeit ist. Und als er bloß bas Sinnbild ber Berrlichkeit fab und nicht bie Berrlichkeit felbit, fiel er vor Furcht zur Erbe nieder. Wenn nun ber Anblick bes Sinnbildes ber Berrlichkeit Furcht und Angst ben Propheten einflößte, fo würde Giner, wenn er Gott felbst zu schauen versuchte, sicherlich felbst bas leben verlieren gemäß bem Ausspruche: "Niemand wird mein Angesicht seben und leben. 2)" Defihalb fpannte Gott in feiner größten Menschenliebe ben Simmel als einen Vorhang vor feiner Gottheit aus, damit wir nicht umtommen. Und bieß ift nicht mein Wort, fondern ber Prophet fagte: "Wenn bu die Simmel öffnen wirft, fo wird ein Schreden vor bir bie Berge erfaffen, und fie merben schmelzen."3) ' Und was wunderst bu dich, baß Ezechiel. als er bas Sinnbild ber Herrlichkeit fah, niederfiel, ba auch Daniel, als ihm Gabriel, ber nur ein Diener bes Berrn ift, erschien, plötlich von Schrecken ergriffen murbe und auf fein Angesicht niederfiel, und da er, der Prophet, es nicht wagte, Bu antworten, bis ber Engel fich gezwungen fab, die Beftalt eines Menschen anzunehmen. 4) Wenn ber Unblid Gabriels Propheten Schreckniß einflößte: wurde nicht Gott, wenn er felbst geschaut murbe, wie er an sich ist. Alle vernichten?

2. Es ist also unmöglich, mit leiblichen Augen die göttliche Natur zu sehen; aber es ist möglich, von seinen göttlichen Werken aus zu einer Vorstellung von seiner Macht zu gelangen, nach den Worten Salomons: "Denn in der Größe und Schönheit der Geschöpfe wird in analoger Weise der Schöpfer geschaut." Denn er sagt nicht: In den Geschöpfen wird der Schöpfer geschaut, sondern er setzt bei "in analoger Weise." Denn einem Jeden erscheint Gott um

<sup>1)</sup> Gech. 2, 1. — 2) 2. Moj. 33, 20. — 3) Bj. 64, 1. — 4) Dan. 8, 16 ff. — 5) Weish. 13, 5.

so größer, eine je größere Vorstellung von den Geschöpfen der Mensch gewinnt; und wenn er durch eine größere Vorftellung sich im Gerzen erhebt, so gewinnt er auch eine größere Idee von Gott.

- 3. Willft bu erkennen, bag es unmöglich fei, bie Natur Gottes zu begreifen? Die brei Junglinge im Feuerofen fprechen Gott lobpreifend alfo: "Gepriefen feift Du, ber bu Die Abgrunde fiehft und fiteft über ben Cherubim." 1) Sage mir erft, welches bie Natur ter Cherubim fei, und bann magft bu ten schauen, ter über ihnen sitt. Es hat fogar ber Brophet Ezechiel, fo gut er es vermochte, eine Beschrei= bung von ihnen gemacht, indem er fagt: "Ein Beber hat vier Befichter, bas eines Menfchen, bas eines Löwen, bas eines Ablers, bas eines Rindes; und ein jeder bat feche Flügel, und Mugen haben fie auf allen Seiten; und unter einem jeden ift ein barunterliegendes geviertheiltes Rad." 2) Aber obgleich ber Prophet biefe Beschreibung gemacht hat, fo können wir sie bennoch, auch wenn wir sie lesen, nicht fassen. Wenn wir nun ben Thron, ben er uns beschrieben bat, nicht faffen tonnen: wie follen wir ten, ber tarauf fitt. ben unfichtbaren und unaussprechlichen Gott erfaffen konnen? Es ift also unmöglich, Die Ratur Gottes gang zu erforschen: aber zu ihm wegen feiner Werte, bie wir feben, Lobpreifungen emporzuschiden, bas ift möglich.
- 4. Dieß wird auch gesagt wegen der Abfolge tes Glaubens?), und weil wir sagen: "Bir glauben an Einen Gott, allmächtigen Bater, Schöpfer himmels und der Erde, aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge": tamit wir eingedent seien, daß er ist Bater unsers herrn Jesu Christi, und taß er zugleich ist derjenige, welcher himmel und Erte gemacht hat, und damit wir uns sicher stellen wegen der Abirrungen der gottsofen häretiter, die sich erfrecht baben, fälschlich den allweisen

<sup>1)</sup> Dan. 3, 55. — 2) Ezech. 1, 6. 10.

<sup>3)</sup> D. i. bes Glaubensbefenntniffes.

Baumeister dieses Weltalls anzuklagen, die zwar mit ihren leiblichen Augen sehen, aber an ben Augen bes Geiftes ftock-

blind sind.

5. Denn mas haben fie an biefem fo großen Schöpfungs= werke Gottes zu tabeln? sie, die von Staunen ergriffen werben follten, menn fie bie Simmelswölbungen betrachten, bie ben anbeten follten, ber ben Simmel wie ein Bewölbe bingestellt hat, ber aus ber flüßigen Ratur ber Gewässer bie fest stehende Substanz bes himmels gemacht hat. Denn Gott sprach: "Es werbe bas Firmament in Mitte ber Gewäffer."1) Gott fprach einmal: und es fteht und fällt nicht. Waffer ift ber himmel, 2) aber feurig, was in ihm ift, Sonne, Mond und die Sterne. Wie laufen nun feurige Dinge im Waffer? Wenn aber Jemand wegen ber entgegengefetten Naturen von Keuer und Waffer zweifeln wollte, fo erinnere er sich an das Feuer, das in Aegypten zur Zeit bes Moses im Sagel flammte;3) auch erwäge er bie allweise Einrich= tung Gottes in der Schöpfung. Denn ba Waffer nothwendig war, weil die Erbe für den Ackerbau eingerichtet werden follte, fo bereitete er in ber Sobe einen Wafferhimmel. damit, wenn das Ackerland ber Erbe ber Bewässerung burch Regen bedarf, ber Simmel von Natur aus hiefur zubereitet mar. 4)

6. Wie nun? Soll berjenige, ber ben Bau der Sonne betrachtet, nicht mit Bewunderung erfüllt werden? Denn sie, die als eine kleine Scheibe berfcheint, faßt große Kraft in sich. Aussleuchtend im Osten, sendet sie die zum Westen ihr Licht. Ihren täglichen Morgenausgang beschreibend, sagte der Pfalmist: "Und sie tritt bervor, wie ein Bräutigam aus dem Brautgemach." Er beschrieb nämlich damit den

<sup>1) 1.</sup> Mos. 1, 6. — 2) S. Katech. 3. c. 5. — 3) 2. Mos. 9, 23. 4) Hier neunt Chrill ben Luftraum, die Atmosphäre "Himmel". Den Regen läßt er aus einer Verdichtung ber Luft entstehen. S. unten c. 9.

<sup>5)</sup> Gigentlich "Gefäß" (onevoc).

<sup>6)</sup> Bf. 18, 6.

anmuthigen Lichtglans und die angenehme, mäffige Wärme. mit der fie beim Beginne ihres Aufganges ben Menschen bescheint: benn wenn fie die Mittagelinie burchläuft, flieben wir sie oft wegen ber allzugroßen Sitze: aber bei ihrem Aufgang ift fie Allen erfreulich, indem fie, wie ein Bräutigam. fichtbar wird. Betrachte auch ihr zwedmäßiges Walten (ober vielmehr nicht ihr, sondern bas Walten Desienigen, ber ihr ben Lauf durch sein Gebot vorgezeichnet hat), wie sie im Sommer, höber heraufsteigend, Die Tage länger macht und baburch ben Menschen gelegene Zeit zu ihren Arbeiten gibt, im Winter aber ben Kreislauf enger zieht, nicht damit bie Beit ber Ralte langer werbe, fondern bamit Die langer werbenben Nächte zur Erholung ber Menschen beitragen, für Die Erbe aber bazu beitragen, fie an Erzeugniffen fruchtbringend zu machen. Sieh auch, wie die Tage in schöner Ordnung auf einander folgen, wie sie im Sommer wachfen, im Winter fürzer werben, im Frühling und Berbst aber gleichen Abstand von einander sich gewähren. Wie hinwieder bei den Rächten etwas Aehnliches geschieht, fo baß ber Bfalmist von ihnen fagt: "Ein Tag fagt bas Wort bem andern, und eine Nacht bringt Runde der andern."1) Denn fie fcbreien es gleichsam ben Saretifern, Die feine Ohren haben, zu und fagen ihnen burch ihre schöne Ordnung: es gebe feinen anderen Gott, als benjenigen, ber bie Welt ge-Schaffen und ihre Grenzen bestimmt, ber Alles in ihr gepronet bat.

7. Niemand aber dulbe Solche, die fagen, ein Anderer habe bas Licht, ein Anterer bie Finfterniß gemacht. Er gebente nämlich bes Isaias, ber fagt: "Ich, Gott, machte bas Licht und fchuf die Finfternig." 2) Warum bift bu, o Menfch, über diese ungehalten3)? Warum verbrießet es bich, baß bir eine Zeit zu beiner Ruhe gegeben ift? Es würde ber Anecht von dem herrn feine Rube befommen, wenn nicht

<sup>1) \$\</sup>Psi. 18, 3. — 2) \$\Psi. 45, 7.
3) D. i. Warum willst du ihren Ursprung nicht bem guten, mahren Gott zuschreiben?

vie Finsterniß nothwendig einen Aufschub der Arbeit mit stächte. So werden wir, wenn wir am Tage uns geplagt haben, in der Nacht wieder verjüngt. Und der am gestrigen Tage von schwerer Arbeit erschöpft gewesen, wie ist er am Morgen wieder frisch und neugekräftigt durch die Rube der Nacht! Was ist geeigneter zur Weisbeit, als die Nacht? Denn in ihr denken wir oft über göttliche Dinge nach; in ihr veranstalten wir Lesung und Betrachtung der göttlichen Aussprüche. Wann ist unser Beist mehr gefammelt Jum Pfalmensingen und Gebete? Nicht wahr, in der Nacht? 1) Nehmen wir also nie die verkehrte, falsche Meinung an, daß ein Anderer die Finsterniß gemacht habe; denn die Ersahrung beweist, daß auch sie aut und sehr nützlich ist.

8. Aber bie Baretifer follten nicht allein ben Bau ber Sonne und tes Montes anstaunen und bewundern, sondern auch ben wohlgeordneten Reigen ber Sterne und ihren ungehinderten Lauf und ben rechtzeitigen Aufgang eines jeden: wie die einen die Zeichen bes Winters, Die andern die bes Sommers find; wie die einen die Zeit ber Ausfaat anfünbigen, die anderen ben Beginn ber Schifffahrt anzeigen; wie ber Mensch, im Schiffe sitend und auf ben unermeglichen Wogen hinfahrend, zu ben Sternen aufblickt und barnach bas Schiff lenkt. Denn hierüber fagt bie Schrift gang fcbon: "Sie follen fein zu Zeichen und zu Zeiten und zu Rahren" 2). nicht zu erdichteten Sagen ber Aftrologie und Horoscopie.3) Betrachte ferner, wie uns Gott bas Licht bes Tages fo fcbn in allmählig zunehmender Stärke gewährt; benn nicht auf einmal und plötlich feben wir bie Sonne aufgeben, fonbern es läuft ein tleines Licht voraus, damit die Pupille vorbe-

<sup>1)</sup> Die Nachtwachen in ben Kirchen vor hohen Festagen (vigiliae) wurden unter Gebet und Psalmengesang gehalten. Aehnsich geschah es auch in Privathäusern. Des Psalmensingens erwähnt Cyrill auch Katech. 13. c. 26.

<sup>2) 1.</sup> Mof. 1, 14.

<sup>3)</sup> D. i. die Borberbestimmung ber Schickfale eines Menschen aus bem Stande ber Gestirne in ber Stunde ber Geburt.

reitet werbe und so die stärkere Kraft bes Sonnenstrahlesextragen könne; wie er auch die Kinsterniß der Nacht burch-

ben Schein bes Monbes gemilbert bat.

9. "Wer ist ber Bater bes Regens? Wer ift es, ber Die Thautropfen hervorgebracht hat?"1) Wer hat die Luft zu Wolfen verdichtet und ihnen befohlen, die Regenwaffer zu tragen? Und wer führt bisweilen von Norben ber Wolfen. bie golden glangen, formt fie bisweilen in Gine Geftalt und verändert sie bann wieder in mannigfache freisförmige und andere Formen? Wer ist mit feiner Beisheit im Stande. bie Wolken zu gahlen? Davon heißt es bei Job: "Er kennt bie Unterschiede ber Wolken ")." "Er hat ben himmel zur Erbe geneigt."3) Ferner: "Er gablt bie Wolfen in feiner Beisheit." Ferner: "Unter ihm ift feine Wolfe eingebrochen."4) Muf ben Wolfen liegen nämlich fo große Waffermaffen, und boch brechen sie nicht ein, sondern fließen allmählig nach gang weiser Anordnung zur Erbe hernieder. "Wer führt Die Winde aus ihren Schatkammern heraus?" 5) Wer ift es, wie gefagt, ber die Tropfen des Thaues hervorgebracht bat?6) Aus wessen Schoof fommt bas Eis hervor? Denn von Waffer ift feine Substang, und feine Barte wie die eines Steines. Und bald wird bas Waffer zu Schnee, wie Wolle, bald bient es dem als Mittel, der den Nebel wie Asche hin= ftreut: 7) bald vermantelt es fich in eine Substang wie Stein: weil er das Waffer bewegt und leitet, wie er will. Des Waffers Natur ift einfach, aber vielfach feine Rraft und Wirksamkeit. Das Waffer ift im Weinftoche Wein, ber bas Berg bes Menfchen erfreut, und in den Delbäumen Del, das glänzend macht bes Menschen Angesicht; auch in Brod, bas tes Menschen Bergftark macht 8), wird es vermandelt und in Fruchterzeugnisse aller Art.

10. Was follte man also beghalb thun? Soll man ben Erschaffer läftern ober vielmehr anbeten? Und boch sprach

<sup>1)</sup> Job 38, 28. — 2) Job 37, 16. — 3) Job 38, 37. — 4) Job 26, 8. — 5) P[, 134, 7. — 6) Job 38, 28. — 7) P[. 147, 5. 16. — 8) P[. 103, 15.

ich bisber noch nicht von ben unsichtbaren Werken feiner Beisheit. Betrachte nur ben Frühling und bie Blumen aller Art. Die einander fo ähnlich und doch so verschieden sind: bas lebhafte Roth ber Rofen, bas blenbend Beifie ber Lilie. Sie entstehen aus Ginem Regen und aus Giner Erbe: wer ift es, ber sie so verschieden macht, ber sie hervorbringt? Betrachte auch die fo forgfältige Ausscheidung. Aus Giner Substanz tes Baumes wird ein Theil zum Schattenbache. ein anderer Theil zu verschiedenen Früchten: und doch ift Giner ber Rünftler! Bon Giner Weinrebe machet fich ein Theil aus als Hold gum Berbrennen, ein anderer zu Sproffen. ein anderer zu Laubwerk, ein anderer zu rankenden Zweigen, ein anderer endlich zur Traube. Staune auch an ben Rina ber Knoten des Robres, wie ihn der Künstler so dicht ge= macht bat! Aus Einer Erbe kommen friechende und reissende und gabme Thiere bervor und Solzer und egbare Sachen und Gold, Gilber, Erz, Gifen und Steine. Die Natur ber Bewäffer ift Gine, und aus ihr entstehen Die fo wesentlich verschiedenen schwimmenden Thiere und die Bögel, so daß. wie jene in den Waffern schwimmen, die Bogel in der Luft fliegen.

11. "Dieses große und weite Meer — wie wimmelt es von Thieren ohne Zahl!"") Wer kann die Schönheit der Fische, die darin sind, beschreiben? Wer kann beschreiben die Größe der Meerungeheuer und die Natur der Amphibien, wie sie sowohl auf trockenem Land als auch im Wasser leben können? Wer kann beschreiben die Tiese und Breite des Meeres, oder den gewaltigen Andrang der unermeklichen Wogen? Und dennoch steht es in seinen Grenzen, wegen Dessenigen, der gesprochen hat: "Bis hieher magst du kommen, aber darüber sollst du nicht hinausgehen, sondern in dir selbst sollen deine Wogen sich brechen." Und er zeigt dieses ihmlausgelegte Gebot auch deutlich an, indem es, wenn

<sup>1) \$\</sup>pi \cdot 103, 25. — 2) 30b 38, 11.

es sich ausgelaufen hat, ben Ufern eine Art sichtbarer Linie eingebrückt zurückläßt, um Denjenigen, die biese sehen, gewiffermassen anzuzeigen, daß es die vorgeschriebenen Grenzen nicht überschritten habe.

12. Wer kann die Natur der Bögel der Lüfte ausspekuliren? Wie die einen eine gesangskundige Junge mit sich führen, wie andere an den Flügeln kunstvoll dunt bemalt sind, wie andere, nachdem sie mitten in die Luft aufgeslogen, undeweglich stehen, wie der Habicht; denn auf göttlichen Befehl "sieht der Habicht undeweglich mit ausgebreiteten Flügeln, nach den südlichen Gegenden schauend."" Welcher Mensch kann einen Adler erschauen, der sich in die Höhe erhoben hat? Benn du nun den dümmsten der Vögel, der sich in die Höhe erhoben, mit deiner Erkenntnis nicht ersassen kannst: wie willst du mit deinem Geist den ersassen, der Alles gemacht hat?

13. Welcher Mensch weiß von allen Thieren auch nur bie Ramen? ober wer fann bie natürliche Beschaffenheit eines jeden erforschen? Wenn wir nun von den Thieren nicht einmal die Ramen. wiffen: wie follen wir den begreifen. ber sie gemacht hat? Ein einziges Machtwort Gottes mar es. das lautet: "Es bringe die Erde hervor wilde und gabme und friechende Thiere nach ihrer Art":2) und verschiedene Arten pon Thieren famen aus ber Ginen Erbe auf Diefes Eine Machtwort bin bervor: das fo fanftmüthige Schaf und der fleischfressende Löwe, und verschiedene blinde Triebe ber Thiere, welche gleichsam Rachahmungen ber verschiebenen freien Willensthätigkeiten ber Menschen sind: fo daß ber Fuchs die gewissen Menschen eigene hinterliftige Schlaubeit barftellt, die Schlange jene Menschen, welche ihre Freunde mit giftigen Bfeilen verwunden, das wiehernde Bferd aber Die geilen unter ben Jünglingen. Die arbeitsame Ameise foll ben Faulen und Trägen aufwecken. Denn wenn Giner feine Jugendzeit in Trägheit und Müßiggang hinbringt, bann foll er von ben unvernünftigen Thieren belehrt werben,

<sup>1) 30</sup>b 39, 26. — 2) 1. Mos. 1, 25.

indem die göttliche Schrift ihn schilt und spricht: "Gehe hin zur Ameise, du Fauler, und sieh ihre Wege und eisere ihr nach und werde weiser, als sie." Denn wenn du siehst, will sie sagen, wie sie sich zur rechten Zeit Vorrath an Nahrung sammelt, ahme sie nach und sammle dir einen Schatz von Früchten guter Werke für die künstigen Zeiten. Und wieder: "Gehe zur Viene hin und lerne, wie arbeitsam kie sit,"") wie sie zu Blumen jeder Art herumsliegend den Honig bereitet dir zum Nutzen: damit auch du selbst in die göttlichen Schriften dich versenkend? mit deinem Geile dich befasselt und von ihnen ganz gesättigt sprichst: "O wie sütssind meinem Gaumen deine Aussprüche! Ueber Honig und

Bonigseim find fie meinem Munte!"3)

14. Ist also ber Künstler nicht vielmehr ber Lobbreifung würdig? Denn wie? Ift begbalb, weil bu Wefen und Endzweck aller Dinge nicht kennft, bas, mas geschaffen ift, auch schon nut nnd zwecklos? Denn fannst du die Rrafte aller Bflanzen erkennen? Ober kannst bu allen Nuten. ber von jedem Thiere tommt, kennen lernen? Sat man ja fogar von ben giftigen Nattern Uraneimittel zum Beile ber Menschen gewonnen! Aber bu fagst mir: "Aber Die Schlange ift schrecklich!" Fürchte ben Berrn, und sie wird bir nicht schaben können. "Der Storpion sticht!" Fürchte ben Berrn, und er wird dich nicht stechen. "Der Löwe ist blutdürstig!" Fürchte ben herrn, und er wird sich neben bich, wie einst neben Daniel. niederlegen. Es ift in der That auch die Kraft der Thiere zu bewundern, wie die einen, wie ber Sforpion, an den Stacheln eine icharfe Waffe, andere ihre Rraft in ben Bahnen haben; und wie wieder andere mit den Klauen sich wehren: wie die Macht des Basilisten im Blicke liegt 1). Aus diefer

1) Spriichw. 6, 6. 8.

<sup>2)</sup> Eigentlich "bei ben göttlichen Schriften herumgehend" (περιερχόμενος), wie die Biene von einer Blume zur andern fliegt. "Bersenken" veranschausicht das Bild gleichfalls gut.
3) Pf. 118, 103.

<sup>4)</sup> Eine Sidechsen- ober Natternart, beren Blid schäblich sein sollte, bie baber gefürchtet war.

mannigfachen Einrichtung bes Schöpfungswerkes alfo erkenne

Die Graft bes Schöpfers!

15. Jedoch vielleicht kennst du biese Dinge nicht, und es liegt dir auch Nichts an den lebenden Wesen außer dir. Webe alfo etwas in bich felbst binein und lerne ben Rünftler aus beiner eigenen Wefenheit tennen. Bas ift an beinem Görner fo gehildet, daß es Tadel verdient? Beherriche dich felbit. und aus allen beinen Gliedern wird nichts Schlechtes here porgeben. Anfangs war Abam nacht mit Eva im Barabiefe: aber ber Glieber megen ward er nicht baraus vertrieben. Die Glieber find also nicht die Urfache ber Gunde, sondern biejenigen, welche von ihren Gliedern einen fcblimmen Behrauch machen. Weise ist baber berjenige, ber Die Glieber gemacht hat. Wer hat die Ranale des Mutterschooses für das Rin= bergebären gubereitet? Wer hat bas Unbeseelte in ihm he= feelt? Wer hat uns mit Nerven und Gebeinen gufammengefügt, mit Saut und Fleisch umgeben? Und wer läfit. fobald bas Kind geboren ift, aus ben Bruften bie Mild fpenbende Quelle entspringen? Wie wächft ber Säugling zum Knaben, und biefer zum Jüngling und bann zum Manne heran? Und wie verwandelt fich diefer wieder in einen Greis. ohne daß Jemand ben genauen Berlauf ber Tag für Tag regelmäßig vor fich gehenden Veranderung wahrnimmt? Mie wird die Rahrung theils zu Blut bereitet, theils zur Absonberung ausgeschieren, theils in Fleisch verwandelt? Wer fett bas nie ruhende Herz in Bewegung? Wer hat die so empfindlichen Augen durch die sie umgebenden Augenlider fo weise beschütt? Denn was ben mannigfachen und munberbaren Bau ber Augen anbelangt, fo sind die umfangreichstem Bücher ber Aerste kaum im Stande, ihn zu beschreiben. Mer hat ben Einen Athemzug burch ben ganzen Körper vertheilt ? Du fiehst alfo, o Mensch, ben Rünftler, bu fiehst ben meifen Baumeister.

16. Dieß bat bir jest unfre Rebe auseinanter gefett. wobei wir viele, ja ungählige andere und insbesondere un= förperliche und geiftige Dinge übergangen haben: bamit bie Diejenigen haffest, welche ben weisen und guten Rünftler

Enrill's Ratechefen.

lästern, und damit du, nachdem du aus dem, was gesagt und vorgelesen worden ist und aus dem, was du selbst etwa zu sinden und zu erdenken vermagst, aus der Größe und Schönheit der Geschöpfe in analoger Weise den Ursebeber derselben erkannt haft, mit Andacht das Knie beusgest vor dem Erschaffer aller Dinge, der sinnlichen nämslich und geistigen, der sichdaren und unssichtbaren, mit anserkennender und lobpreisender Zunge, mit unermüdlichen Lidven und vom Serzen Gott lobsingest mit den Worten: "Wie wunderbar sind deine Werke, o Gerr! Alles haft du mit Weisheit gemacht." <sup>1</sup>) Ja, dir gebührt Ehre, Ruhm und Gerrlichkeit jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.



<sup>1) \$\\ \</sup>partial 1. 103, 24.

## Behnte Katechese

für Solche, die erleuchtet werden sollen, zu Jerusalem in freiem Vortrag gehalten.

## Aeber die Vorte: "Ind an Einen Serrn Jesum Christum."

Die Lesung aus dem ersten Briese an die Korinther: Denn wenn es auch Solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel, sei es auf Erden: so haben wir doch nur Einen Gott, den Bater, von dem alle Dinge sind, und auch wir für ihn; und Einen Herrn Jesum Christum, durch den alle Dinge sind, und auch wir durch ihn u. s. w.')

1. Diejenigen, welche gelehrt worden find, an Einen Gott Bater, den Allmächtigen, zu glauben, muffen auch an

<sup>1) 1.</sup> Ror. 8, 5. 6.

ben eingebornen Sohn glauben. "Denn wer ben Sohn leugnet, ber hat auch ben Bater nicht."1) "Ich bin bie Thure," fagt Jesus; "Niemand kommt zum Bater außer burch mich."2) Denn wenn bu die Thure leugnest, so ift bir bie zum Bater führende Erkenntnig verschloffen. "Riemand fennt ben Bater, als nur ber Sohn, und wem es ber Sohn offenbart."3) Denn wenn du denjenigen seugnest, der ihn uns offenbart, so bleibst du in der Unkenntniß. Im Evangelium ift ein Ausspruch, ber lautet: "Wer an ben Sohn nicht glaubt, ber wird Leben nicht feben, fondern ber Born Gottes bleibt über ihm." 4) Denn der Bater zürnt, wenn fein eingeborner Sohn verworfen wird. Denn einem König gilt es schon als eine gewaltige Unthat, wenn auch nur ein einfacher Soldat miffachtet wird; wenn aber einer feiner pornehmen Diener oder Freunde mikachtet wird, bann wird auch fein Born noch größer; wenn aber Giner ben eingebor= nen Sohn bes Rönigs felbit beschimpft: wer wird bann ben um feines eingebornen Sohnes willen erzurnten Bater noch befänftigen und bei ihm Fürbitte einlegen?

2. Wenn also Einer fromme Gesinnung gegen Gott. hegen will, so bete 'er den Sohn an, da sonst der Bater seine Berehrung nicht annimmt. Der Bater rief vom Himmel herab und sprach: "Dieß ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe." Der Bater hat sein Wohlgefallen an dem Sohne. Wenn nicht auch du Wohlgefallen an ihm hast, so hast du das Leben nicht. Laß dich nicht mit den Juden irre führen, die arglistig sprechen: "Es gibt nur Einen Gott!" sondern nehst dem, daß du weißt, daß nur Ein Gott ist, ersenne auch, daß es auch einen einsebornen Sohn Gottes gibt. Ich bin nicht der Erste, der dieß sagt, sondern der Psalmist spricht in der Verste, der Sohnes: "Der Herr sprach zu mir: Mein Sohn bist du." Werke daher nicht auf daß, was die Juden sagen.

<sup>1) 1.</sup> Joh. 2, 23. — 2) Joh. 10, 9; 14, 6. — 3) Matth. 11, 27. — 4) Joh. 3, 36. — 5) Matth. 3, 17. — 6) Hf. 2, 7.

sondern auf das, was die Bropheten sagen. Wunderst du dich, daß sie die Worte der Bropheten verwersen, sie, welche die Bropheten gesteinigt und getöbtet haben?

3. Du glaube an "Ginen Berrn Jefum Chriftum, ben eingebornen Sohn Gottes." "Ginen Berrn Jefum Chriftum" aber fagen wir: bamit die Sohnschaft eine Eingeborne fei: Einen fagen wir, bamit bu babei nicht etwa noch an einen andern bentft: Einen fagen wir, bamit bu feine vielnamige Macht nicht in gottlofer Beife auf viele Sohne vertheilft. Denn er wird "Thure" genannt; jedoch glaube wegen biefer Benennung ja nicht, er fei eine hölzerne, fonbern eine vernunftbegabte, lebenbige, Die unter benjenigen, Die hineingeben, einen Unterschied macht. Er wird "Weg" genannt, nicht einer, auf ben man mit Fugen tritt, sondern ber gum Bater im Himmel führt. Er wird "Schaf" 1) genannt, nicht ein vernunftloses, sondern basjenige, welches burch sein kostbares Blut ben Erbfreis von ben Gunben reinigt, bas vor ben Scheerer geführt wird und weiß, wenn es ichmeigen muß. Diefes nämliche Schaf wird auch wieber "Birt" genannt, ber sagt: "Ich bin ber gute Sirt": ") ein Schaf wegen feiner Menschheit, ein hirt wegen ber Menschenliebe seiner Gottbeit. Und willft bu wiffen, baß es auch vernunftbegabte Schafe gibt? Es fagt ber Beiland zu ben Aposteln: "Sieh ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe." 3) Wie= berum wird er "Löwe" genannt, nicht ein Menschen freffenber, sondern um durch diese Benennung bas Königliche und Starte und Muthige feines Wefens einigermaffen zu bezeichnen. Gin Lowe wird er genannt im Gegenfat gegen jenen Löwen, ben Widersacher, ber ba brullt und bie Berführten verschlingt;4) benn es fam ber Beiland nicht, um bas Sanfte feiner Ratur zu verändern, fondern um als "mach= tiger Löwe aus ber Zunft Juda" 5) bie Gläubigen zu retten, ben Wiberfacher aber nieberzutreten. Er heißt ein "Stein" 6)

<sup>1)</sup> Apg. 8, 32; 1. Petr. 1, 19. — 2) Joh. 10, 11. — 3) Matth. 10, 16. — 4) 1. Pet. 5, 8. — 5) Off. 5, 5. —

<sup>6)</sup> Ephef. 2, 20.

nicht ein lebloser, von Menschenhänden ausgehauen, sondern ein "Edstein" 1), an den wer glaubt nicht zu Schanden wers ben wird.

4. Er wird "Christus" 2) genannt, nicht weil er von Menschenhänden gefalbt worden ift, sondern weil er vom Bater emig für bas übermenschliche Bobepriefterthum gefalbt worden ift. 8) Er wird ein "Todter" 4) genannt, ob= gleich er nicht unter ben Todten geblieben ift, wie Alle in ber Unterwelt, sondern allein unter Tobten frei war. Er wird "Menschensohn"5) genannt, nicht als habe er wie ein Beber von une die Geburt von ber Erbe erhalten, fondern als Einer, ber auf ben Wolfen kommt zu richten Leben= dige und Todte. Er wird "Herr") genannt, nicht im uneigentlichen Sinne, wie dieß bei Menschen der Fall. ift, sondern weil er eine natureigene und ewige Herrschaft hat. Er wird ganz mit Recht "Jesus") genannt, weil er biesen Namen hat von der heilbringenden Arznei. Er wird "Sohn" genannt, nicht weil er an Sohnes Statt angenommen, fondern weil er von Natur aus als folder geboren ift. Und fo gibt es viele Ramen unferes Beilandes. Damit bich also die Bielheit der Namen nicht glauben mache, es gebeviele Sohne, bann auch wegen ber Irrthumer ber Baretifer. Die fagen, ein anderer fei ber Chriftus, ein anderer ber Jefus, ein anderer die Thüre's) u. f. w., fo stellt dich im Voraus ber Glaube") dagegen ficher, ber ganz recht fagt: "an Einen Herrn Jesum Christum." Denn wenn es auch ber Namen viele sind, fo ift doch nur Ein Subjett bamit bezeichnet.

5. Einem Jeden wird der Heiland Berschiedenes, je nachdem es ihm zum Nuten dient. Denen, welche Freudigsteit nöthig haben, wird er ein Weinstock; vor denen, die hinseinzugehen haben, steht er als Thüre; vor denen, welche Gebete darzubringen haben, steht er als Mittler und Hohers

<sup>1)</sup> Nom. 9, 33. — 2) Matth. 1, 16. Apg. 4, 27. — 3) Hebr. 5, 5. — 4) Off. 1, 18; Bf. 15, 10. — 5) Hi. 87, 5. — 6) Joh. 13, 13. — 7) Matth. 1, 21. — 8) S. Katech. 6. c. 16 ff. — 9) S. Katech. 5. c. 12.

priefter. Wieber wird er benen, bie Gunben haben, ein Lamm, um für sie geschlachtet zu werben. Allen wird er Alles. während er feiner Natur nach bas bleibt, mas er ift. Denn während er bleibt und die mahrhaft unveränderliche Würde ber Sohnschaft besitt. läfit er sich als ber beste Arzt und mitleitsvolle Lehrer zu unseren Schwachheiten herab, obgleich er Berr ift in Wahrheit und bas Berrfein nicht erst im Laufe ber Zeit empfangen hat, fondern die Berrichermurbe von Natur aus besitt!). Und er wird nicht im uneigentlichen Sinne, wie wir, Berr genannt, sondern ift in Wahrheit Berr. ba er nach des Baters Wink über feine eigenen Schöpferwerke herrscht. Denn wir sind Berren über Menschen von gleicher Würde, von benfelben Leibenschaften, oft auch über ältere; und oft gebietet ein Jungling als Berr über ein älteres Sausgefinde. Aber bei unferm Berrn Jefus Chriftus ift es um die Berrichaft nicht fo bestellt, sondern querft ift er ber Erschaffer, bann Berr. Erst machte er nach bem Willen bee Baters alle Dinge, bann herrscht er über bas, was von ihm ins Dafein gesetzt worden ift.

6. "Christus ist der Herr, der in der Stadt Davids geboren worden ist."" Und willst du erkennen, daß Christus mit dem Vater auch vor der Menschwerdung der Herr ist, damit du 'das Gesagte nicht allein im Glauben annimmst, sondern auch den Beweis dasür aus der Schrift des alten Bundes erhältst: so komm zu dem ersten Buche, der Genesis. Da spricht Gott: "Laßt uns den Menschen machen," nicht nach "meinem Bilde", sondern "nach unserem Bilde." dund anden Monachem Udam gemacht war, heißt es: "Und es machte der derr den Menschen; nach dem Bilde Gottes machte er ihn." Denn die Schrift hat die Würde der Gottheit nicht auf den Bater allein beschränkt, sondern hat auch dem Sohn mittinbegriffen: damit dadurch der Beweis geliefert würde, daß der Mensch nicht allein Gottes Werks) sei, sondern auch das

<sup>1)</sup> S. Katech. 4. c. 7; 14. c. 26—28. — 2) Luf. 2, 11. — 3) I. Moj. 1, 26. — 4) I. Moj. 1, 27. — 5) D. i. bes Baters.

unsers Herrn Jesu Christi (da auch er wahrhaft Gott ist). Dieser Herr, der mit dem Vater wirkt, hat auch mitgewirkt bei Sodoma und Gomorrha gemäß der Schrift, die sagt: "Und der Herr ließ auf Sodoma und Gomorrha Feuer und Schwefel regnen vom Herrn vom Himmel herab!)." Wieder erschien dieser Herr dem Moses, insoweit er gesehen werden konnte.") Denn menschenfreundlich ist der Herr, stets zu unsern Schwachheiten sich herablassend.

7. Und bamit bu erkennest, bag bieser es ift, ber bem Mofes erschien, fo vernimm bas Zeugniß bes Baulus, ber ba sagt: "Denn sie tranken von bem geiftigen Felsen, ber ihnen nachfolgte: ber Wels aber mar Chriftus 8)." Und wieber: "Durch ben Glauben verließ Mofes Megypten 4);" und ein wenig nachher fagt er: "Inbem er die Schmach Chrifti für einen größern Reichthum hielt, als Die Schätze in Aegypten." Diefer Mofes fprach zu ihm: "Zeige bich mir." Du fiehft, daß auch die Propheten damals Chriftum faben, aber fo weit als jeder fähig war. "Zeige dich mir, damit ich dich febe und erkenne." Er aber fprach : "Niemand wird mein Angesicht sehen und leben. 5)" Deßhalb also, weil das Angeficht ber Gottheit Niemand sehen und leben kann, hat er bas Angesicht ber Menschheit angenommen, damit wir bieses fehen und leben. Und fogar als er felbst dieses auch nur in einer geringen Würde sich zeigen laffen wollte, als biefes fein Angesicht leuchtete, wie die Sonne, ba fielen seine Jünger von Furcht ergriffen zu Boden. 6) Wenn nun das körperliche Angesicht, als es nicht in bem Grade glänzte, wie es der= jenige, ber bieß bewirkte, thun konnte, sonbern nach bem Maaße, als es die Jünger ertragen konnten, diese gleichwohl in Furcht versetzte und sie es nicht ertragen konnten: wie follte Einer im Stande fein, in die Majestät ber Gottheit zu schauen? Etwas Großes, sprach ber Berr, verlangst bu,

<sup>1) 1.</sup> Moj. 19, 24, — 2) 2. Moj. 3, 2; 34, 5. 6. — 3) 1. Kor. 16, 4. — 4) Hebr. 11, 27. — 5) 2. Moj. 33, 13. 20. — 6) Matth. 17, 5. 6.

o Mofes. Ich nehme jedoch bein ungeftilltes Verlangen an und "will dir auch diefes Wort thun," aber sowie du es ertragen kannft. "Sieh, ich fetze bich in die Kluft bes Felfen:" 1) benn ba bu flein bift, follft bu auch in einem fleinen Raume bleihen.

8. Sier indeß merke und bewahre mir wohl, mas ber Juden wegen gefagt werben muß. Denn es war meine Absicht zu zeigen, daß der Herr Jesus Christus bei dem Vater war. Es sagt also der Herr zu Moses: "Ich will vor dir vorübergeben in meiner Berrlichkeit und im Ramen bes Berrn vor dir rufen." 2) Da er der Herr ift, was für einen Berrn ruft er? Du fiehft, wie er in verhüllter Beife bie gott= felige Lehre vom Bater und Sohn lehrte. Und wiederum steht im Folgenden wörtlich geschrieben: "Und es stieg ber Berr herab in einer Wolfe und ftand bort bei ihm; und er rief im Ramen bes herrn; und es ging vorüber ber herr vor feinem Angesichte, und rief: Berr, barmbergiger und gnäbiger, langmüthiger und erbarmungereicher und wahrhaftiger Berr, ber bu Gerechtigkeit bewahrest und Barmbergigkeit thuest bis ins taufenoste Geschlecht, ber bu die Miffethaten und Ungerechtigfeiten und Gunben wegnimmft!" 8) Sierauf fiel bei ben folgenden Worten Mofes nieder und betete an vor dem herrn, ber ben Bater anrief und sprach: "Ziehe auch du. o Herr, mit uns."

9. Sier haft bu ben erften Beweis. Bernimm auch einen evidenten zweiten. "Der herr sprach zu meinem herrn: Setze dich zu meiner Rechten." 1) Ein herr fagt dieß zu einem andern, nicht zu einem Diener, fondern zum Berrn aller Dinge, zu seinem Sohne, "bem er Alles unterworfen

<sup>1) 2.</sup> Mos. 38, 17. 22. — 2) 2. Mos. 38, 19.
3) 2. Mos. 34, 5 ff. Nach der Bulgata spricht diese Worte Moses, nach dem hebräischen Texte aber und der Septuaginta der sich ihm offenbarende Christus selbst. Christ beutet sie daher so, daß der Sohn Gottes zum Bater spricht, und beweist daraus dessen Existenz beim Bater schon der Infarnation.

<sup>4)</sup> Bi. 109, 1.

bat." Wenn er aber fagt, daß ihm Alles unterworfen seien wit Ausnahme bessen, das ihm alle Dinge unterworsen seien mit Ausnahme bessen, der sie ihm unterworsen hat, u.f. w.: "damit Gott sei Alles in Allem." Der einzeborne Sohn ist der Her Dinge, aber des Vaters willig gehorsamer" Sohn, der die Herschaft nicht durch Naub an sich gerissen, sondern von ihm kraft eines freien Willensentschlusses natürlicher Weise" erlangt hat. Denn widensentschlusses natürlicher Weise" erlangt hat. Denn wider bie leebergade ihm aus Neid vorenthalten. Er ist es za selbst, der sagt: "Alles ist mir von meinem Bater übergeben worden.") "Ist mir übergeben worden," nicht als wenn ich es vorher nicht gehabt hätte; und ich behalte es mit Recht, weil ich es dem Geber nicht raubte.

10. herr also ist der Sohn Gottes; herr derjenige, welcher zu Bethlebem in Juda geboren wurde, wie der Engel zu den hirten gesprochen hat: "Ich verkünde euch eine große Freude: daß euch heute in der Stadt Davids Christus der herr ist geboren wordens)." Hierüber sagt anderswo ein Apostel: "Das Wort, welches er den Kindern Israels sendete, indem er ihnen den Frieden verkündigte durch Jesum er Ehristum: Dieses ist der Herr aller Dinge." Wenn er aber sagt "aller Dinge", so darsst du keines von seiner Herrsschaft ausnehmen; denn seien se Engel oder Erzengel, oder

1) Ror. 15, 27.

<sup>2)</sup> Weil er mit bem Bater bem Wesen nach eins ift, so ist er dieß auch bem Willen nach; er will baher nur, was der Bater will.

<sup>3)</sup> D. i. burch ben Aft ber ewigen Zeugung. Indem ber Bater burch die Generation bem Sohne sein Wesen mittheilt, theilt er ibm auch ewig seine göttliche Herrscher Macht und Würbe mit:

<sup>4)</sup> Matth. 20, 27.

<sup>5)</sup> Das Wesen des Vaters hat durch die Zeugung des Sohnes keine Minderung ersahren, daher auch nicht seine Macht und Wilrde.

<sup>6)</sup> Luf. 2, 10. — 7) Apg. 10, 36.

Berrschaften ober Mächte, ober irgend etwas Erschaffenes, bas von ben Aposteln genannt wird 1): Alles ist ber Berr= schaft bes Sohnes unterworfen. Er ist ber herr ber Engel, wie bu im Evangelium findest: "Dann entwich ber Teufel von ihm, und die Engel kamen berbei und bedienten ihn. 2)" Denn es beint nicht: "Gie famen ihm zu Bilfe", fondern "fie bedienten ihn." mas Sache eines Anechtes ift. Als er aus ber Jungfrau geboren werden follte, ba biente ihm Gabriel, ber hiebei Die ihm eigene Burbe feines Dienstes versah. Als er nach Aegypten reisen follte, um bort bie von Menschenhanden gefertigten Götenbilder Meghptens zu zerstören, 3) da erschien wieder ein Engel bem Joseph im Schlafe. Als er nach feinem Rreuzestobe wieder auferftanben war, verkündigte es ber Engel und fagte es als ein guter Diener ben Frauen. "Gehet bin, fagt feinen Jungern, baß er auferstanden, und bag er euch vorausgehe nach Galilaa; fieh. ich habe es euch gefagt!4)" Als wollte er damit fagen: Ich habe ten Befehl nicht übertreten, ich bezeuge hiemit, daß ich es zu euch gesagt habe: damit', wenn ihr darauf nicht achten folltet, Die Bermeife nicht mich treffen, fonbern Diejenigen, welche nicht barauf geachtet haben. Dieser alfo ift es, ber Eine Berr Jesus Christus, von welchem auch bie fo eben vernommene Lefung fagt: "Denn wenn es auch Solche gibt, die Götter genannt werden, fei es im himmel, fei es auf Erben," u. f. m. "fo haben wir boch nur Ginen Gott, ben Bater, von dem alle Dinge find, und auch wir für ihn, und Einen Berrn Jefum Chriftum, burch ben alle Dinge find, und auch wir burch ihn. 5)"

11. Jesus Christus aber wird mit einem zweifachen. Namen genannt: Jefus, weil er Erlöfer, Chriftus, weil

<sup>1)</sup> Koloss. 1, 16. — 2) Matth. 4, 11. 3) Epr. theilte die entweder aus der Tradition oder Is. 19, 1 geschöpfte Meinung mehrerer Bäter, daß bei der Ankunst des neu-geborenen Messias in Aegypten die Gögenbilder daselbst zusammengestürzt feien. 4) Matth. 28, 7. — 5) 1. Kor. 8, 5, 6.

er Priefter ift. Das hat Mofes, ber gotterleuchtetste ber Bropheten, febr gut erkannt; beghalb gab er zweien ber auserlesensten unter allen Mannern biefe zwei Namen: Aufe, feinen Nachfolger in ber Berricherwurde, nannte er, feinen Namen anbernd. Jefus'); und feinem Bruder Maron gab er ben Beinamen Chriftus: 2) um burch biefe zwei auserlefenen Männer bie bobepriefterliche und zugleich königliche Burbe bes fünftigen Ginen Jefus Chriftus barzuftellen. Denn Chriftus ift Soberpriefter, wie Maron, "ba er fich nicht felbst verherrlicht hat, Hoherpriester zu werden, sondern berjenige, ber zu ihm gefagt hat: Du bift Briefter in Emigfeit nach der Ordnung des Melchisedech. 3)" Ein Vorbild von ihm trug in vielen Beziehungen Jesus, Nave's Sohn, an sich. Denn er begann über bas Bolt zu herrschen am Jordan, von wo aus auch Chriftus nach feiner Taufe die Predigt bes Evangeliums begann. Bur Bertheilung bes Erbes bestellte Nave's Sohn zwölf Männer; und zwölf Apostel hat Jefus als Berolbe ber Wahrheit in die ganze Welt ausge= fendet. Jener, ber vorbildliche, rettete bie Bure Rahab \*), weil fie ihm glaubte; biefer, ber mahre Retter, fpricht: "Gieb, Die Zöllner und Huren gehen vor euch in bas Reich Gottes ein."5) Unter jenem, dem Borbilbe, stürzten die Mauern von Fericho auf ben blogen Trompetenschall zusammen ); und wegen bes Wortes bes Gerrn: "Es wird hier kein Stein auf bem andern gelaffen werben"?) ift ber Tempel ber Juden uns gegenüber zusammengefallen, nicht beghalb. weil dieser Ausspruch bie Urfache war, daß er zusammenfiel, fondern weil die Gunde ber Miffethater bie Urfache feines Falles murbe.

<sup>1)</sup> D. i. Josue. Borber hieß er Ause ober Hoseas. Seines Vaters Name war Nave ober Nun (4. Mos. 13, 17; Apg. 7, 45; Hebr. 4, 8).

<sup>2) 3.</sup> Mof. 8, 11, 12. — 3) Hebr. 5, 5. 6. — 4) Jof. 6, 25; Hebr. 11, 31. — 5) Mark. 16, 15. — 6) Jof. 6, 25. — 7) Matth. 21, 31.

12. Giner ift ber Berr Jefus Chriftus, ein munber= barer Name, ber von ben Propheten andeutungsweise voraus verkündiget worden ift. Denn der Prophet Ifaias fagt : "Sieh. es kommt bir ein Erlöfer, ber feinen Lohn hat." 1) Jefus aber wird bei ben Bebräern Erlofer verdolmeticht. Da nämlich die Gnade des Propheten2) die Ermordung des Berrn burch bie Juben vorausfah, fo verhüllte er feinen Namen, damit sie ihm nicht begbalb, weil sie ihn genau por= auswußten, um fo eifriger nach bem Leben ftrebten. 2118 Jesus aber murbe er offen verfündigt, nicht von Menschen. fondern von einem Engel, ber nicht in eigener Bollmacht fam. fondern in ber Macht bes ihn fendenden Gottes, und ber zu Joseph sprach: "Fürchte bich nicht, Maria, beine Gemablin, zu dir zu nehmen; benn was in ihr erzeugt worden. bas ift vom beiligen Beifte. Sie wird einen Sohn gebaren. und bu wirst ihm ben Ramen Jefus geben." 3) Er fügte fofort ben Grund biefer Benennung bei, indem er fagte: "Denn er wird fein Bolf erlofen von ihren Gunben." Dente bir, wie Einer, ber noch nicht geboren ift, ein Volt haben könnte, wenn er nicht vor seiner Geburt schon war. Auch Dieß fagt ber Brophet in feiner Berfon: "Bom Mutterschoofe an hat er meinen Namen genannt,"4) badurch nämlich, baß ber Engel im Boraus fagte, er folle Jefus genannt werben. Und wiederum fagt er von ber Nachstellung bes Berodes: "Unter ben Schirm feiner Sand hat er mich verborgen." 5)

13. Jesus heißt also bei den Hebräern soviel als Erlöser, in der griechischen Sprache aber so viel als Heiland, weil er der Arzt der Seelen und Leiber und der Heilbringer der Geister ist; der die leiblich Blinden heilt, aber auch den Seelen Licht spendet; der der Arzt der sichtbaren Lahmen ist, aber auch die Füße der Sünder zur Buße leitet; der zu dem Gichtbrüchigen sagt: "Sündige nicht mehr!" und: "Nimm dein Bett und geh."!" Denn weil der Leib wegen

<sup>1)</sup> F. 52, 11. — 2) S. Katech. 7. c. 8. — 3) Matth. 1, 20. — 4) F. 49, 1. — 5) F. 49, 2. — 6) Foh. 5, 8. 14.

ber Sünde ber Seele gichtbrüchig geworden mar, fo beilte er vorerst die Seele, damit er dann auch dem Rorper Beilung bringen fonnte. Wenn alfo Giner frant ift an ber Seele in Gunben, fo hat er einen Argt. Und wenn bier irgend ein Kleingläubiger ift. fo fage er zu ihm: "Silf meinem Unglauben!" 1) 3ft Einer auch mit forperlichen Leiden behaftet, so gebe er das Vertrauen nicht auf, sondern gebe bin (benn er beilt auch biefe) und lerne fennen, bag Jefus ift ber Chriftus.

14. Die Juden geben allerdings zu, daß er Jesus fei, nicht aber, baß biefer auch ber Christus fei. Deghalb fagt ber Apostel: "Wer ift ber Lügner, wenn nicht berjenige, ber leugnet, daß Jefus ber Chriftus fei?"2) Chriftus aber ift Hoherpriefter, ber ein Briefterthum hat, bas von ihm auf feinen andern übergeht; ber in der Zeit weber angefangen hat Priefter zu fein, 3) noch in ber hohenpriefterlichen Burbe einen zweiten Rachfolger bat, wie bu am Sonntag vernom= men haft, als wir in ber Berfammlung über die Worte: "Nach ber Ordnung bes Melchisebech" gesprochen haben. Nicht in Folge leiblicher Nachfolge hat er bas Hohepriester= thum erhalten; auch ist er nicht mit Del, bas hiefür bereitet worden ift, gefalbt worden, fondern vor aller Zeit vom Bater. Und er ist um so erhabener als die anderen, da er mit einem Gibschwur Priefter ift. "Denn Andere find Briefter ohne Gio, er aber mit einem Gib burch ben, ber fagt: Der Berr hat geschworen, und es wird ihn nicht reuen."4) Es genügte zwar zur Versicherung auch bas Wollen bes Vaters allein, aber baburch, baß zum Willen auch ein Gib bingutam, wurde der Grund der Berficherung ein boppelter: "ba= mit wir durch zwei unveränderliche Dinge, in benen Gott

4) Hebr. 7, 20, 21.

<sup>1)</sup> Mark. 9, 23. — 2) 1. Joh. 2, 22.
3) Er ist insoserne von Ewigkeit Briefter, als nach dem göttlichen Rathschlusse von Ewigkeit an die Erlösung durch ihn beschlossen und damit seine Priester- und Wittler-Würde zwischen Gott und ber Welt gegeben mar.

unmöglich lugen tann, einen festen Troft bes Glaubens baben"1), wir, Die wir Chriftum Jefum ale Gohn Gottes annebmen.

15. Diefen Chriftus verleugneten bie Juben, ale er gekommen war; die Damonen aber bekannten ihn. Aber nicht verkannte ihn ber Patriarch David, ber fpricht: "Ich habe eine Lampe meinem Gefalbten zubereitet." 2) Ginige erflarten zwar die Worte fo, als bedeute die Lampe ben Licht= glang ber Beiffagung; Andere, als bebeute bie Lampe bas aus ber Jungfrau angenommene Fleifch 3), gemäß jenem Worte bei dem Apostel: "Wir haben Diesen Schat in irdenen Gefäßen."4) Ihn verkannte nicht ber Prophet, ber fagte: "Und verfündend ben Menschen seinen Chriftus." 5) Es fannte ihn auch Mofes, es fannte ihn auch Jesaias, es kannte ihn auch Jeremias. Reiner von ben Bropheten bat ibn verleugnet. Es fannten ihn auch bie Damonen; "benn er ichalt fie:" und es beißt bagu: "Weil fie mußten, baß er Chriftus fei." 6) Die Hohenpriefter verkannten ibn, und Die Dämonen bekannten ibn. Die Sobenpriefter verleugneten ihn, und bas famaritische Weib verfündigte ihn, indem es fagte: "Rommet, febet einen Menschen, ber mir Alles fagte. was ich gethan habe, ob biefer nicht ber Chriftus ift."7)

16. Dieser Jesus Christus ist es, "ber gekommen ift als Hoherpriester ber aufünftigen Güter," ") ber in Folge ber Freigebigfeit feiner Gottheit uns Allen feinen Namen mitgetheilt hat. Denn Ronige, welche Menschen find, führen ben Königstitel fo, daß andere Menschen desselben nicht theilhaft find; Jesus Christus aber, welcher ber Gohn Gottes ist, hat uns gewürdigt, Christen zu heißen. Aber da wird mir Einer sagen: Der Rame Christen ist neu und war vor-

<sup>1)</sup> hebr. 6, 18. — 2) Bf. 131, 17. 3) In ber That fagt ber Bers, Gott werbe David, seinem Gesalbten, eine ihn ganz anßerorbentlich verherrlichenbe Nachtommenschaft — also eine geistige im Messias — verleihen. 4) 2. Kor. 4, 7. — 5) Amos 4, 13. — 6) Luk. 14, 41. — 7) Joh. 4, 29. — 8) Hebr. 9, 11.

bem nicht gebräuchlich: bas Neue erfährt aber oft Wiberfpruch ichon wegen feiner Neuheit. Diesem Ginmurf bat ber Brophet schon vorgebeugt, ber fagt: "Denen, die mir bienen, wird ein neuer Rame gegeben werden, ber gepriefen werden wird auf Erden."1) Fragen wir die Juden: Dienet ihr bem Berrn ober nicht? Zeiget uns also euren neuen Denn Juden und Ifraeliten wurdet ihr schon zu Moses und der übrigen Propheten Zeit, auch nach ber Rückfehr von Babylon und bis jett genannt. Wo ift alfo ber neue Rame? Wir aber, weil wir bem Beren bienen. baben ben neuen Namen, einen neuen zwar, aber ber neue name wird gepriesen werben auf Erben. Dieser Name ift auf dem gangen Erdfreis gang und gabe. Die Juden find auf Gin Sand beschräntt, Die Chriften find bis an Die Grenzen bes Erdfreises verbreitet; und von ihnen wird ber Name bes eingebornen Sohnes Gottes verfündigt.

17. Willst du aber erkennen, daß die Avostel den Ramen Chrifti gewußt und gepredigt, ja daß fie Chriftum felbst in fich gehabt haben? Paulus fagt zu ten Zuhörern: "Wollt ihr einen Beweis davon, daß Chriftus in mir retet?" 2) Baulus verfün= bigt Chriftum, intem er fpricht: "Denn nicht uns felbst prebigen wir, fondern Chriftum Jefum, ben Berrn, uns aber als eure Diener um Chrifti willen." 3) Wer mar aber Baulus felbst? Derjenige, welcher ihn zuerst verfolgte. D welch' ein großes Wunder! Er, ter vorher ein Berfolger mar, predigt Christum! Warum? War er etwa burch Gelb eines Bessern belehrt worben? Ober fah er ihn vielleicht vor fich gegenwärtig und ward hiedurch von Reue und Scham ergriffen? Er war ja schon in ben Himmel aufgenommen ! Er zog aus zur Verfolgung, und nach drei Tagen mar zu Damastus der Verfolger ein Prediger! Durch welche Macht? Undere rufen Freunde für Freunde als Zeugen an; ich aber habe bir einen ehemaligen Feind als Zeugen bargestellt: und

<sup>1) 3</sup>f. 65, 15. 16. — 2) 2. Kor. 13, 3. — 3) 2. Kor. 4, 5.

bu zweifelst noch? Groß zwar sind die Zeugnisse bes Betrus und Johannes; es könnte aber Einer Berbacht schöpfen; benn sie waren seine Bertrauten. Aber wenn Einer, ber vorher ein Feind war, nachher dasiir den Tod seidet: wer könnte da noch an der Wahrheit zweifeln?

18. Bei diesem Punkt ber Rebe angelangt, bewundere ich mahrhaftig bie meife Anordnung bes heiligen Beiftes. wie er die Briefe der Uebrigen 1) auf eine geringe Bahl beschränfte, bem Baulus aber, bem vorherigen Berfolger, bie Gnade verlieh, vierzehn zu fchreiben. Denn nicht befihalb. weil Betrus und Johannes geringer waren, beschränfte er für fie diese Gnabe; bas sei ferne! sondern um die Lehre ganz zweifellos zu machen, verlieh er bemjenigen, ber porher ein Feind und Verfolger war, die Gnabe mehr zu schreiben: bamit wir Alle auf diese Weise gläubig gemacht werben. "Alle staunten über Baulus und sagten: Ist das nicht ber-jenige, der ehedem ein Verfolger war? Ist er nicht hieher gefommen, um uns gefesselt nach Jerufalem zu führen?"2) "Staunet nicht", sprach Paulus; "ich weiß, daß es schwer ift gegen ben Stachel auszuschlagen; 3) ich weiß, bag ich es nicht werth bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Kirche Gottes verfolgte," aber unwiffend. Denn ich meinte, bie Bredigt von Chrifto fei die Aufhebung des Gefetes. 3ch wußte nicht, "daß er gekommen, das Gesetz zu erfüllen, und nicht, es aufzuheben." 5) "Aber überreich ist in mir die Gnade (Sottes geworden." 6)

19. Geliebte! von Christo gibt es viele ganz verläßige Beugnisse. Zeugniß gibt vom Sohne der Vater vom Simmel herab. Zeugniß gibt der heilige Geist, der in sichtbarer Erscheinung in Gestalt einer Taube auf ihn herabstieg. Zeugeniß gibt der Erzengel Gabriel, welcher Maria die Freuden-

<sup>1)</sup> Apostel. — 2) Apg. 9, 21. — 3) Apg. 9, 5. — 4) 1. Ker. 15, 9. — 5) Meatth. 5, 17. — 6) 1. Tim. 1, 14; Gal. 1, 16.

Chrill's Ratechefen.

botschaft brachte. Zeugniß gibt bie Jungfrau und Gottes= gebarerin; Zeugniß gibt ber felige Ort ber Krippe; Zeugniß gibt Aeghpten, das den Herrn, da er dem Leibe nach noch ein Kind war, aufgenommen hat. Zeugniß gibt Simeon. ber ihn in feine Arme nahm und sprach: "Run entläffest bu, o Berr, beinen Diener nach beinem Worte in Frieden, weil meine Augen gefehen haben bas Beil, bas du bereitet haft vor dem Angesichte aller Bolfer." 1) Auch Anna, die Brophetin, die frommfte Wittwe und Afcetin, gibt von ihm Zeugniß. Zeugniß gibt Johannes, ber Täufer, ber einerseits ber größte unter ben Propheten ift, anderseits aber an ber Spite bes neuen Bunbes steht, ber alfo gemiffermaffen bie beiben Testamente, bas alte und neue, in sich verbindet 2). Zeugniß gibt ber Jordan unter ben Flüssen; Zeugniß gibt bas Meer von Tiberias unter ben Meeren. Zeugniß geben Blinde, Beugniß geben Lahme. Beugniß geben von ben Tobten Auferwedte, Zeugniß geben Dämonen, die fprachen: "Was haben wir mit bir, Jesus, zu thun? Wir wiffen, wer bu bift, ber Beilige Gottes." 3) Zeugniß geben die Winde, die auf feinen Befehl schwiegen. Zeugniß geben die fünf Brode, die für fünf Tausende vermehrt worden sind. Das heilige Holz bes Kreuzes gibt Zeugniß, bas bis auf ben heutigen Tag bei uns zu feben ist und bas durch diejenigen, welche im Glauben Stücke bavon genommen haben, von hier aus beinahe ichon ben ganzen Erdfreis erfüllt. Zeugniß gibt ber Balmbaum im Thale, ber ben einstmals bem Berrn lobsingenden Kindern die Zweige barbot. Zeugniß gibt der Ort Gethsemane, der benjenigen, die darüber nachdenken, noch immer den Judas, fo zu fagen, schauen läßt. Zeugniß gibt biefer beilige, bervorragende und sichtbare Golgatha. 4) Zeugniß gibt bas hochheilige Grab, und ber Stein, ber bis auf diesen Tag noch bortliegt. Zeugniß gibt bie Sonne, Die jetzt leuchtet. Die damals zur Zeit des beilbringenden Leidens sich verfin=

<sup>1)</sup> Luf. 2, 28 f. — 2) S. Katech. 3, c. 6, — 3) Mark. 1, 24. — 4) S. Katech. 4, c. 10; 13, c. 4.

fterte. Zeugniß gibt die Finsterniß, die damals entstand von ber fechsten bis gur neunten Stunde. Zeugniß gibt bas Licht. bas von der neunten Stunde bis Abends leuchtete. Zeugniff gibt ber heilige Delberg, von bem aus er zum Bater aufgeftiegen. Zeugniß geben auch die wafferspendenden Wolfen. welche ben Berricher aufgenommen haben. Zeugniß geben auch die himmlischen Thore, welche ben Berrscher aufge= nommen, von benen ber Pfalmift fagt: "Erhebet, Fürsten. eure Thore, erhebt euch, ihr ewigen Thore, und einziehen wird der König der Herrlichkeit." 1) Zeugniß geben die einstigen Feinde, von benen einer ber felige Baulus ift, ber furze Zeit ihn anfeindete, eine lange Zeit dann aber ihm biente. Zeugniß geben die zwölf Apostel, die nicht allein mit Worten, sondern auch mit Martern, ja mit ihrem Tode die Wahrbeit gepredigt haben. Zeugniß gibt ber Schatten bes Betrus. ber im Namen Chrifti bie Kranken gefund gemacht bat. 2) Zeugniß geben bie Schweißtücher und Gürtel, die in gleicher Weise in der Kraft Christi einst durch Baulus gesund ge= macht haben. 3) Zeugniß geben Perfer und Gothen, und alle biejenigen aus ben Beiben, die für ihn, ben fie mit leib= lichen Augen nicht gesehen, ben Tod gelitten haben. Beugniß geben bie Dämonen, die bis auf den heutigen Tag burch Die Gläubigen ausgetrieben merben.

20. So riele und verschiedene und noch mehrere Zeugen gibt es. Kann also Christo, der so vielsach bezeugt ist, der Glaube ferner verweigert werden? Wenn also Einer da ist, der früher nicht glaubte, so glaube er jetzt; wenn aber Einer vorher schon ein Gläubiger war, so nehme er nun einen größeren Zuwachs des Glaubens an, indem er glaube an unsern Herrn Jesum Christum, und erkenne, wessen Namen er trage. Ein Christ wirst du genannt: halte diesen Namen in Ehren, daß nicht deinetwegen unser Herr Jesus Christus,

<sup>1)</sup> Pf. 23, 7. — 2) Apg. 5, 15. — 3) Apg. 19, 12.

ber Sohn Gottes, gelästert werbe! Laffe vielmehr beineguten Werke vor den Menschen leuchten, damit die Menschen, welche sie sehen, in Christo Jesu, unserm Gerrn, den Bater preisen, der im Himmel ist, dem sei die Herrlichkeitjett und immer und in alle Ewigkeit. Amen.



## Eilfte Katechese

für Solche, die erleuchtet werden sollen, zu Jerusalem in freiem Vortrag gehalten.

Aeber die Worte: Den eingebornen Sohn Gottes, welcher aus dem Vater vor allen Zeiten geboren worden; durch welchen Alles gemacht worden ist.

Die Lefung aus dem Briefe an die Hebräer: Bielsmal und auf verschiedene Beise hat Gotteinst zu den Bätern gesprochen in den Bropheten; in diesen letzten Tagen hat er zu uns gesprochen im Sohne u. s. w. 1)

1. Daß wir auf Christum hoffen sollen, haben wir in bem, was wir euch gestern mitgetheilt haben, hinlänglich, so gut wir wermochten, gesagt. Man nuß aber nicht einsach

<sup>1)</sup> Hebr. 1, 1.

an Jesum Christum glauben, noch ihn annehmen als Ginen von ben Vielen, die in uneigentlichem Sinne Chriftus ge= nannt werben. Denn iene 1) waren vorbildliche Chriftus: biefer aber ift ber mahre Christus, ber nicht aus ber Rahl ber Menschen burch Beförderung zum Briefterthum emporgestiegen ift. fondern ber vom Bater immer die Bürbe bes Briefterthumes bat. Und beghalb fett ber Glaube, um uns im voraus sicher zu stellen, daß wir nicht ber falschen Meinung bulbigen, er fei einer ber gewöhnlichen Chriftus, zu bem Bekenntniffe bes Glaubens bingu: bag wir glauben "an Ginen Berrn Jesum Chriftum, ben eingebornen Sohn Gottes."

2. Ferner wenn bu von einem Sohne hörft, fo meine nicht einen angenommenen, sondern einen natürlichen Sohn. einen eingebornen Sohn, der keinen andern zum Bruder hat. Er heißt deßhalb "Eingeborner", weil er, was die Würde der Gott= beit und die Geburt aus bem Bater anbelangt, feinen Bruder hat. Sohn Gottes aber nennen wir ihn nicht von uns felbst. fondern weil der Bater felbst Christum geradezu Sohn ge= nannt hat. Nun ist aber bas ber mahre Name ber Kinder, ber ihnen von den Bätern gegeben wird.

3. Unfer Berr Jesus Chriftus ift einst Mensch gewor= ben, ward aber von Vielen nicht erkannt. Da er aber bas= jenige, was unbekannt war, lehren wollte, so versammelte er feine Jünger um sich und fragte sie: "Für wen halten die Leute ben Sohn bes Menschen?" 2) nicht aus eitler Ehrsucht. fondern in der Absicht, ihnen die Wahrheit zu zeigen: damit fie, die mit dem eingebornen Sohne Gottes zusammen lebten. ihn nicht als einen einfachen Menschen gering achteten. 218 fie nun fagten, daß ihn die Einen für Elias, die Anderen für Jeremias halten,3) sprach er zu ihnen: Diese verdienen Berzeihung, da fie es nicht anders wissen; aber ihr Apostel, die ihr in meinem Namen Ausfätzige rein machet und Teufel aus=

<sup>1) 3.</sup> B. Aaron, David n. f. w. Ratech. 10. c. 14; 2) Matth. 16, 13. — 3) Matth. 16, 14.

treibet und Tobte erwecket, ihr dürst benjenigen nicht verkennen, durch den ihr diese Wunder wirket. Als nun alle schwiegen (benn diese Lehre war eine übermenschliche), sagt Betrus, der Fürst der Apostel und der oberste Brediger der Kirche 1), wobei er nicht aus sich den Beweis für das Gesagte nahm, noch durch menschliche Bernunftschlüsse zu dieser lleberzeugung gelangt, sondern vom Bater in seiner Seele erleuchtet war, zu ihm: "Du bist Christus," nicht schlechtweg, sondern "der Sohn des lebendigen Gottes."" Und diesem Worte (denn es war wahrbaft übermenschlich) folgt sofort eine Seligpreisung und das Siegel auf das Gesagte, daß es der Vater geoffenbaret habe. Denn es sagt der Heiland: "Selig bist du Simon, Sohn des Jonas, weil dir dieß nicht Fleisch und Blut geoffenbaret hat, sondern mein Vater, der im Himmel ist." Wer also umsern Herrn Jesum Christum als den Sohn Gottes anerkennt, der wird der Seligkeit theilhaftig; wer aber den Sohn Gottes verleugnet, der ist unglücklich und elend.

4. Wieberum, wenn bu ihn Sohn nennen borft, fo glaube nicht, bak er nur uneigentlich fo genannt werbe, fondern glaube, daß er wahrhaft Sohn, ein natürlicher Sohn, ohne Unfang fei; ber nicht aus ber Rnechtschaft gur Stufe ber Sohnschaft gelangt, sonbern ber als Sohn allezeit geboren ift in einer unerforschlichen und unbegreiflichen Geburt. Go auch, wenn bu ibn Erstaebornen nennen borft, so verstebe bieß nicht nach menschlicher Weise; benn bei ben Menschen haben die Erftgebornen auch noch andere Brüder; und irgendwo fteht geschrieben: "Mein erstgeborner Sohn Ifrael."3) Aber gleichwie Ruben, so ift auch Ifrael als Erstgeborner verworfen worden. Denn jener hat das Chebett feines Baters beftiegen; Ifrael aber hat ben Sohn bes Baters aus bem Weinberg hinausgeworfen und gefreuzigt. Auch zu Andern fagt die Schrift: "Ihr seid Sohne bes Berrn, eures Gottes."4) Und anderswo: "Ich habe gefagt: Götter feid ihr und Göhne

1) Ratech. 6. c. 15; 14. c. 26; 17. c. 27.

<sup>2)</sup> Matth. 16, 16. — 3) 2. Moj. 4, 22. — 4) 5. Moj. 14, 1.

bes Allerhöchsten, ihr Alle 1)." Ich habe "gesagt," nicht ich habe "geboren." Sie erhielten also durch einen Ausspruch Gottes die Annahme an Sohnes Statt, die sie nicht gebabt hatten. Dieser aber war vorher nicht etwas Anderes und wurde dann als etwas Anderes geboren: sondern er wurde als Sohn des Baters von Anfang an geboren, als erhaben über allen Ansang und alle Zeiten, als Sohn des Baters dem Erzeuger in Allem ähnlich, ewig vom ewigen Bater, Leben vom Leben gedoren, und Licht vom Lichte, und Wahreheit von Wahreheit, und Weisseit vom Weisen, und König vom König, und Gott vom Gott, und Macht von Macht.

5. Wenn bu also bas Evangelium hörst, und es heißt: "Das Stammbuch Jefu Chrifti, bes Sohnes Davids, bes Sohnes Abrahams 2)," fo verftebe bieg von feiner Menschheit. Denn er ward Sohn Davids in ber Fülle ber Zeiten; Sohn Gottes aber ift er vor allen Zeiten ohne einen Anfang zu haben. Jenes, das er nicht hatte, hat er angenommen; diefes aber, bas er hat, hat er ewig, weil aus bem Bater geboren. Er hat zwei Bater; ber eine ift David nach bem Fleische, ber andere Gott Bater nach ber Gottheit. Was er also ift gemäß seiner Abstammung von David, bas ist ber Zeit unterworfen, ift berührbar und hat ein Geschlechtsregister; was er aber nach feiner Gottheit ift, bas ift weber ber Zeit, noch einem Raume unterworfen und bat fein Geschlechtsregister; "benn wer wird fein Geschlecht aufgahlen?"3) "Gott ift Geift." 4) Da er Geift ift, so gebar er als körperlos auf geistige Weise in einer unergründlichen und unbegreiflichen Geburt. Der Sohn selbst fagt vom Bater: "Der Herr sprach zu mir: Mein Sohn bift bu, ich hab' heute bich gezeugt." 5) Dieses "beute" ift nicht ein jungst gewordenes, sondern ein ewiges. Dieses heute ift ein zeitloses, vor allen Beiten. "Bor bem Morgenstern hab' ich bich aus bem Schooße gezeugt." 6)

<sup>1)</sup> Pf. 81, 6. — 2) Matth. 1, 1. — 3) Ff. 53, 8. — 4) Joh. 4, 24. — 5) Pf. 2, 17. — 6) Pf. 109, 3.

6. Glaube also an "Jesum Christum, den Sohn des Iebendigen Gottes," aber an den "eingebornen" nach dem Evangelium, das da fagt: "Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingebornen Sohn dahingah, damit, wer an ihn glaubt, nicht versoren gehe, sondern ewiges Leben habe." Ind wieder: "Wer an den Sohn glaubt, wird nicht gerichtet, sondern ist aus dem Tode in das Leben hinüberversetzt. Wer aber dem Sohne nicht glaubt, der wird das Leben nicht schanen, sondern der Jorn Gottes bleibt über ihm, weil er nicht glaubt an den eingebornen Sohn Gottes." Von ihm gibt auch Johannes Zeugniß, indem er sagt: "Und wir haben seine Herrlichseit gesehen, die Herrlichseit als des Eingebornen vom Bater, voll Gnade und Wahrheit." Vor ihm zitternd spracken die Dämonen: "Laß uns, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus, du Sohn des lebendigen Gottes?"

7. Er ist also Sohn von Natur und nicht durch Adoption, geboren aus bem Bater. "Und wer benjenigen liebt, ber ihn geboren hat, der liebt auch ben, der aus ihm geboren worden ift:" 5) wer aber ben verachtet, ber geboren worden, ber fügt auch bemienigen Schmach zu, der ihn geboren hat. Wenn du aber hörst, daß Gott geboren habe, so verfalle nicht auf Leiber und stelle bir babei feine verwesliche Geburt vor, damit du nicht unehrerbietig von Gott benkst. Beift ift Bott, feine Beburt eine geiftige. Denn bie Leiber gebaren Leiber, und bei ber Geburt ber Leiber muß eine Zeit bazwischen sein. Aber bei ber Geburt des Sohnes aus dem Bater liegt keine Zeit inmitten. Und mas bienieben geboren wird, wird als etwas Unvollkommenes geboren: ber Sohn Gottes aber ift als ein vollkommener geboren. Denn mas er jetzt ift, als das ift er auch vom Anfange an geboren worden, ba es auf zeitlofe Weise geschehen ift. Wir werben fo geboren, daß wir von ber findlichen Unwiffenheit zum

<sup>1)</sup> Joh. 3, 16. — 2) Joh. 3, 36; 5, 24. — 3) Joh. 1, 14. — 4) Luf. 4, 34. Marf. 5, 7. — 5) 1. Joh. 5, 1.

Gebrauche der Vernunft übergehen. Unvollkommen, o Mensch, ist deine Geburt; denn mit dem Fortschritte der Zeit ersfolgt das Wachsthum. Dort aber denke an Nichts dergleichen, und klage den, der gebiert, keiner Schwachheit an. Denn wenn er etwas Unvollkommenes geboren, dieses aber mit der Zeit die Vollkommenheit erst erlangt hat, so klagst du denzienigen, der geboren hat, der Schwachheit an: wenn ihm nämlich vom Ansang an der Erzeuger dasjenige nicht gegeben hat, was ihm deiner Meinung nach später im Laufe der Zeit

ift zu Theil geworden.

8. Glaube also nicht, daß diese Geburt eine menschliche sei, noch der Art, wie etwa Abraham den Isaak erzeugt hat. Denn Abraham erzeugte den Isaak; aber nicht, was er wollte, erzeugte er, sondern was ein Anderer ihm verlied. Wenn aber Gott und der Bater gediert i), so ist da weder eine Unwissensbeit noch ein Sichhesinnen inmitten. Denn zu sagen, er habe nicht gewußt, was er erzeugt, ist die größte Gottlosigsteit. Und zu sagen, er habe sich erst mit der Zeit besonnen, und sei erst später Bater geworden, das ist ein Beweis gleischer Gottlosigseit. Denn Gott ist vorher nicht ohne Sohn gewesen und nachher in der Zeit Bater geworden; sondern er hat allezeit den Sohn, den er erzeugt hat, nicht wie Menschen Menschen gedüren, sondern so, wie er selbst allein es weiß, der ihn vor allen Zeiten als wahren Gott gedoren hat.

9. Weil nämlich der Bater wahrhaft Gott ist, so gebar er den Sohn sich selbst ähnlich als wahren Gott; nicht wie Lehrer Schüler gedären, nicht wie Bauluß zu Einigen sagter "Denn in Christo Jesu habe ich euch durch das Evangelium gedoren;")" denn hier wurde Einer, welcher der Natur nach nicht sein Sohn war, durch den Unterricht Sohn; dort aber ist ein natürlicher Sohn, ein wahrer Sohn. Nicht wie ihr, vo ihr zu Erleuchtende, jest Söhne Gottes werdet. Denn auch ihr werdet Söhne, aber durch Annahme an Kindes Statt aus Gnade, wie geschrieben steht: "Allen aber, die

2) 1. Rora 4, 15.

<sup>1)</sup> Das gr. pervar bebeutet Beibes, erzeugen und gebaren.

ihn aufnahmen, hat er die Macht gegeben Kinder Gottes zu werden; Jenen, die an seinen Namen glauben; die nicht aus dem Blute, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.") Auch wir werden aus dem Waffer und Geiste geboren, aber nicht so ift Christus aus dem Bater geboren worden; denn zur Zeit der Tause erscholl seine Stimme und sprach: "Dieser ist mein Sohn.") Er sagte nicht: Dieser ist eben jest mein Sohn geworden, sondern: dieser "ist" mein Sohn: um damit anzuzeigen, daß er auch schon vor der Wirkung der Tause sein Sohn war.

10. Es gebar ber Bater ben Sohn, nicht wie bei uns Menschen der benkente Beist bas Wort gebiert. Denn ber benkende Beift ift in uns zwar etwas für fich Bestehendes; aber bas Wort, wenn es gesprochen wird und in die Lifte zerfließt, vergeht. Wir miffen aber, bag Chriftus als bas Wort geboren ward, aber nicht als ein gesprochenes, fondern als ein persönliches, lebendiges Wort; nicht als ein mit den Lippen gesprochenes und in die Luft zerfloffenes, sondern als ein Wort, bas aus bem Bater ewig und auf unaussprechliche Weise und in perfönlicher Subfiftenz geboren worden ift. "Denn im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort,"8) zur Rechten sitzend, das Wort, das den Willen des Baters versteht und Alles nach deffen Wint ins Werk fett, das Wort, das herabgestiegen und hinaufgestiegen ift: 4) benn das bloß gesprochene Wort steigt, wenn es aus= gesprochen wird, weder herab noch steigt es hinauf. Ein rebenbes Wort, bas ba fagt: "Was ich bei bem Bater ge= fehen habe, das rede ich." 5) Ein Wort, das Macht hat und herrscht über Alles. "Denn Alles hat der Bater dem Sohne übergeben." 8)

<sup>1)</sup> Joh. 1, 12. 13. — 2) Matth. 3, 17. — 3) Joh. 1, 1; Pf. 109, 1. — 4) Ephej. 4, 10. — 5) Joh. 8, 38. — 6) Joh. 13, 3.

11. Es gebar ihn also ber Bater, aber nicht so, wie etwa ein Mensch sich bas benten möchte, sondern wie er allein es weiß. Wir versprechen nämlich nicht zu fagen, wie er ihn geboren, sondern wir behaupten nur, daß es nicht auf folche 1) Weise geschehen. Und nicht wir allein versteben die Geburt bes Sohnes aus bem Bater nicht, fonbern auch alle geschaffenen Creaturen wissen es nicht. "Frage bie Erbe, ob fie es birg fagen tann;2) "Zund wenn bu alle Dinge auf Erben barum fragft, fo werben fie es bir nicht fagen können. Denn bie Erbe kann bie Wefenheit ihres eigenen Töpfers und Bilbners nicht fagen. Und nicht bloß Die Erbe weiß dieß nicht, sondern auch die Sonne. Denn Die Sonne ift am vierten Tage geschaffen worden, und kennt baber die Dinge nicht, die an den drei Tagen vor ihr ent= standen find. Wer aber bie Dinge, die in ben brei Tagen vor ihm entstanden find, nicht kennt, ber wird ben Schöpfer felbst nicht beschreiben fonnen. Auch ber Simmel wird es nicht fagen; benn auf bes Baters Wint ift auch ber Simmel von Christo wie ein Nauch befestigt worden. 3) Und die Simmel ber Simmel werden es nicht fagen, und bie Waffer über ben himmeln werben es nicht fagen. Was bift bu also betrübt, o Mensch, daß du nicht weißt, was selbst bie himmel nicht wiffen? Aber nicht allein die himmel wiffen Diefe Beburt nicht, sondern auch alle englischen Creaturen insgesammt. Denn wenn Jemand (falls es möglich mare) in ben erften himmel hinaufstiege, und wenn er, ber Orbnung ber bort wohnenden Engel ansichtig geworben, bingu= trate und fie fragte, wie Gott feinen Gohn geboren habe, fo würden fie vielleicht antworten: "Wir haben über uns noch Größere, Sohere, frage fie." ') Steige in ben zweiten und britten Simmel hinauf; gelange, wenn bu kannst, bis Bu ben Thronen und Berrichaften, Fürstenthümern und Mächten: und wenn Jemand, mas aber unmöglich ift, auch

<sup>1)</sup> D. i. menschliche. — 2) Job 12, 8. — 3) Pj. 51, 6. — 4) Katech. 6. e. 6; 7. c. 11.

bis zu ihnen gelangen würde, so werben auch fie bie Er=

flärung ablehnen; benn fie wiffen es nicht.

12. Ich habe mich baher stets über ben Vorwit jener Bermegenen gewundert, Die in Folge ihrer vermeintlichen Frömmigteit in Ruchlofigkeit verfallen. Denn fie, welche Die Throne und Berrschaften, Die doch nur Werke Chrifti find, und die Fürstenthümer und Mächte nicht tennen, unterfangen sich. ben Schöpfer felbst vorwitig zu erforschen. Sage mir erst, o Berwegenster, mas zwischen Thron und Berrichaft für ein Unterschied fei, und bann erforiche bas. was auf Christum Bezug hat. Sage mir, was Berrichaft, was Macht, was Kraft, was Engel fei, und bann erforsche ben Erschaffer; "benn Alles ist durch ihn gemacht worden 1)." Jedoch du willst Throne ober Berrichaften nicht fragen. ober vielmehr du kannst es nicht. Was gibt es sonst noch. bas bie "Tiefen ber Gottheit" erkennt, 2) als allein ber beilige Beift, ber bie göttlichen Schriften gerebet bat? Aber nicht einmal ber beilige Geift felbst bat in ben Schriften Etwas von der Geburt des Sohnes aus dem Bater geredet. Was fuchst bu also vorwitig das zu erforschen, was nicht einmal ber heilige Beift in ben Schriften geschrieben hat? Du, ber bu das Geschriebene nicht verstehft, willst das Ungeschriebene vorwitig erforschen? Biele Fragen gibt es in den göttlichen Schriften. Wir faffen bas, mas geschrieben ift, nicht: marum fuchen wir vorwitig das, was nicht geschrieben ift, zu erforschen? Es sei uns genug zu miffen, bag Gott einen einzigen Sohn gezeugt habe.

13. Schäme dich nicht, beine Unwissenheit zu bekennen, ba du sie mit den Engeln gemein hast. Derjenige, der geboren hat, kennt allein benjenigen, der geboren worden, und der aus ihm geboren worden, kennt denjenigen, der ihn geboren hat. Der gesboren hat, weiß, was er geboren, und die Schriften bezeugen es, daß der Geborne Gott sei der Anfangslose. "Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als nur des Menschen Geist.

<sup>1) 30</sup>h. 1, 3. — 2) 1. Kor. 2, 10.

ber in ihm ist? So auch kennt Niemand bas, was in Gott ift, als ber Beift Gottes;" 1) "benn gleichwie ber Bater bas Leben in sich hat, fo hat er auch bem Sohne gegeben, Leben in fich felbst zu haben." Und: "Damit Alle ben Sohn ehren, wie fie den Bater ehren." Ferner: "Gleichwie der Bater diejenigen lebendig macht, welche er will, so macht auch der Sohn diejenigen sebendig, welche er will.2)" Weber hat ber Gebärende irgend einen Berluft erfahren, noch mangelt bem Gebornen irgend Etwas (ich weiß, daß ich das schon oft gefagt habe; es wird aber eurer Sicherheit wegen oft gesagt): weber hat ber Gebärende einen Bater, noch ber Gehorne einen Bruder. Weber ift ber Gebarende in einen Sohn verwandelt worden, noch ift ber Beborne Bater geworden. 3) Aus Einem einzigen Bater Ein eingeborner Sohn. Auch find nicht zwei Unerzeugte, noch zwei Eingeborne: fonbern Einer ift ber unerzeugte Bater (benn unerzeugt ift, wer keinen Bater hat), und Giner ift Sohn, ewig aus bem Bater geboren; nicht in ben Zeiten geboren, fonbern bor ben Zeiten geboren; nicht mit ber Zeit größer geworben. sondern als das geboren, mas er jett ift.

14. Wir glauben also an ben Sohn Gotes, den Eingebornen, der vom Bater als wahrer Gott ist geboren worden. Denn wie gesagt, gebiert der wahre Gott nicht einen falschen, noch hat er vorher sich besonnen und dann erst geboren; sondern er hat ewig geboren und viel schneller, als unste Worte oder Gedanken sind. Denn wir, die wir in der Zeit reden, brauchen Zeit, aber bei der göttlichen Macht ist die Geburt eine zeitlose. Und, wie schon oft ist gesagt worden, er hat den Sohn nicht aus dem Nichtsein in das Sein versescht, noch ihn, da er es nicht war, an Sohnes Statt ansgenommen: sondern der Bater hat, da er ewig ist, auf ewige und unaussprechliche Weise einen Sohn geboren, einen einzigen, der keinen Bruder hat. Auch aibt es nicht zwei Urz

<sup>1) 1.</sup> Kor. 2, 11. — 2) Joh. 5, 21. 23. 26. — 3) Ratech. 4. c. 8. — 4) Katech. 3. c. 14; 7. c. 5; 4. c. 7.

gründe, sondern das Haupt des Sohnes ist der Vater, der Eine Urgrund. Denn der Vater hat den Sohn als wahren Gott geboren, "Emanuel" genannt. Emanuel aber heißt: "Gott mit uns."

15. Und willst bu wissen, bag berjenige Gott sei, ber aus dem Bater geboren und nachber Mensch geworden ift? Bore ben Bropheten, ber fagt: "Diefer ift unfer Gott: und fein anderer ift mit ihm zu vergleichen. Er hat alle Wege ber Weisheit aufgefunden; und er hat biefe Jafob, feinem Rnechte, gegeben und Ifrael, feinem Geliebten. Rachber ift er auf Erden sichtbar geworden und hat mit den Menschen vertehrt."1) Siehst bu, daß Gott nach ber Gesetzgebung bes Moses Mensch geworben ift. Bernimm auch ein zweites Zeugniß für Die Gottheit Chrifti. Das fo eben verlefen worden ift: "Dein Thron, o Gott, mahret in Emigfeit." 2) Denn damit man wegen feiner Gegenwart im Fleische hienieden nicht glaube, er sei erst nachher zur Würde ber Gottheit gelangt, fo fagt er beutlich: "Degwegen hat bich, o Gott, bein Gott gefalbt mit bem Dele ber Freude vor beinen Genoffen."3) Siehst du, daß Chriftus als Gott von Gott Bater ist gefalbt worden?

16. Willst du noch ein drittes Zeugniß für die Gottbeit Christi vernehmen? Höre Islaias, der sagt: "Das arbeitsame Aegypten und das handeltreibende Aethiopien," und kurz darauf: "Und sie werden zu dir beten: In dir ist Gott, und es ist kein Gott außer dir. Denn du dist Gott, und wir wußten es nicht, Gott, Israels Erlöser." Du siehkt Gott den Sohn, der Gott den Bater in sich hat, wie er hier beinahe das Nämliche sagt, was er in den Evangelien spricht: "Der Bater in mir, und ich im Bater." Der Bater in mir, und ich im Bater. Ich und ich im Bater. Und wiederum sagt er nicht: "Ich wieder gat, was er in den Evangelien sicht: "Der Bater bin ich," sondern: "Der Bater in mir, und ich im Bater. Ind wiederum sagt er nicht: "Ich und der Bater bin eins," sondern: "Ich und der Bater sin d

<sup>1)</sup> Baruch 2, 36. — 2) Pf. 44, 7. — 3) Pf. 44, 8; Hebr. 1, 9. — 4) Ff. 45, 14. 15. — 5) Joh. 17, 21; 14, 11.

eins:"1) bamit wir sie weber von einander trennen, noch mit einander vermischen und eine Sohn-Vaterschaft baraus machen. Ging megen ber gleichen Burbe ber Gottbeit, ba ja Gott Gott geboren hat. Eins wegen ber gleichen Berrichaft: benn nicht berricht ber Bater über bie Ginen, und ber Sohn über die Andern, indem sich dieser nach dem Beispiel Absolons gegen ben Bater emport, fondern worüber ber Bater berricht. barüber herricht auch ber Sohn. Eins, weil keine Uneinigkeit und Zwietracht unter ihnen ift; benn nicht find andere Die Willensentschließungen bes Baters, und andere bie bes Sohnes. Eins, weil nicht find andere die Werke Chrifti, und andere Die bes Baters: benn Eines ift bas Schöpferwert tes Alls, intem ber Bater burch ben Sohn es gemacht hat. "Denn er fprach. und es ist geworden, er befahl, und es ist geschaffen." 2) fpricht ber Bfalmift. Denn ber fpricht, fpricht zu bem. ber bort, und wer befiehlt, befiehlt bem, ber bei ihm gegenwärtig ift.

17. Der Sohn ift also mahrer Gott, ber ben Bater in fich hat, aber nicht in ben Bater verwandelt ist: benn nicht ber Bater ift Menich geworben, fondern ber Sohn. Denn Die Wahrheit foll frei berausgefagt merben. Nicht ber Bater bat für uns gelitten, fonbern ber Bater hat benjenigen ge= fendet, der für uns gelitten hat. Laßt uns also nicht fagen : Es war je eine Zeit, ba ber Sohn nicht mar: noch laft uns eine Sohn-Baterschaft annehmen; fondern lagt uns auf bem königlichen Wege wandeln, und nicht abweichen weber zur Linken noch zur Rechten. Wir wollen in ber Meinung, ben Sohn zu ehren, weber biefen Bater nennen, noch in ber Meinung, baburch ben Bater zu ehren, bafürhalten, ber Sohn fei irgend eines von ben geschaffenen Wesen; sonbern ber Gine Bater foll burch ben Ginen Gobn angebetet, und Die Anbetung nicht getrennt werden. Ein Sohn foll gepredigt werden, ber vor den Zeiten zur Rechten des Baters fist, ber bas Mitsiten nicht in ber Zeit nach seinem Leiben als Erhöhung erhalten hat, fonbern ber es ewig besitt.

<sup>1)</sup> Joh. 10, 30. — 2) Pf. 148, 5.

18. "Wer ben Sohn gefehen, ber hat auch ben Bater gefehen."1) Denn ber Sohn ift in Allem bem ähnlich, ber ihn geboren hat. Er ift geboren als Leben vom Leben, und Licht vom Lichte, Rraft von Kraft, Gott von Gott. Und Die Eigenschaften ber Gottbeit im Sohne find gang unverändert Diefelben; und mer bie Gottheit bes Cohnes zu fchauen gewürdigt worden, ber gelangt auch zum Genuffe bes Baters. Dies ist nicht meine, sondern die Lehre des Eingebornen. "So lange Zeit bin ich bei euch, und du, Philippus, kennst mich nicht? Wer mich gesehen hat, hat auch ben Bater gefeben."2) Und bamit ich es fürzer fage: Lagt uns weber trennen noch eine Vermengung machen! Sage einerfeits nie, bag ber Gohn etwas bem Bater Frembartiges fei, noch schließe bich andererfeits Jenen an, Die behaupten, ber Bater fei bald Bater und bald Sobn: benn bas find frembartige und gottlose und nicht die Lehren ber Kirche. Im Gegentheil blieb ber Bater auch, nachbem er ben Sohn geboren hatte, Bater und murbe fein Underer. Die Weisheit hat er geboren : aber er felbit ift nicht unweise geworden; und ber die Macht geboren bat, ift nicht schwach geworben. Er hat Gott geboren, und ift felbst ber Gottheit nicht beraubt worden; weber hat er felbst Etwas verloren burch Berminderung ober Beränderung, noch hat: ber Geborne irgend einen Mangel. Vollkommen ift ber Gebarende, vollkommen ber Geborene; Gott ber Gebarende, Gott auch ber Geborene, Gott aller Dinge, ber aber als feinen Gott ben Bater bezeichnet. Denn er trägt fein Bebenten zu fagen: "Ich steige hinauf zu meinem Bater und eurem Bater, und zu meinem Gott und eurem Gott." 3)

19. Damit du aber nicht meinest, er sei auf gleiche Beise Bater des Sohnes und der Geschöpfe, so machte er im Darauffolgenden einen Unterschied. Er sagte nicht: "Ich steige hinauf zu unserm Bater," damit nicht eine Gemeinschaft der Geschöpfe mit dem Eingebornen daraus abgeleitet werde, sondern: "meinem Bater und eurem Bater,"

<sup>1)</sup> Joh. 14, 9. — 2) Joh. 14, 9. — 3) Joh. 20, 17. Enrill's Katechefen.

fagte er. Auf eine andere Weise "meinem," nach ber Natur, und auf eine andere Weise "eurem," nach der Annahme. Und wieber: "Bu meinem Gott und eurem Gott." Auf eine andere Beise "meinem," als des wahren und eingebornen Sohnes: und auf eine andere Beife "eurem," als Weschöpfe. Der Sohn Gottes ift somit wahrer Gott, vor allen Zeiten auf eine unaussprechliche Weise geboren. - Ich fage euch das Nämliche öfter, damit es fich eurem Geiste einpräge. Glaube also dieses, daß Gott einen Sohn habe; aber das wie suche nicht vorwitig zu erforschen. Denn wenn du auch barnach suchest, so wirst bu es boch nicht finden. Erbobe bich nicht felbst, damit du nicht fallest. "Was dir befohlen ift, an das allein bente." 1) Sage mir vorerft, mas ber ist, ber geboren hat, und dann lerne kennen, mas er ge= boren bat. Wenn bu aber bie Natur beffen, ber geboren hat, nicht ausbenken kannst, so forsche nicht vorwitzig ber Art und Weise nach, wie ber Geborne geboren warb.

20. Es genügt bir zur Frommigkeit zu miffen, daß Gott einen einzigen Sohn habe, Einen, und zwar natürlich gebornen. beffen Sein nicht erst ben Anfang nahm, ba er zu Bethlebem geboren ward, fondern ber vor allen Zeiten ift. Denn bore ben Propheten Michaas, ber fagt: "Und bu, Bethlehem, Baus von Ephrata, bift nicht die geringste unter ben Taufenden Juda's; benn aus dir wird ber Heerführer hervor= geben, ber mein Volk Ifrael weiden wird, und fein Ausgang ist vom Anbeginn an, von ben Tagen ber Emigkeit."2) Merke also nicht nur auf ben, ber jett aus Bethlehem bervorgegangen, sondern bete auch den an, der ewig aus dem Vater geboren ift. Sore Niemanden an, ber von einem zeitlichen Ursprung bes Sohnes fpricht, sondern anerkenne ben Bater als feinen zeitlofen Ursprung. Denn ber Bater ift bes Sohnes zeitlofer, unbegreiflicher, ursprungslofer Ursprung. Die Quelle des Flusses der Gerechtigkeit des Eingebornen ist ber Bater, ber ihn auf eine Weise geboren bat, Die ihm

<sup>1)</sup> Effli. 3, 22. — 2) Mic. 5, 2.

allein bekannt ist. Und willst du erkennen, daß unser Herr Jesus Christus ewiger König ist? Höre ihn abermals, wenn er sagt: "Abraham, euer Stammvater, frohlockte, meinen Tag zu sehen; er sah ihn, und freute sich.") Darauf, als die Iuden dieß hart zu glauben sanden, sagte er ihnen etwas noch Härteres: "Ehe Abraham war, bin ich.") Und wiederum sagte er zum Vater: "Und nun verherrliche mich du, Bater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich hatte, ehe die Welt war, bei dir.") Denn deutlich sprach er aus: She die Welt ward, hatte ich die Derrlichkeit bei dir. Und wieder, wenn er spricht: "Du hast mich gesiebt vor der Grundlegung der Welt,") sagt er deutlich: Ich habe eine

ewige Berrlichkeit bei bir. 21. Lagt uns alfo glauben an Ginen Berrn Jefum Chriftum, ben eingebornen Sohn Gottes, ber aus bem Bater geboren worden als mabrer Gott vor allen Zeiten, burch den Alles gemacht worden ist. Denn "feien es Throne ober Berrschaften, ober Fürstenthumer ober Mächte - Alles ift durch ihn gemacht worden 5)," und Nichts von dem, was ge= macht worden, ift von feiner Berrschermacht ausgenommen. Es foll verftummen alle Barefie, welche verschiedene Erschaffer und Urheber ber Welt einführen will; fie foll verftummen, Die Chriftum den Sohn Gottes läftert. Es follen verftum= men, Die fagen, Chriftus fei Die Sonne; benn er ift ber Schöpfer der Sonne, nicht diese sichtbare Sonne. Es sollen verstummen, die fagen, die Welt fei ein Wert von Engeln, Die bem Eingebornen feine Burbe entreiffen wollen. "Denn feien es sichtbare ober unsichtbare Dinge, ober Throne, ober Berrschaften," ober mögen sie mas immer für einen Ramen haben - "Alles ift burch Chriftum gemacht worden." Er berricht über die Dinge, welche von ihm gemacht sind; er hat nicht einen fremden Raub an sich gerissen, sondern berricht über seine eigenen Werke, wie der Evangelist Johan=

<sup>1)</sup> Joh. 8, 56. — 2) Joh. 8, 58. — 3) Joh. 17, 5. — 4) Joh. 17, 24. — 5) Kol. 1, 16.

nes fagt: "Alles ift burch ihn gemacht worben, und ohne ihn ift Nichts gemacht worben." 1) Alles ift burch ihn gemacht worben, indem der Bater durch den Sohn wirkt.

22. Und nun möchte ich auch noch ein Gleichniß für bas Gefagte porbringen: allein ich weiß, baß es ein schwaches ift: benn welches Gleichniß, bas von ben sichtbaren Dingen bergenommen ift. konnte gutreffend fein für Die göttliche und unsichtbare Macht? Gleichwohl foll es vorgebracht werden als ein schwaches von einem Schwachen für Schwache. Nämlich: Gleichwie ein König, ber einen Gohn zum Mitfonig bat, wenn er eine Stadt anlegen will, ben Blan feinem mitregierenden Sohne vorlegt, diefer aber den Blan nimmt und bas im Beifte Entworfene zu Ende führt: fo hat ber Sohn, als ber Bater bas Weltall herstellen wollte, nach bem Winke bes Vaters alle Dinge ins Werk gefett: fo bag biefer Wint dem Bater die felbsteigene Macht erhielt, aber auch ber Sohn hinwieder Macht bat über feine eigenen Schöpferwerke, und daß weder ber Bater ber herrschaft über feine eigenen Geschöpfe beraubt ist, noch ber Sohn über Beschöpfe herrscht, die von einem andern, sondern über die. welche von ihm felbft ins Dafein gefetzt worden find. Denn, wie gefagt, nicht Engel haben bie Welt geschaffen, sonbern ber eingeborne Sohn, ber, wie gefagt, vor allen Zeiten geboren worden, durch den Alles gemacht worden, indem kein Ding von der Erschaffung durch ihn ausgenommen ift. - Soviel fei von uns bis hieher mit ber Gnabe Chrifti gefagt.

23. Indem wir nun zum Glaubensbefenntnisse zurildstehren, wollen wir jetzt diese Rede beschließen. Alles hat. Christus gemacht, du magst Engel oder Erzengel, oder Gerrschaften oder Throne nennen; nicht weil dem Bater die eigene Macht für diese Schöpfungswerke gesehlt, sondern weil er gewollt hat, daß der Sohn über die von ihm geschaffenen Wesen herrsche, wobei er selbst ihm für die Dinge

<sup>1) 304. 1, 3.</sup> 

Die ins Dafein gefett werben follten, Die Anleitung aab. 1) Denn seinen Bater ehrend sprach ber Eingeborne: "Nicht kann ber Sohn von sich aus Etwas thun, wenn er es nicht ven Bater thun sieht. Denn was dieser thut, tas thut auch in gleicher Weise der Sohn." Und wieder: "Der Bater wirkt bis jetzt, und auch Ich wirke," indem zwischen beiden Wirkenden durchaus kein Wiederstreit besteht. "Denn Alles, was mein ift, das ist auch dein; und was dein ist, ist mein," ') spricht der Herr in den Evangelien. Und dieß ist klar zu erkennen aus bem alten und neuen Testamente. Denn wenn er fpricht: "Lagt uns ben Menschen machen nach unferm Bild und Gleichniß," 5) fo rebet er offenbar einen Wegenwärtigen an. Um allerklarften aber fpricht bieß ber Bfalmift aus: "Er fprach, und fie find geworben; er befahl, und fie murben geschaffen," 6) wobei ber Bater gleichsam befahl und sprach, ber Sohn aber nach bem Winke bes Baters alle Dinge ins Werk fetzte. Dasselbe fagte Job in mhstischer Beise: "Der allein ben himmel ausbreitete und auf bem Meere wandelt, wie auf festem Boben", indem er damit benen, tie Verständniß besitzen, anzeigt, daß berjenige, der mabrend feiner irbifchen Gegenwart auf bem Meere manbelte. berfelbe mar, ber zuvor die himmel gemacht hat. Und wieberum fagt ber Berr: "Der haft bu feuchte Erbe genommen und baraus ein lebenbes Wefen gehildet und es, mit ber Sprache begabt, auf die Erde gesett?" Dann in folgenden Worten: "Deffnen fich bir aus Furcht die Pforten bes Tobes? Und die Thurhuter ber Unterwelt, gittern fie, wenn sie bich erblicken?" 8) womit er anzeigt, daß berjenige,

<sup>1)</sup> D. i. mit seinem Wesen theilte ber Bater in der Generation dem Sohne auch seinen Gebanken, die Idee ber Weltschöpfung mit. Der Bater ist wie der Urgrund der Gottheit des Sohnes, so auch der Ideen bezüglich der Welt.

<sup>2)</sup> Joh. 5, 19. — 3) Joh. 5, 17. — 4) Joh. 8, 10. — 5) 1. Moj. 1, 26. — 6) Pj. 33, 9. — 7) Joh 9, 8. — 8) Joh. 38, 14. 17. —

welcher aus Liebe zu ben Menschen in die Unterwelt hinabgestiegen, berselbe ist, ber im Anfange ben Menschen aus-

feuchter Erbe gemacht hat.

24. Es ift bemnach Chriffus ber eingeborne Sohn Gottes. und ber Baumeifter ber Welt. "Denn er war in ber Welt. und die Welt ist durch ihn gemacht worden." Und "er kam in sein Eigenthum, "1) wie uns das Evangelium lehrt. Aber nicht allein ber fichtbaren, sondern auch ber unsicht= baren Dinge Erschaffer auf bes Baters Wint ift Chriftus. "Denn in ihm ift," nach bem Apostel, "Alles geschaffen, was im himmel ift und auf Erben, das Sichtbare und bas Unfichtbare, seien es Throne ober Berrichaften ober Fürstenthümer ober Mächte: Alles ift burch ihn und für ibn geschaffen; und er felbst ift bor allen Dingen, und Alles besteht in ihm."2) Und wenn bu auch die Zeiten felbst nennst, auch sie bat Jesus Chriftus auf ben Wint bes Vaters geschaffen. "Denn in biefen letten Tagen hat er zu uns geredet in dem Sohne, ben er zum Erben aller Dinge gesetzt, burch ben er bie Zeiten gemacht hat."3) 3hm fei die Berrlichkeit, Ehre und Berrschaft mit bem Bater und bem beiligen Beifte jett und alle Zeit und in alle Emigfeit. Amen.



<sup>1) 30</sup>h. 1, 10. 11. — 2) Kol. 1, 16. 17. — 3) Hebr. 1, 2.

## Zwölfte Katechese

für Solche, die erleuchtet werden follen, zu Jerusalem in freiem Bortrage gehalten.

## Aleber die Worte: Der Fleisch angenommen hat und Aensch geworden ist.

Die Lefung aus Isaios: Und der Herr redete abermals zu Achaz und sprach: Erbitte dir ein Zeichen! Und weiter: Sieh, die Jungfrau wirdempfangen und einen Sohn gebären, und man wird seinen Namen Emanuel nennen u. f. w. 1)

1. Als Zöglinge ber Reinheit und Schüler ber Reufchsbeit laffet uns ben aus einer Jungfrau gebornen Gott mit Lippen voll Keuschheit lobpreifen! Als Solche, die gewilts

<sup>1) 31. 7, 14.</sup> 

bigt find, bas Fleisch bes geiftigen Lammes zu empfangen. laffet uns bas Saupt fammt ben Füßen empfangen, inbem wir unter bem Saupte bie Gottbeit verfteben, Die Fufe aber für feine Menschheit nehmen. Als Sorer ber beiligen Evangelien laffet uns Johannes, bem Theologen, Glauben ichenten! Nachbem er nämlich gefagt hatte: "Im Anfang war bas Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort", fügte er bei : "Und bas Wort ift Fleisch geworben."1) Denn es ift weber erlaubt, ihn als einen blogen Menschen anzubeten, noch fromm, ihn nur Gott zu nennen ohne die Menschheit. Wenn nämlich Chriftus Gott ift, wie er es auch wirklich ift, aber die Menschheit nicht angenommen hat, to haben wir keine Soffnung bes Beiles. Man muß ihn anbeten als Gott, aber auch glauben, daß er Mensch geworben ift. Es bringt feinen Ruten, ihn einen Menschen obne Gottheit zu nennen, noch bient es zum Beile, mit feiner Menschbeit nicht zugleich auch seine Gottheit zu bekennen. Laffet uns also bekennen bie Gegenwart bes Königs und Arztes. Denn ba ber Rönig Jefus Beilung bringen wollte, umgürtete er sich mit ber Schürze ber Menschheit und beilte 10, was trank war. Der vollkommene Lehrer ber Kinder ward ein Kind mit den Kindern, damit er die Unweisen weise machte. Das himmlische Brod ftieg auf Die Erbe herab, damit es die Sungernden nährte. 2)

2. Die Juden jedoch, die den Gekommenen verwarfen, den aber, der zu ihrem Unglück kommt, erwarten, haben den wahren Christus verleugnet, nehmen aber, indem sie sich selbst betrügen, einen Betrüger an, so daß auch hierin der Beiland als wahrhaft ersunden wird, indem er sagte: "Ich din gekommen im Namen meines Baters, und ihr nehmt mich nicht an; wenn aber ein Anderer in seinem eigenen Namen gekommen sein wird, den werdet ihr annehmen." Ses wird aber auch gut sein, den Juden die Frage vorzulegen: Redet der Brophet Isiaes, der sagt, daß der Emanuel aus einer Jungkrau werde gedoren werden, die Wahrbeit, oder lügt er?

<sup>1)</sup> Joh. 1, 1. 14. — 2) Joh. 6, 48—51. — 3) Joh. 5, 43.

Wenn sie ihn einen Lügner nennen, so ist das nicht zu verwundern; sie sind ja gewohnt, die Bropheten nicht bloß Lügner zu schelten, sondern auch zu steinigen. Wenn aber der Brophet die Wahrheit redet, so zeiget uns den Emanuel. Ferner: Wird der da kommen soll, der von euch erwartet wird, aus einer Jungfrau geboren oder nicht? Wird er nicht aus einer Jungfrau geboren, so beschuldigt ihr den Bropheten der Lüge; erwartet ihr aber dieß in der Zukunst: was

rum verwerfet ihr bas, was schon geschehen ift?

3. Die Juden also mögen im Jrrthum bleiben, ba fie es felbst wollen, die Rirche Gottes aber merbe verherrlicht. Denn wir nehmen Gott an, bas Wort, bas in Wahrheit Mensch geworben, nicht nach bem Willen eines Mannes und Beibes, wie Baretifer fagen, fonbern bas aus einer Jungfrau und vom beiligen Geifte nach bem Evangelium Mensch geworden, nicht zum Scheine, sondern in Wahrheit. Barte nur die Zeit des Unterrichtes barüber, daß er mahr= baft aus einer Jungfrau die menschliche Natur angenommen. jett ab, und bu wirft die Beweise bafür erhalten. Denn vielfältig ift ber Irrthum ber Baretiker. Die einen nämlich ftellten es burchaus in Abrebe, baß er aus einer Junafran geboren worben fei;1) bie andern gaben zwar zu, baf er geboren worden, aber nicht von einer Jungfrau, fondern von einem Weibe, bem ein Mann beigewohnt habe.2) Wieber andere fagen, nicht Gott fei als ber Chriftus Mensch gewor= ben, sondern ein gemiffer Mensch sei zu Gott gemacht worben. Denn fie magten zu behaupten, nicht bas vorber ichon feiende Wort felbst, biefes fei Mensch geworden, sondern ein gewiffer Mensch habe es so weit gebracht und sei also ge= Frönt morden.8)

2) Die Chioniten, Die Chriftum für einen blogen Menschen anfaben.

<sup>1)</sup> Die Doketen (Gnostiker). S. Ratec. 4. c. 9.

<sup>3)</sup> So lehrten Paul v. Samosata und Photinus, die meinsten, der Logos, eine unpersönliche Kraft Gottes, habe im Menschen Jesu gewohnt, und dieser sei deshalb Gottes- (Aboptiv)- Sohn geworden.

- 4. Du aber bleibe beffen eingebent, mas gestern von ber Gottheit gefagt worben ift. Glaube, baf eben berfelbe eingeborne Sohn Gottes, daß biefer aus einer Jungfrau wieder ist gehoren worden. Glaube es dem Evangeliften Johannes, ber fagt: "Und bas Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt." 1) Denn das Wort ift zwar emig, por allen Zeiten aus bem Bater geboren: es bat aber vor Kurzem unsertwegen Fleisch angenommen. Allein Viele widersprechen und sagen: Was war benn die so wichtige Urfache, daß Gott in die Menschheit berabstieg? Und ift es benn überhaupt ber Ratur Gottes eigen, mit Menschen um= zugeben? Und ferner: Ist es benn möglich, daß eine Jungfrau ohne Mann gebare? Da bie Einwendungen viele und die Angriffe verschiedenartig sind, wohlan, so wollen wir mit der Gnade Christi und mit Silfe des Gebetes der Unwesenden einen nach dem andern in seiner Nichtigkeit dar= thun.
- 5. Und zwar wollen wir zuerst die Frage untersuchen, weßhalb Jesus Christus herabgestiegen ist. Und hiebei achte nicht auf meine Beweise; denn es wäre möglich, daß du vielleicht durch Bernunftschlüsse getäuscht würdest; im Gegentheile, wenn du nicht für jeden Lehrsatz ein Zeugniß von Propheten erhältst, so glaube Dem, was gesagt wird, nicht. Und wenn du nicht auch über die Jungfrau und den Ort und die Zeit und die Art und Weise? aus den göttlichen Schristen belehrt wirst: so ninm ein Zeugniß von Menschen nicht auch Berbacht schöpen; aber welcher Bernünftige wird gegen Einen, der jetzt lebt und lehrt, kann man wohl auch Berbacht schöpen; aber welcher Bernünftige wird gegen Einen, der vor tausend und mehr Jahren geweissatz das, Berbacht hegen? Also, wenn du die Ursache der Erscheinung Ehristi untersuchen willst, so gehe zu dem ersten der heiligen Bücher zurück. In sechs Tagen

1) 3oh. 1, 14.

3) 30h. 5, 34.

<sup>2)</sup> D. i. ber Geburt bes Sohnes Gottes aus ihr.

hat Gott die Welt erschaffen; die Welt aber ift um bes Menschen willen. Denn die Sonne glanzt mohl mit ben glanzenbsten Strablen, aber fie marb geschaffen, bamit fie bem Menschen leuchte. Und alle lebenden Wefen murben bergeftellt, daß fie uns bienen. Kräuter und Bäume murben zu unserm Ruten geschaffen. 'Alle Werte ber Schöpfung waren gut; 1) aber feines von ihnen war Gottes Bild; bies war ber Mensch allein. Die Sonne ward einzig burch einen Machtsbruch, ber Mensch aber mit ben Sanden Got= tes gebildet. "Lagt uns ben Menschen machen nach unferm Bild und Gleichnig!" 2) Gin bolgernes Bild eines irbifchen Könige wird geehrt: wie viel mehr das vernunftbegabte Bild Gottes?3) Aber biefes größte ber Schöpfungswerke Gottes, bas im Baradiese lustwandelte, verjagte baraus ber teuflische Neid.4) Es frohlocte ber Feind über ben Fall Deffen, ben er beneidete. Wolltest Du, daß dem Feinde biese Freude blieb? Er, ber es nicht gewagt hat, fich an ben Mann, ba er ber Stärkere war, ju wenden, mandte sich an das schwächere Weib, das noch Jungfran war. Denn erft nach ber Berftoffung aus bem Barabiefe erkannte Abam bie Eva. feine Gattin.

6. Als die zweiten Fortsetzer des Menschengeschlechts waren geboren Kain und Abel. Und Rain mar ber erste Menfchenmörder. Nachher ergoß fich bie Gunbfluth megen ber großen Bosheit ber Menschen. Feuer fiel auf Die Godomiter wegen ihrer Gottlosigkeit. 5) Rach längerer Zeit mablte Gott bas Bolf Ifrael aus; aber auch biefes marb verkehrt, und das außerwählte Geschlecht verwundet. Mofes nämlich ftand auf bem Berge bei Gott; und bas Bolk betete an Gottes Statt ein Ralb an.6) Bur Zeit Mosis,

<sup>1)</sup> Moj. 1, 14. 15. 31. — 2) 1. Moj. 1, 26. 3) Die Gottesebenbildlichfeit bes Menichen verlegt also Cyrill in bie Seele, ihre Bernflnftigkeit und Unsterblichkeit. Katech. 4. c. 18.

<sup>4)</sup> Weish. 2, 24.

<sup>5) 1.</sup> Moj. 19, 24. — 6) 2. Moj. 20, 14.

bes Gesetgebers, ber gesagt hatte: "Du follst nicht ehebrechen," ging ein Mann in einen Surenort binein und magte es, bort Unsucht zu treiben.1) Rach Mofes wurden die Bropheten gefendet, um Ifrael zu beilen. Aber fie, Die Beilung bringen wollten, weinten, da sie die Krankheit nicht beben tonnten, so baß einer von ihnen fagte: "Webe mir, baß ber Fromme aus bem Lande verschwunden, und ein Rechts schaffener unter ben Menschen nicht zu finden ift.2)" Und wieder: "Alle find abgewichen. Alle mitfammen find unnut geworden, da ist Reiner, der recht thut, auch nicht Einer." 8) Und wieder: "Fluch und Diebstahl und Chebruch und Mord haben sich über bie Erbe ergoffen." 4) "Ihre Söhne und Töchter opferten fie ben Damonen.5)" Sie ergaben fich ber Wahrsagerei aus bem Vogelflug und ber Zauberei und glaubten an Vorzeichen. Und wieder: "Sie banden ihre Rleider mit Stricken zusammen und machten baraus Borbange an ben Altar." 6)

7. Sehr groß war die Wunde des Menschengeschlechtes. Bon den Füßen dis zum Haupte war keine gesunde Stelle mehr an ihm. Da war kein Bflaster, kein Oel, keine Binde mehr aufzulegen. Später sprachen die Propheten weinend und verzagend: "Wer wird uns von Sion aus Rettung bringen?" Ind wieder: "Es sei deine Hand über dem Manne deiner Rechten") und über dem Menschensohn, den du dir bestätiget hast. Und wir wollen von dir nicht lassen." Und ein anderer der Propheten betete und sprach: "O Herr, neige die Himmel und steige herab." Die Wunden der Menschheit übersteigen unsere Deilmittel. Deine Propheten haben sie getödtet und deine Altäre niedergerissen. Uns ist das Uebel nicht beildar, deiner als Geiland bedarf es.

<sup>1) 4.</sup> Moj. 25, 6. — 2) Mid. 7, 2. — 3) \$\pi\_1\$, 13, 3. — 4) \$\mathbb{D}\_1\$, 4, 2. — 5) \$\pi\_1\$, 105, 37. — 6) Amos 2, 8. — 7) \$\pi\_1\$, 13, 7.

<sup>8)</sup> Der "Mann b. Rechten" ist bem C. ber Messias, ber zur Rechten bes Baters erhöht ward (Ps. 109, 1).
9) Ps. 79, 18. 19. — 10) Ps. 143, 5.

8. Dieses Gebet der Propheten erhörte Gott. Der Bater verließ bas zu Grunde gebende Menschengeschlecht nicht. Er fandte feinen Gohn, ben Berrn, vom himmel als Arat hernieder. Und einer ber Bropheten fagt:1) "Der Herr, den ihr sucht, kommt, und plötzlich wird er kommen." Wohin? "Der Herr in seinen Tempel," wo ihr ihn gefteinigt habt. 2) Später sagte ein anderer ber Propheten, als er dieß gehört hatte, zu ihm: Du, der du vom Beile Gottes fprichst, redest leise? Du, der du die Ankunft Got= tes jum Beile verfündigeft, rebest im Berborgenen? "Steig' auf einen hohen Berg, ber bu Sion biefe Freudenhotschaft bringft! Sprich zu ben Städten Juda's!" Das foll ich fprechen? "Sebet, unfer Gott, febet, ber Berr tommt mit feiner Stärfe."3) Wiederum fprach ber Berr felbst: "Sieb. ich tomme und werde wohnen in beiner Mitte, fpricht ber Berr; und viele Bolter werben ihre Buflucht gum Berrn nehmen." 4) Die Ifraeliten haben bas von mir fommenbe Seil verworfen. Ich komme, alle Bölker und Zungen zu versammeln. "Er tam in sein Eigenthum, und bie Seinen nahmen ihn nicht auf." 5) Du kommst, und was gewährst bu ben Bolfern? "Ich tomme, um alle Bolfer zu verfammeln, und werde ein Zeichen auf ihnen zurucklaffen." 6) Denn von meinem Rampfe am Rreuze gebe ich jedem mei= ner Solbaten, ein fonigliches Siegel 7) an ber Stirne gu tragen. Und ein anderer Brophet fagte: "Und er neigte die himmel und stieg berab, und Dunkel war unter seinen Füßen." 8) Denn fein Berabsteigen vom himmel war ten Menschen unbefannt.

9. Später sprach Salomon, der feinen Bater David dieß fagen hörte und ein wunderbares Haus baute, indem er Denjenigen voraussah, der in dasselbe kommen werde, voll Verwunderung: "Wird Gott wirklich unter den Men-

<sup>1)</sup> Malach. 3, 1. — 2) Fob. 8, 59. — 3) Fi. 40, 9. 10. — 4) Zach. 2, 10. 11. — 5) Fob. 1, 11. — 6) Fi. 66, 18. — 7) S. Katech. 4. c. 14. — 8) Fi. 17, 10.

fchen auf Erben wohnen?") Ja, sagt David, im Voraus antwortend in dem Psalme, der auf Salomo überschrieben ist, in dem es heißt: "Er wird herabsteigen, wie Regen auf ein Fell."?) Wie Regen, wegen seines himmlischen Ursprungs; auf ein Fell, wegen der Menschheit. Denn der Regen, der auf ein Fell herniedersteigt, steigt in der Stille hernieder, so daß die Magier, weil das Gehöimniß der Geburt nicht bekannt war, sprachen: "Wo ist der neugeborne König der Juden?" so daß auch der erschrockene Herodes nach dem Gebornen fragte und sprach: "Wo wird Christus gesboren?"

10. Wer ift aber Der, fo herabsteigt? Er fpricht wei= ter: "Und er wird bleiben mit der Sonne und vor dem Monde von Geschlecht zu Geschlecht." 4) Und wieder spricht ein anberer Brophet: "Freue dich hoch, du Tochter Sion, versfünde es, du Tochter Jerufalem! Sieh, dein König kommt zu dir, gerecht und beilbringend." 5) Es gibt viele Könige. Ertläre uns, o Prophet, von welchem du rebeft. Gib uns ein Zeichen an, bas andere Könige nicht haben. Wenn bu fagst: ein den Burpur tragender König, so ist diese Auszeichnung in der Kleidung schon dagewesen. Wenn bu fagft: einer, von Soldaten umgeben und auf vergoldeten Wagen sipend, so ist auch dieß schon bei anderen der Fall gewefen. Gib uns ein Zeichen, bas bem Könige, beffen Unfunft du verfündigest, allein eigen ift. Der Brophet antwortet und fagt: "Sieh, bein König tommt zu bir, gerecht und heilbringend! Er ift fanftmutbig und fitt auf einem Laftthier und einem jungen Füllen,6)" nicht auf Wagen. Da haft bu ein Zeichen, bas bem ankommenden König ei= genthumlich ift. Jefus allein faß unter ben Königen auf einem Füllen, auf bem noch Niemand geseffen, als er unter lobpreisenden Zurufen als König in Jerusalem einzog. Und was thut diefer König nach seiner Ankunft? "Und du

<sup>1) 3.</sup> Kön. 8, 27. — 2) Pj. 71, 6. — 3) Matth. 2, 2. 4. — 4) Pj. 71, 5. — 5) Zach. 9, 9. — 6) Zach. 9, 9.

baft in bem Blute eines Bundes beine Gefangenen erlöst

aus ber Grube, Die fein Waffer bat.1)"

11. Jedoch, es konnte mohl fein, daß er auf einem Fül= Ien gefessen. Gib uns vielmehr ein Zeichen, wo ber ein= Biehende König wird stehen bleiben. Und gib uns biefes Beichen nicht weit von ber Stadt, bamit wir es mobl erfennen können. In der Rabe gib uns diefes Zeichen, als ein in die Augen fallendes, bamit wir, auch wenn wir in ber Stadt find, ben Ort betrachten fonnen. Der Brophet antwortet wieder, indem er fagt: "Und steben werden seine Füße an jenem Tage auf dem Delberge, im Angesichte Jerusalems auf ber Oftseite." 2) Sieht man nicht, wenn man auch in ber Stadt steht, diesen Ort? 3)

12. Zwei Zeichen haben wir und verlangen ein brittes tennen zu lernen. Sag, was thut ber Berr nach feiner Unfunft? Es fpricht ein anderer Prophet: "Gieh, unfer Gott!" Und weiter: "Er felbst wird tommen und uns erlösen. Dann werden die Augen ber Blinden fich öffnen. und die Ohren der Tauben boren; dann wird der Lahme fpringen, wie ein Sirsch, und die Zunge der Stummen ge-löst sein." 4) Hören wir noch ein anderes Zeugniß. Du fagst, o Brophet, ber herr, welcher kommen wird, werde so große Zeichen thun, dergleichen noch nie geschehen sind. Bas gibst bu noch für ein anderes deutliches Zeichen an? "Der herr felbst fommt ins Bericht mit ben Aeltesten feines Voltes und mit ben Fürsten besselben." 6) Ein ausge= zeichnetes Zeichen! Der Berr wird von feinen Dienern, ben Aeltesten, gerichtet, und buldet es.

<sup>1)</sup> Zach. 9, 11. — 2) Zach. 14, 4. 3) Der Delberg ist ber böchste Punkt in ber Umgebung Jeru-salems und baher auch von ber Stadt aus sichtbar. Golgatha, auf dem die Auserstehungskirche stand, in der Cyrill diese Katechesen hielt, einst außerhalb ber Stadt, befand sich jett innerhalb ber von Habrian erbauten neuen Stadt (Aelia). 4)  $\Im i$ ,  $\Im 5$ , 4-6, -5)  $\Im o \mathfrak{h}$ , 15, 24, -6)  $\Im i$ ,  $\Im$ , 14.

13. Die Ruben lesen Dieses und verstehen es nicht: benn fie haben die Ohren bes Bergens verstopft, bamit fie nicht hören. Aber wir glauben an Jefum Chriftum, ber im Fleische gekommen und Mensch geworden ift, da wir ihn anders nicht begriffen batten. Denn ba wir ihn nicht. wie er an fich mar, feben ober genießen konnten, fo marb er, was wir sind, damit wir so gewürdigt würden, ihn zu genießen. Denn wenn wir die Sonne, die am vierten Tag gemacht worden ift, nicht völlig ansehen können: wie hatten wir Gott, ihren Schöpfer, ansehen können? 3m Feuer flieg ber herr auf ben Berg Sinai herab; und bas Bolk hielt es nicht aus, sondern sie fagten zu Moses: "Rede du zu uns, und wir werden bich hören. Der herr rede nicht zu uns, bamit wir nicht fterben." 1) Und wieder: "Was ift alles Fleisch, daß es bore die Stimme bes lebendigen. mitten aus bem Feuer rebenben Gottes, und am Reben bleibe." 2) Wenn aber bas Boren ber Stimme bes rebenben Gottes ben Tob verurfacht: wie foll nicht bas Schauen Gottes den Tod zur Folge haben? Und was wunderst du bich? Moses selbst sagt: "Ich bin erschrocken und zittere." 3)

14. Wie nun? Wolltest du, daß er, der zum Heile gekommen, Ursache des Unterganges wurde, da ihn die Menschen nicht zu ertragen vermochten? Oder wolltest du vielmehr, daß er die Inade in einem uns angemessenen Maße
gewährte? Daniel konnte den Anblick eines Engels nicht
ertragen: und du wolltest den Anblick des Herrn der Engel
anshalten? Gabriel erschien, und Daniel siel zu Boden.
Und wie war er, der ihm erschien, beschaffen, mit welchem
Kleide war er angethan? "Sein Angesicht war wie der
Blitz," nicht wie die Sonne; und "seine Augen, waren wie
Feuerstammen," nicht wie ein feuriger Ofen; "und dieStimme seiner Worte wie die Stimme einer großen Menge."

<sup>1) 2.</sup> Moj. 20, 19. — 2) 5. Moj. 5, — 3) Hebr. 12, — 4) Dan. 10, 5. 6.

nicht wie von zwölf Legionen Engeln. Und boch fiel ber Brophet nieder. Und ber Engel trat zu ihm hin und fprach: "Fürchte dich nicht, Daniel; stehe auf und fei guten Muthes: Deine Borte sind erhört." 1) Und Daniel spricht: "Ich ftand zitternd auf." Und felbst so gab er noch nicht Unt= wort, bis ihn Etwas, bas einer Menschenhand glich. berührte. Und erst ale ber Erschienene sich in die Geftalt eines Menschen verwandelt hatte, ba fing Daniel zu reben an. Und mas fagte er? "Berr, bei beinem Unblid menbete fich mein Innerstes in mir um; alle Rraft schwand in mir. und ber Athem blieb nicht in mir."2) Wenn bie Erscheinung eines Engels bem Bropheten Die Stimme und bie Rraft benabm: würde bie Erscheinung Gottes felbst ben Athem noch in bir laffen? "Und bis er mich," fagt bie Schrift, "in ber Gestalt eines Menschen berührte." ward Daniel nicht ermuthigt. Nachdem also unfre Schwachheit burch die Erfahrung sich gezeigt hatte, nahm der Herr tas an. nach bem ber Mensch verlangte. Denn ba ber Mensch Ginen mit einer ihm ähnlichen Gestalt zu hören wünschte, so nahm ber Heiland bie in bemselben Zustand befindliche Natur an, damit bie Menschen um fo leichter unterrichtet merben fonnten.

15. Bernimm auch noch eine andere Urfache. Chriftus tam, bag er getauft murbe und die Taufe beiligte. 3) Er tam, bag er Bunder wirkte, indem er auf dem Baffer bes Meeres manbelte. Weil nun bas Meer, als es ihn vor seiner Ankunft im Fleische fah, "floh und ber Jordan rudwärts vor ihm fich mantte:" 4) fo nahm ber Berr ben Leib an, damit ihn das Meer, wenn es ihn fah, ertrug und ber Jordan furchtlos ihn aufnahm. Dieß ift eine Ursache. Ge gibt aber noch eine andere. Durch eine Junafrau, Die

<sup>1)</sup> Dan. 10, 12. — 2) Dan. 10, 16. 17. 3) D. i., das Tausmasser heiligte dadurch, daß er selbst ge-tauft wurde und die chriftliche Taufe einsetze. S. Borkatech. c. 15. Ratech. 3. c. 11.

<sup>4) \$1, 113, 3.</sup> Chrill's Ratechefen.

Eva, fam ber Tod. Es follte baber burch eine Jungfrau, vielmehr aus einer Jungfrau bas Leben erscheinen, bamit, mie jene eine Schlange betrogen hat, fo auch biefer ein Babriel bie Freudenbotschaft brachte. Die Menschen hatten Gott perlaffen und fich Götenbilber mit Menschengestalten gemacht. Da also die menschliche Gestalt fälschlich als Gott angebetet murbe, fo ist Gott mahrhaft Mensch geworben, um ber Luge ein Ende zu machen. Als eines Wertzeuges bediente sich ber Teufel des Fleisches gegen uns. Baulus, ber bieß erkannte, fagte baber: "Ich febe ein an= beres Gefet in meinen Gliedern, bas bem Gefete meines Beistes widerstreitet und mich gefangen nimmt" u. f. w. 1) Mit denfelben Waffen alfo, mit benen uns ber Teufel befämpfte, find wir erlöst worden. Der Berr nahm aus uns an, was uns gleich war, um uns burch feine Menschbeit zu erlösen. Er nahm an, was uns gleich war, damit er bemienigen, ber Mangel hatte, eine um fo größere Gnabe schenkte: bamit die fundhafte Menschheit Gottes theilhaftig wurde. "Denn wo die Gunde übergroß geworden, ba wurde die Gnade noch größer." 2) Der Berr follte leiden für uns. Aber ber Teufel würde es nicht gewagt haben, an ihn sich Bu machen, wenn er ihn gefannt hatte. "Denn hatten fie ibn gefannt, fo wurden fie ben Berrn ber Berrlichkeit nicht gefreuzigt haben." 3) Der Leib ward also eine Lockspeife bes Tobes, bamit ber Drache in ber Hoffnung, ihn verschlingen zu können, auch Jene wieder von sich gab, die er schon verschlungen hatte. 1) Denn es verschlang sie der übermüthig gewordene Tod. Und wieder: "Und Gott wischte ab jede Thräne von jedem Angesichte." 5)

16. Ift nun Chriftus ohne Urfache Mensch geworben? Sind unfre Lehren felbst erbachte Worte und menschliche

5) 31. 25. 8.

<sup>1)</sup> Röm. 7, 23. —2) Röm. 5, 20. — 3) I. Kor. 2, 8. 4) D. i. die Gerechten des aften Bundes. Der "Drache" ift dem Cyrillus sowohl ein Bild des Todes als des Teufels-

S. Ratech. 3. c. 11.

Trugschlüsse? Sind nicht die göttlichen Schriften unser Beil? Richt die Weiffagungen ber Bropheten? 1) Bewahre mir also biese Hinterlage unerschütterlich, und Niemand foll bich zu etwas Anderem bewegen konnen. Glaube, baß Gott Mensch geworben! Es ift also bewiesen, daß bie Menschwertung möglich war. Wenn aber tie Juden noch ferner ungläubig find, so laßt uns ihnen die Frage vorhalten: Was verkündigen wir denn Neues, wenn wir fagen, daß Gott Mensch geworden, da ihr selbst fagt, Abraham habe den Herrn bewirthet? Was verkündigen wir Neues, da Jakob sagt: "Denn ich habe Gott von Angesicht zu Angeficht gesehen, und meine Seele ift beil geworden." 2) Der Herr, welcher bei Abraham gegessen, hat auch bei uns gegessen. Was verkündigen wir also Neues? Jedoch wir führen auch zwei Zeugen an, die bei bem Berrn auf bem Berge Sinai gestanden! Moses war in ber Boble bes felfen, 3) und Elias mar bamals in ber Bohle bes Felfen. 4) Sie beibe waren mit bem Berklarten auf bem Berge Tabor und sprachen von bem Ausgange, in bem er zu Beru-falem vollenden follte. Jedoch es ist bereits, wie gesagt, bewiesen worden, daß bie Menschwerdung möglich war. Die noch übrigen Beweise hiefür feien benen überlaffen, Die ein Interesse und Geschick bafür haben, sie zusammenzuftellen.

17. Wir haben aber in unfrer Rede versprochen, auch die Zeit der Ankunft des Erlösers und den Ort zu besprechen; und wir dürfen daher nicht so abtreten, daß wir uns als Lügner erfinden lassen, vielmehr müssen wir die neuen Ankömmlinge der Kirche bestärkt entlassen. Erforschen wir also die Zeit, in welcher der Gerr angekommen ist, da seine Erscheinung vor nicht langer Zeit stattgebabt hat und Wisderspruch erfährt, und da "Christus Jesus gestern und heute

<sup>1)</sup> D. i. Ift nicht unsere Lehre von der Erlösung auf die göttlichen Schriften des alten und neuen Bundes gegründet?
2) 1. Mos. 32, 30. — 3) 2. Mos. 33, 22. — 4) 3. Kön. 19, 9 ff.

berfelbe ift und in alle Ewigfeit." 1) Mofes nun, ter Prophet, fagt: "Einen Bropheten, wie ich bin, wird euch Gott ber herr aus euren Brübern erwecken." 2) Merken wir uns vor ber Hand das Wort: "wie ich bin," bas an seinem Orte wird erklärt werben. Aber wann kommt bieser erwartete Prophet? Gebe, fagt er, zu bem gurud, mas ich ge= schrieben habe, und untersuche bie Weiffagung, welche Ja-tob zu Juda gesprochen bat: "Inda, bich follen loben beine Brüber," u. f. w., bamit wir nicht Alles berfagen. "Richt wird mangeln ein Kürst aus Juda, noch ein Beerführer aus feinen Lenden, bis berjenige kommt, tem es aufbewahrt ift, und dieser ist die Erwartung" - nicht ber Juden, son= bern - "ber Bölker." 3) Er gab alfo als ein Zeichen ber Unfunft Chrifti an bas Aufboren ber Berrichaft ter Juten. Wenn fie jett nicht unter ben Römern fteben, fo ift Chriftus noch nicht gekommen. Wenn fie einen Fürsten aus bem Geschlechte Juda's und Davids haben, so ift ber Er= wartete noch nicht gekommen. Denn ich schäme mich, von ihrer neuern Geschichte etwas zu fagen, und zwar von ben= ienigen, bie jett bei ihnen Patriarchen beigen, welches ihr Geschlecht und wer ihre Mutter sei. 4) 3ch überlasse ties benen, welchen es bekannt ift. Aber er, ber kommen foll, Die Erwartung ber Bölfer, mas bat er für ein Zeichen? Ge

<sup>1)</sup> Hebr. 13, 8. Man entgegnete, auf die angeführte Schrift-ftelle gestützt, unter Anderem auch, wie man benn überhaupt von einer Zeit ber Ankunft Christi reben fonne, ba es in Gott feine Zeit und feine Beränderung gibt.
2) 5. Mos. 18, 15. — 3) 1. Mos. 49, 8. 10.

<sup>4)</sup> Bon ber Zeit bes Raifers Sabrian an hatten fich bie Juben Patriarchen als Dberhänpter gegeben, von benen fie behaup= teten, fie feien aus Davids Geschlecht. Der Nachweis für biefe Behauptung fonnte aber nicht geliefert merben, ba bie Geschlechts= register mit bem Tempel zu Grunde gegangen maren. Die lotferen Sitten biefer Patriarden werben bon mehreren hl. Batern scharf gerügt; baber faat C., er schäme fich Naberes barüber zu fagen.

heißt weiter: "Er bindet sein Füllen an einen Weinstock." 1) Du siehst da jenes Füllen, das von Zacharias deutlich ist

vorhergefagt worden. 2)

is. Verlangst du aber abermals noch ein anderes Zengniß für die Zeit der Ankunft? Der Herr sprach zu mir:
"Mein Sohn bist du. Heute habe ich dich geboren." Und gleich darnach: "Du wirst sie weiden mit eiserner Ruthe."")
Ich habe schon vorher gesagt, daß die Herrschaft der Römer deutlich eine eiserne Ruthe genannt werde. Darüber wollen wir erwähnen, was noch weiter von Daniel gesagt ist. Als er nämlich dem Nabuchodonosor die Vilbfäule beschrieb und erstärte, da besprach er auch das ganze Gesicht von der Vilbsäule: daß ein Stein, der ohne Menschenkände von einem Berge sich losgerissen und ohne menschliches Zuthun vergrößert hatte, den ganzen Erdreis beherrschen werde. Er spricht sich sehr deutlich so aus: "Und in den Tagen jener Reiche wird der Gott des Hinmels ein Reich erwecken, das in Ewigseit nicht wird zerstört werden; und sein Reich wird einem andern Volke nicht überlassen werten."."

19. Jeboch wir suchen eine noch klarere Angabe ber Zeit seiner Ankunst. Denn ba ber Mensch nur hart zum Glauben sich versteht, so glaubt er bem Gesagten nicht, wenn er nicht die Jahre selbst bis auf die Zisser berechnet erhält. Also welches ist diese Zeit, und wie ist sie beschaffen? "Wenn nach dem Aushören der Könige aus Juda sortan ein Fremdeling, Heroes, als König herrscht." Darum sprach der Engel in seiner Nede zu Daniel (du 5) aber merke mir wohl, was ich dir jeht sage): "Und du sollst es wissen und verstehen: Bon ten Ausgange des Wortes, daß Antwort gegeben und Jerusalem wieder ausgebaut werden soll, bis auf Christum, ben Kührer, sind sieben Wochen und zwei und sechzig

<sup>1) 1.</sup> Mof. 49, 11. — 2) Zach. 9, 9. — 3) Pf. 2, 1. — 4) Dan. 11, 44. 5) D. i. der Zuhörer.

Wochen." 1) Neun und sechzig Wochen 2) machen vierbundert und brei und achtzig Sabre. Er fagte alfo, baß, wenn nach Erbauung Jerufalems vierhundert und dreiundachtzig Jahre werben verflossen sein, und die Fürsten werden aufgebort haben, bann ein fremder König kommt, unter welchem ber Meffias geboren wird. Nun baute Darius ber Meder Jerufglem auf im fechsten Jahre feiner Berrichaft und im ersten ber feche und sechzigsten Olympiade bei den Griechen. (Gine Olympiade heißt bei ben Briechen ber Wettfampf. ber alle vier Jahre stattfindet wegen bes Tages, welcher nach vier Jahren bes Sonnenlaufes aus ben in jetem Jahre restirenden drei Stunden voll wird.) Berotes aber erhält bie Berrichaft in ber hundert feche und achtzigften Dinmpiade, im vierten Jahre berfelben. Alfo von ber fechsund= sechziasten bis zur hundertsechsundachtziasten Olympiade find hundertundzwanzig Olympiaden und etwas Weniges barüber inzwischen. Somit machen die hundert und zwanzig Olympiaden vierhundert und achtzig Jahre. Die brei übrigen Jahre werben billig für bie Zeit zwischen bem erften und vierten Jahre genommen. Du haft also ben Beweis aus ber Schrift, welche fagt: "Bon bem Ausgang bes Wortes, daß Antwort gegeben und Jerufalem wieder aufgebaut werben folle, bis auf Chriftum, ben Fürften, find fieben Wochen und zweiundsechzig Wochen." Für Die Zeit also hast du für jetzt biesen Beweis, obwohl es auch noch verschiedene andere Auslegungen ber vorgenannten Sahrenwochen bei Daniel gibt.

20. Den Ort ber Berheißung höre nun weiter von Mischas, ber sagt: "Und du Bethlehem, Saus Ephrata, bist keisneswegs die geringste unter den Tausenden Inda's; denn aus dir wird mir hervorgehen ein Führer, der zum Serrscher in Israel bestimmt ist, und sein Ausgang ist vom Ansana

<sup>1)</sup> Dan. 9, 25.

<sup>2)</sup> D. i. Jahreswochen, von je sieben Jahren.

an, von ben Tagen ber Ewigkeit." 1) Jedoch was bie Orte anbelangt, fo wußtest bu, ba du Jerufalemite bift, schon vorher, was im hundert ein und dreißigsten Bsalm geschrie-ben steht: "Sieh, wir hörten sie in Ephrata; wir fanden sie auf den Feldern des Waldes."? Denn vor wenigen Fahren war jener Ort noch waldig." Wieder hast du Salafut zum Geren fagen hören: "Wenn bie Jahre fich nähern, wirst bu bich zu erkennen geben; wenn bie Zeit ba ift, wirst bu bich zeigen." 1) Und was für ein Zeichen von bem kommenden herrn, o Brophet, gibt es? Er spricht weister: "In Mitte zweier Leben wirst bu bich zu erkennen geben," womit er offenbar jum Berrn fagen wollte: Wenn Du im Fleische tommen wirft, wirft bu leben und fterben und von ben Tobten auferstehen und wieder leben. Und von welcher Seite Jerusalems fommt er? Bom Aufgang ober Untergang, von Mitternacht ober Mittag? Cage es uns genau! Er antwortet sehr beutlich und fagt: "Gott wird von Thäman" (Thäman aber heißt Mittag) "kommen, und der Heilige vom Berge Pharan, dem schattigen, dichten." 5) Dasselbe fagte gang übereinstimmend ber Bfalmift: "Bir haben sie gefunden auf den Feldern bes Waldes." 6)

21. Weiter untersuchen wir, von wem er fommt, und wie er tommt. Dieß fagt uns nun Isaias: "Sieh, Die Jungfrau wird im Schoofe empfangen und einen Sohn gebaren, und fie werben feinen Namen Emanuel nennen." 7) Auch biefem mibersprechen bie Juben (benn fie find von

<sup>1)</sup> Mic. 5, 2. 2) Pf. 131, 6. Diese Schriftstelle bezieht sich nicht auf ben Geburteort bes Messias.

<sup>3)</sup> D. i. vor circa 16 Jahren. Kaiser Habrian hatte in Beth-lehem einen dem Abonis geweißten Hain angelegt, um den h. Ort durch Götzendienst und Ausschweisung zu prosaniren. He-lena, Konstantins Mutter, ließ diesen Lusthain beseitigen und baute daselbst eine prachtvolle Kirche.

<sup>4)</sup> Sab. 3, 2. - 5) Sab. 7, 7. - 6) Bf. 131, 6. - 7) 3f. 7, 14.

jeher gewohnt, der Wahrbeit sich boshafter Weise zu widersfetzen) und sagen: in der Schrift beiße es nicht: "die Jungsfrau," sondern "das Mädchen." Ich sinde jedoch selbst, wenn ich dem Gesagten beistimme, auch so die Wahrbeit. Denn man nuß sie fragen: Wann schreit eine Jungfrau, wenn ihr Gewalt angethan wird? Ruft sie nach der Schändung over vor ter Schändung um hilfe? Wenn also irzendwo die Schrift sagt: "Es schrie das Mädchen, und es war Niemand, der ihr zu hilse kam," i redet sie da nicht von einer Jungfrau? Damit du aber noch deutlicher sernest, daß auch die Jungfrau in der zöttlichen Schrift Mädzchen genannt werde, so höre das Buch der Könige, das von Abisat, der Sunamitin, sagt: "Und das Mädchen war überaus schön." Denn daß sie als eine Jungfrau auserzwählt und David augeführt worden, gesteben Alle zu.

22. Da fagen aber bie Juben abermals: Das ift gu Achaz gefagt und bezieht sich auf Ezechias. Lesen wir also Die Schrift: "Fordere fur bich ein Zeichen vom Berrn, beinem Gott, in ber Tiefe ober in ber Bobe." 3) Das Zeichen muß aber etwas gang besonders Wunderbares fein. Denn ein Zeichen war bas Waffer aus bem Felfen, bas Berthei= len des Meeres, das Burudgeben ber Sonne, und bergleichen. Aber was ich fagen werbe, enthält eine noch evitentere Biberlegung gegen die Juden. — Ich weiß, daß meine Rede lange wird, und die Buborer ermudet find. Jedoch ertraget die Weitläufigkeit ber Rebe, weil dieses ja Chrifti wegen angeregt wird, und weil nicht von alltäglichen Dingen bie Rete ift. Da also Isaias unter ber Regierung bes Achas bieß gesagt hat, Achaz aber nur sechzehn Jahre regierte, und Die Brophetie innerhalb berfelben zu ihm gesprochen marb: fo witerlegt ben Widerspruch ber Juben ber Nachfolger, ber Ronig Ezechias, des Achaz Sohn, Der beim Untritt feiner Regierung fünf und zwanzig Jahre alt war. Da nun biefe

<sup>1) 5.</sup> Moj. 22, 27. — 2) 3. Kön. 1, 4. — 3) 3f. 7, 11.

Prophezeihung in den sechzehn Jahren statt gehabt hat, so war er neun Jahre vor der Prophezeihung von Achaz erzeugt worden. Wie war es also noch nothwendig, die Prophezeihung von ihm auszusprechen, der schon geboren war, (sogar ebe sein Bater Achaz das Reich erhielt)? Denn er sagte nicht: "Die Jungfrau hat empfangen," sondern in prophetischer Weise redend: "sie wird empfangen."

23. Wir haben jetoch bereits flar erfannt, bag ter Berr aus einer Jungfrau geboren wird. Run muffen wir auch zeigen, aus welchem Geschlechte bie Jungfran mar. "Der Berr schwur David Wahrheit zu, und er wird fie nicht aufbeben: von ter Frucht beines Leibes werte ich auf beinen Thron fetzen." 1) Und wieder: "Ich werte dauernd machen seinen Samen für alle Ewigkeit und seinen Thron wie die Tage bes himmels." 2) Und weiter: "Einmal habe ich bei meiner Berrlichkeit geschworen: Werbe ich David belügen? Ewig wird fein Same bleiben, und fein Thron, wie die Sonne por meinem Angesichte, und wie der Mond, vollendet für die Ewigkeit." 3) Du siehst, baß von Christo und nicht von Salomo die Rede ift. Denn sein Thron blieb nicht, wie bie Sonne. Wenn aber Jemand beghalb widersprechen wollte, daß ja Chriftus nicht auf bem holzer= nen Throne Davids gefeffen sei, so wollen wir ihm jenes Mort anführen: "Auf bem Stuble Mosis siten Die Schriftgelehrten und Pharifäer." 4) Denn er bezeichnet damit nicht ben bolgernen Stubl, fonbern bie Lehrgewalt. Ebenfo verstebe also auch unter bem Throne Davids nicht den bolgernen Thron, sondern die königliche Berrschaft felbst. Als Beugen hiefur nimm die Knaben, die ihm guriefen: "Hofanna bem Sohne Davids, hochgelobt fei ber Rönig Ifraels." 5) Auch die Blinden fprechen: "Sohn Davits, erbarme bich unfer!" 6) Auch Gabriel bezeugt es beutlich, indem er zu

<sup>1) \$\</sup>psi \, 131 \, 11 \, -2) \$\psi \, 88 \, 30 \, -3) \$\psi \, 88 \, 36 \, -4) Matth. 23 \, 2 \, -5) Matth. 21 \, 9 \, -6) Matth. 9 \, 27.

Maria sprach: "Und Gott der Herr wird ihm ten Thron seines Baters David geben." 1) Und Baulus sagt: "Seid eingebenk, daß Jesus Christus aus dem Samen Davids von den Todten auserstanden ist nach meinem Evangelium." 2) Auch im Anfang des Briefes an die Römer sagt er: "Der geworden ist aus dem Samen Davids dem Fleische nach." 3) Rimm also den aus David Gebornen an und folge der Weissaung, die sagt: "Und an jenem Tage wird die Wurzgel Jesse's auch derjenige sein, der ausstehen wird, die Bölster zu regieren; auf ihn werden die Bölster hoffen." 4)

24. Wegen vieser Stellen geben sich die Juden die größte Mühe. Isaias sah auch dieß voraus, indem er spricht: "Und sie werden wollen, wenn sie werden von Feuer versbrannt sein, weil ein Kind uns" (nicht ihnen) "ist geboren, und ein Sohn ist gegeben worden." Derke dir aber, daß er zuerst Gottes Sohn war, und dann uns ist gegeben worden. Und wenige Worte darauf fagte er: "Und seines Friedens wird teine Grenze sein." Die Römer haben ihre Grenzen; das Reich des Sohnes Gottes hat keine Grenze. Die Berfer und Meder haben ihre Grenze; der Sohn Gotses aber hat keine Grenze. Und weiter folgt: "Auf dem Throne Davids und über seinem Reiche," daß er es auferichte." Aus David also war die beilige Jungfrau.

25. Denn es geziemte sich für den Reinsten und den Lehrer der Reinheit, daß er aus einem reinen Brautgemach hervorging. Denn wenn derjenige, welcher Jesu das Priessteramt recht verwalten will, sich von einem Weibe enthält: \*) wie sollte Jesus selbst aus einem Manne und Weibe hersvorgehen? "Du bist es." sagt er in den Bsalmen, "der mich

<sup>1)</sup> Luf. 1, 32. — 2) 2. Tim. 2, 8. — 3) Röm. 1, 3. — 4) J. 11, 10. — 5) J. 9, 5. 6. — 6) J. 9, 7.

<sup>7)</sup> D. i. wird er thronen.

<sup>8)</sup> hiemit spricht also C. bie Nothwendigfeit ber priefterlichen Ebelosigfeit zur volltommenen Berwaltung bes Priefterthums Jesu aus. S. Touttée 3. b. St.

aus dem Mutterschoose gezogen hat." 1) Merke genan auf das: "Der mich aus dem Mutterschoose gezogen hat;" benn es zeigt bieß an, bag er ohne Mann aus einem jungfräulichen Schoofe und Fleische gezogen und geboren worden fei. Denn die Geburt berjenigen, welche in Folge ehelicher

Berbindung geboren werden, ist eine andere.

26. Er schämt sich aber nicht aus folden Bliebern Fleisch anzunehmen, er, ber die Glieder felbst gebiltet hat. Und wer fagt uns diefes? Es spricht ber Berr gu Jere= mias: "Ghe ich bich gebildet, vom Mutterleibe an, habe ich bich gekannt, und ehe du hervorgingest aus ber Mutter Schoofe, habe ich bich geheiligt." 2) Derjenige alfo, welcher bei ber Bilbung bes Menschen sie 3) berührt und sich beghalb nicht schämt: wie follte sich berfelbe schämen, bas beilige Fleisch, tiefe Bulle ter Gottheit, seiner felbst megen zu bilben? Gott ift es. ber auch bis auf biese Stunde bie Frucht im Mutterleibe gestaltet, wie bei Job geschrieben fteht: "Der haft bu mich nicht, wie Milch, gemolfen, und gleich bem Rafe mich gerinnen laffen? Saut und Fleisch haft bu mir angezogen, mit Knochen und Nerven mich gufam= mengefügt." 4) Nichts Schimpfliches ift am Baue tes Dienichen, wenn er ihn nicht mit Chebruchen und Ausschweifungen beflectt. Der ten Abam gebildet, hat auch die Eva gebildet, und von göttlichen Sanden ift bas mannliche und weibliche Geschlecht gebildet worden. Reines von den Bliebern am Leibe ift vom Anfang an als ein schimpfliches gebildet worden. Denn verstummen follen alle Baretiter, welche die Leiber anklagen, oder vielmehr ben, ber sie gebilbet hat. Wir aber wollen eingebent fein bes Baulus, ber fagt: "Wiffet ihr nicht, daß eure Leiber ein Tempel bes heiligen Geistes sind, ber in euch ift?" 5) Und wiederum hat der Brophet in der Berson Christi vorhergesagt: "Mein Fleisch ift aus ihnen." 6) Und anderswo steht geschrieben:

<sup>1)</sup> Pf. 21, 10. — 2) Fr. 1, 5. 3) D. i. jene Glieber.

<sup>4) 30</sup>b. 10, 10. 11. — 5) 1. Kor. 6, 19. — 6) Of. 9, 12.

"Deswegen wird er sie hingeben bis zur Zeit der Gebärenben." 1) Und welches ist ihr Zeichen? Er sagt es im Folgenden: "Sie wird gebären, und die noch übrigen ihrer Brüter werden sich besehren." 2) Und was ist der Mahlschatz der Jungfrau, der heiligen Braut? "Und ich werde dich mir vermählen im Glauben." 3) Und Etisabeth sagte in ihrer Anrede an sie ebenso: "Und selig sie, die geglaubt hat: denn es wird in Erfüllung geben, was vom Berrn zu

ihr gefagt worten ift." 4)

27. Aber Griechen sowohl als Juden bekriteln und fagen. Chriffus babe unmöglich von einer Jungfrau geboren werben fonnen. Den Griechen nun wollen wir aus ihren eigenen Mothen ben Mund ftopfen. Denn wie konnt ibr. Die ihr faget, es feien Steine, Die man bingeworfen bat, in Menschen vermandelt worden, fagen, es fei unmöglich, daß eine Jungfrau gebare? Wie konnt ihr, Die ihr fabelt, es fei eine Tochter aus einem Wehirn geboren worden, fagen. es fei unmöglich, baß ein Cohn aus einem jungfraulichen Schoofe geboren werte? Die ihr lügnerisch saget, es sei Bacchus aus ber Sufte eures Jupiters als Rind hervorge= tommen, wie fonnt ihr unfre Babrbeit verwerfen? 3ch weiß, daß ich Dinge fage, welche bes anwesenden Auditoriums unwürdig find. Wir brachten fie jedoch, ba wir ge= gen die Griechen fprechen, aus ihren eigenen Fabeln vor. bamit du sie ihnen zur gelegenen Zeit vorwerfen fannst.

28. Denen aus der Beschneidung aber begegne so, daß du die Frage stellest: Was ist schwerer, daß ein altes unstruchtbares Weib, bei dem das Gewöhnliche bereits ausgebört hat, gebäre, oder daß eine Jungfrau im blühenden Aleter gebäre? Unfruchtbar war Sara, und sie gebar, nachdem die monatliche Reinigung bereits aufgehört hatte, wider die Natur. Also: Es ist wider die Natur, daß eine Unfruchtbare gebäre, und daß eine Jungfrau gebäre. Entweder mußt.

<sup>1)</sup> Mich. 5, 3. — 2) Mich. 5, 3. — 3) Of. 2, 20. — 4) Lut. 1, 45

but somit Beides verwerfen, ober Beides annehmen. Denn Gott felbst ift es, ber fomobl Jenes bewirft als auch Diefes bewerkstelliget hat. Denn bu wirst boch nicht zu behaupten wagen, daß es bort Gott möglich und hier unmöglich mar! Und wieder: Welche Naturfraft bewirkt, baß eine Denschenhand in einer Stunde in eine andere Geffalt vermantelt und bann wieder in ten früheren Buftand gurudverfett werte? Wie ift also bie Sand tes Moses weiß geworben mie Schnee, und fogleich wieder in ben früheren Buftand versetzt worden? 1) Jedoch du fagst: Gott hat sie verändert. weil er es fo gewollt hat. Wie? Dort fann es Gott, wenn er will, und hier kann er es nicht? Und boch war jenes Zeichen nur für bie Megypter, tiefes aber mar bem ganzen Erdfreis gegeben worren. D ihr Juden, mas ist wohl schwerer, daß eine Jungfrau gebäre, ober baß ein Stab in ein lebentes Wefen verwandelt werte? Ihr gefteht zu, baß unter Mofes ein gang richtiger Stab zu einer Schlange marb und bemienigen Furcht einflößte, ber ibn bingeworfen batte, und baß er por bemfelben Stabe, ben er porber in ber Sand gehabt batte, wie vor einem Drachen bavonfloh. Denn es war in Wahrheit ein Drache. 2) Er flob aber bavon nicht im Schrecken vor bem, mas er in ber Sand gehabt, sondern in Angst vor bem, ber bie Bermandlung bewirft hatte. Denn der Stab hatte Bahne und Augen eines Drachen. Mus einem Stabe machfen alfo febenbe Augen bervor: und aus einem jungfräulichen Schoofe foll ein Knäblein nicht geboren werben, wenn es Gott will? Ich verschweige nämlich, baß auch ber Stab Aarons basjenige, mas bie übrigen Bäume im Berlauf von mehreren Jahren hervorbringen, in einer einzigen Nacht hervorgebracht bat. Denn wer weiß nicht, baß ein Stab, bem man bie Rinbe abgeschält bat, auch wenn er mitten in Flüffe gefett wird, nie mehr machsen wird? Aber ba Gott fich nicht nach ter Natur von Bäumen zu richten pflegt, fontern ter Schöpfer

<sup>1) 2.</sup> Mof. 4, 6. 7. - 2) Eine Schlange. 2. Mof. 7, 9. 10.

der Natur ist, so blühte der unfruchtbare und durre und abgeschälte Stab und trieb Zweige und trug Nüsse 1 als Frucht. Derjenige also, der wegen des vorbildlichen Hohenpriesters dem Stabe auf übernatürliche Weise Frucht gab, soll er der Jungfrau wegen des wahren Hohenpriesters es

nicht geben, daß sie gebäre?

29. Gut ift es, an diese Worte zu erinnern. Jedoch noch widersprechen bie Juben, und laffen sich burch biefe Worte von einem Stabe nicht überzeugen, wenn fie nicht auch burch ähnliche Beisviele munderbarer und übernatürlicher Beburten überzeugt werben tonnen. Man frage fie alfo in biefer Weife: Bon wem ward Eva vom Anfang an geboren? Welche Mutter hat sie, die mutterlose, empfangen? Es sagt aber die Schrift, fie fei aus einer Rippe Abams gemacht worden. Alfo mard Eva aus einer männlichen Rippe ohne Mutter geboren: aus einem jungfräulichen Schoofe aber foll ohne Mann ein Knäblein nicht geboren werden können? Es war ben Männern von dem weiblichen Geschlechte ber schuldige Dank zu erstatten. Denn Eva mar aus Abam geboren worden, und nicht aus einer Mutter, von ber sie empfangen worden, fondern aus einem Manne allein gleichfam gur Welt gebracht. Maria also erstattete ben schulbi. gen Dank, indem fie nicht aus einem Manne, fonbern aus fich allein auf unbeflectte Weise aus dem heiligen Geifte durch die Kraft Gottes geboren bat.

30. Nehmen wir ein noch größeres Beispiel, als bieses war. Daß nämlich Leiber aus Leibern geboren werden, ist zwar wunderbar, aber boch möglich. Daß aber der Staub der Erbe ein Mensch werde, das ist noch wunderbarer. Daß zusammengestoffener weicher Lehm die Umkleidung und den Glanz von Augen annehme, das ist noch wunderbarer. Daß aus Staub, der eine und dieselbe Form hat, einerseits seste Knochen, andrerseits eine zarte Lunge und die übrigen verschiedenen Arten von Gliedern entstehen, das ist wunderdar.

<sup>1)</sup> Manbeln. 4. Mof. 17, 8.

Dag Lehm belebt werde, willfürlich durch sich felbst sich bewege, auf der Erde berumgebe und Säufer baue, bas ift wunderbar. Daß Lehm lehre und rebe, zimmere und berr= schinderdut. Das Legin kehre und tece, zimmere und herrsche, das ist wunderdar. Also, o ihr unersahrensten, unswissendsten Juden, woraus ist Adam gemacht worden? Hat nicht Gott Staub von der Erde genommen und daraus dieses wunderdare Gebilde gebildet? Die nun? Lehn wird in Augen umgewandelt: aber eine Jungfrau soll nicht einen Sobn gebären? Was nach menschlichem Urs theile unmöglich ist, geschieht boch, und was an sich mög= lich ist, soll nicht geschehen?

31. Deffen lagt une, Brüber, eingebent fein! Diefer Bertheidigungswerfzeuge laßt uns bedienen! Dulben wir die Saretifer nicht, welche lehren, die Ankunft Chrifti fei nur eine scheinbare. Berabscheuen wir auch jene, Die fagen, bie Beburt bes Beilandes fei aus einem Manne und einem Weibe; Die fich erfrecht haben zu behaupten, er fei aus Joseph und Maria, weil geschrieben steht: "Und er nahm sein Weib zu sich."") Denken wir an Jakob, ber, ehe er die Rachel genommen, zu Laban sagte: "Gib mir mein Weib zurud!"3) Denn gleichwie jene vor der Bersehelichung bloß wegen des Bersprechens Jakobs Weib ges nannt wurde, so wurde auch Maria wegen der Berlobung Josephs Weib genannt. Sieh' auch die Genauigkeit des Evangeliums, das sagt: "Im sechsten Monat aber ward der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galilaa's gesendet, die Nazareth hieß, zu einer Jungfrau, die einem Manne, der Joseph hieß, verlobt war" 1), u. s. w. Und wieder, da die Beschreibung war, und Joseph hinaufging, um sich auf= schreiben zu lassen, was sagt die Schrift? "Es ging aber auch Joseph von Galiläa hinauf, um sich aufschreiben zu laffen, mit Maria, feiner mit ihm vermählten Frau, Die

<sup>1)</sup> S. Ratech. 18. c. 9.

<sup>2)</sup> Matth. 1, 24. — 3) 1. Mof. 29, 21. — 4) Luf. 1, 26.

<sup>5)</sup> Luf. 2 4. 5.

schwanger war." 1) Denn fie war schwanger. Gie fagt aber nicht, "mit feiner Frau," fontern "mit ber ihm ver= mählten." Denn Gott fandte feinen Cohn, 2) fpricht Baulus, nicht geboren von einem Manne und einem Beibe, fonbern aus einem Beibe allein, bas ift, von einer Jungfrau. Denn daß auch eine Jungfrau Beib genannt werte, baben wir porhin gezeigt. Aus einer Jungfrau nämlich ist berjenige geboren morben, ber bie Seelen jungfräulich macht.

32. Jedoch bu wunderst bich über diese Geburt. Auch

bie geboren hat, wunderte fich barüber; benn fie fprach zu Gabriel: "Wie wird bieß geschehen, ba ich feinen Mann erfenne?" 3) Er aber fagte: "Der beilige Geift wird über bich herabkommen, und die Kraft bes Allerhöchsten wird dich überschatten. Deßhalb wird auch das heilige, welches geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden." 4) Eine reine und unbeflecte Beburt! Denn wo ber beilige Beift, ba ift alle Befledung binmeggenommen. Unbefledt ift bie Geburt tes Eingebornen im Fleische aus ter Jungfrau! Und wenn bie Säretifer ber Wahrheit widersprechen, so wird fie ber heilige Geift widerlegen. Zürnen wird ihnen bie Kraft bes Allerhöchsten, die überschattet bat. Widersetzen wird sich ibnen am Tage bes Gerichtes Gabriel, ber fein Ange= ficht gegen sie richtet. Beschämen wird sie ber Ort ber Krippe, ber ben Herrn aufgenommen hat. Die hirten werben Zeugniß geben, welche damals bie Freudenbotschaft empfangen haben, und bie Schaar ber Engel, welche Bott lobten und lobsangen und fprachen: "Ehre fei Gott in ber Sohe und Frieden ben Menschen auf Erden, Die Gott wohlgefallen,"5) und ber Tempel, in ben er bann am vierzigsten Tage gebracht worben ift, die paar Turteltauben, die für ihn dargebracht worden find, O auch Simeon, der ihn da-

<sup>1)</sup> Luk. 2, 4. 5. — 2) Gal. 4, 4. — 3) Luk. 1, 34. — 4) Luk. 1, 36. — 5) Luk. 2, 14.
6) Nicht für ihn, sondern für die Mutter mußte dieß Opfer gebracht werden. 2. Mos. 12, 6. Aber auch Maria bedurfte dieses Opfers zur Reinigung nicht, da ihre Geburt unbesleckt war.

mals auf die Arme genommen hat, und Anna, die Brophe=

tin, welche anwesend gewesen ift.

33. Da also Gott Zeugniß gibt und ber heilige Geift mit Beugniß gibt und Chriftus fagt : "Warum fuchet ihr mich zu töpten, einen Menschen, ber Die Wahrheit euch gesagt bat?"1), fo follen bie Baretiker verstummen, welche ber Menschheit widersprechen. 2) Denn sie widersprechen bemienigen, ber fagt: "Berühret mich und febet! Ein Geift hat ia nicht Fleisch und Beine, wie ihr fehet, baf ich fie habe." 3) Angebetet foll werden der Herr, der aus einer Junafrau geboren worden, und erkennen follen die Jungfrauen die Ehrenfrone Des Lebenswandels, ber ihnen eigen ift. Es foll auch erkennen ber Stand ber Monche ben Ruhm ber Renichbeit. Denn wir 4) werben ber Bürde ber Reuschheit nicht beraubt werben. Im Schoofe ber Jungfrau brachte ber Beiland mobl eine Zeit von neun Monaten zu: aber ein Mann war ber Berr brei und breißig Jahre, fo baß, wenn eine Jungfrau sich wegen ber Zeit von neun Mongten rithmt, wir viel mehr wegen ber Zeit von vielen Jahren ung rühmen fonnen. 5)

34. Alle aber laßt uns mit der Gnade Gottes laufen den Lauf der Keuscheit, Jünglinge und Jungfrauen, Alte und Junge, indem wir nicht der Ausschweifung nachjagen, sondern den Namen Christi loben! Verkennen wir nicht die Würde der Keuschheit! Denn es ist dieß eine englische Krone und eine übermenschliche Vollkommenheit. Halten wir unsere

<sup>1) 305. 7, 20.</sup> 

<sup>2)</sup> D. i. die menschliche Ratur Christi leugnen.

<sup>3)</sup> Luf. 24, 39, 40.

<sup>4)</sup> D. i. wir Männer.

<sup>5)</sup> D. i. wenn die gottgeweihte Jungfrau sich rühmen kann, daß Gott die Jungfräulichkeit der dl. Jungfrau wunderbarer Weise erhalten hat, obgleich sie ihr göttliches Kind neun Monate in sich getragen hat: so kann der gottgeweihte Diener Gottes (Mönch und Priester) sich rühmen, daß Christus selbst drei und dreisig Jahre jungfräulich gelebt hat. S. Touttée 3. d. St.

Leiber in Ehren, die einst leuchten werben wie die Sonne! Ginen Leib von folder Art und Größe follen mir megen einer geringen Luft nicht befleden. Denn Die Gunde ift amar etwas Beringes und bauert taum eine Stunde, aber viele Jahre mahrt und ewig ift bie Schande. Die keufch leben, find Engel, Die auf Erben manbeln. Die Jungfrauen baben ihren Theil mit ber Jungfrau Maria. Berbannt fei jeder But und jeder schädliche Blid und jedes berumschländernde Spazieren und jedes zu lange Kleid und jedes Rauchwerk, bas zur Wollust reizt! Als Rauchwerk aber in Allen sei ber Wohlgeruch des Gebetes und der guten Werke und die Seiligung der Leiber: damit der Berr, welcher aus einer Jungfrau geboren worden, auch von uns, sowohl von Männern, Die feusch leben, als auch von Frauen, welche bie Krone empfangen haben, 1) fage: "Ich werde unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werbe ihr Gott, und fie werben mein Bolt fein."2) 36m fei die Ehre in alle Emigfeit. Mmen.



<sup>1)</sup> Die eben erwähnte "englische Krone," b. i., welche die englische Wirde und Ehre ber Jungfräulichkeit unversehrt bemabren. S. Katech. 4. c. 24. 2) 2. Kor. 6, 16.

## Dreizehnte Katechese

für Solche, die erleuchtet werden sollen, zu Jerusalem in freiem Vortrag gehalten.

## Aleber die Worte: Gekreuzigt und begraben.

Die Lesung aus Isaias: Herr, wer glandt bem, was wir gehörthaben? Und ber Arm des Herrn, wem ist er kund geworden? — Und weiter: Wie ein Lamm ist er zur Schlachtbank geführt worden<sup>1</sup>), u. s. w.

1. Ruhmvoll und preiswürdig ift der katholischen Kirche zwar jegliche That Jesu, aber über Alles ruhmvoll und preiswürdig das Kreuz. Auch Baulus sah dieß so an, weß-halb er sagte: "Ferne sei es von mir, mich in Etwas zu rühmen, als im Kreuze unsers Herrn Jesu Christi.") Denn es war zwar wunderbar, daß sogar ein von Geburt an Blinder im Teiche Silvah das Gesicht erhielt:") allein was ist das gegen die Blinden der ganzen Welt? Etwas Großes

<sup>1) 3</sup>f. 53, 1. 7. — 2) Gal. 6, 14. — 3) 3oh. 9, 7.

und llebernatürliches war es, daß Lazarus, der schon vier Tage im Grabe lag, wieder aufstand: dein diese Gnade erstreckte sich nur auf ihn allein. Was ift aber das gegen die, welche auf dem Erdfreise in ihren Sünden erstorben sind? Wunderbar war es, daß fünf Brode zur Speise für die fünf Tausende hinreichten: allein was ist das gegen die in Unwissendeit Hungernden auf dem ganzen Erdfreise? Wunderbar war es, daß ein Weih, das achtzehn Jahre lang vom Satan gebunden war, befreit wurde: dabre was ist das gegen uns Alle, die wir mit den Ketten unserer Sünden gewesen? Ja, der Siegeskranz des Kreuzes hat die in Unwissendie Blinden erleuchtet, dat Alle, die unter welt erlöst.

2. Wundere bich jedoch nicht darüber, daß die ganze Welt erlöst worden ist. Denn es war nicht ein bloker Mensch, sonbern ber eingeborne Sohn Gottes, ber begbalb ftarb. Es fonnte ja Die Gunde Eines Mannes, Abams, ben Tod in die Welt bringen. Wenn aber burch ben Kall bes Einen ter Tod über die Welt berrichte: wie sollte nicht viel eher burch die Gerechtigkeit des Einen das Leben herrschen? Und wenn einst unfre Stammeltern burch bas Solz, von bem fie genoffen batten, aus bem Barabiefe find verftoßen morben: werden nicht burch bas Solz Jesu bie Gläubigen jetzt viel leichter in das Baradies wieder eingehen? Wenn ber erste Mensch, ber aus Erbe gebildet worden mar, einen allgemeinen Tod gebracht hat: foll Derfenige, welcher ihn aus Erde gebildet hat und felbst bas Leben ift, nicht bas ewige Leben bringen? Wenn Bhinees, indem er in feinem Eifer benjenigen, ber Schändliches gethan, 2) töbtete, ben Born Gottes befanftigte: wird Jefus, ber nicht einen Un= bern, sondern sich selbst als Lösegeld bingegeben bat, ben Born gegen die Menschen nicht stillen?

<sup>1)</sup> Joh. 11, 39 ff. — 2) Matth. 14, 21. — 3) Luk. 13, 11. 13. — 4) 4. Moj. 25, 8, 11.

3. Schämen wir uns also bes Kreuzes bes Beilandes nicht, fondern rühmen wir uns vielmehr besfelben. Denn bas Wort vom Kreuze ift ben Juden zwar ein Aergernif. ben Deiben eine Thorheit, uns aber bas Geil. 1) Denen, bie verloren gehen, ift es Thorheit, uns aber, bie wir felig werden, eine Kraft Gottes. Denn, wie gefagt, es war nicht ein bloßer Mensch, der unsertwegen daran starb, sondern Gottes Sohn, der Mensch gewordene Gott. Jenes Lamm, bas nach ber Anordnung bes Mofes geschlachtet wurde, trieb ben Berberber zurud: 2) bas Lamm Gottes aber, bas bie Sunde ber Welt auf sich nimmt, foll bas nicht viel eber von Gunden befreien? Das Blut bes vernunftlofen Lammes brachte bas Beil: und bas bes Eingebornen foll nicht viel eber bas Seil bringen? Wenn Giner an bie Rraft bes Gefreuzigten nicht glaubt, fo erkundige er fich bei ben Da= monen. Wenn Einer ben Worten nicht glaubt, fo glaube er den offenkundigen Thatfachen. Biele find auf ber Welt gefreuzigt worben, aber vor feinem berfelben gittern bie Damonen; ba aber Chriftus für uns gefreuzigt worben ift. fo gittern bie Damonen, felbst wenn fie nur bas Beichen bes Kreuzes erblicken: 8) ba fie wegen ihrer eigenen Gunben gestorben sind, er aber für fremde Gunden. "Denn er hat keine Sunde gethan, und Betrug ist in feinem Munde nicht gefunden worben." 4) Es war nicht Betrus, ber bieß fagte, da man gegen ihn Berdacht begen konnte, er wolle feinem Lehrmeister bamit nur eine Chre anthun, sonbern Isaias ift es, der dieß fagt, der im Fleische nicht mit ihm umgesgangen ift, aber im Geiste feine Ankunft im Fleische vorausgesehen bat. Jedoch, warum führe ich jetzt auch nur Einen Bropheten als Zeugen an? Nimm ben Bilatus felbft, der ihn verurtheilt hat, als Zeugen; denn er fagte: "Ich finde feine Schuld an biefem Menschen." 5) Und als er ihn, ber an ihn mar ausgeliefert worben, übergab, musch er

<sup>1) 1.</sup> Kor. 1, 18. — 2) Mos. 12, 23. 3) S. unt. c. 36.

<sup>4) 1.</sup> Betr. 2, 22; 35. 53, 9. - 5) Luf. 23, 14.

fich die Sände und sprach: "Ich bin unschuldig an dem Blute dieses Gerechten." 1) Es ist auch noch ein anderer Zeuge der Sündelosigkeit Jesu da, nämlich der Räuber, ber in bas Barabies Allen vorangeht, ber feinem Genoffen Bormirfe machte und fprach: "Wir empfangen, mas wir burch unfere Sunden perdienen. Diefer aber hat nichts Bofes gethan;" 2) benn ich und bu waren beim Berichte anmesend.

4. Es bat alfo Jefus in Wahrheit für alle Menschen Denn bas Rreuz ift fein Bahn; fonft mare auch Die Erlösung ein Wahn. Der Tod 3) ist keine Ginbildung: fonft mare auch bas Beil eine Erdichtung. Wenn fein Tob nur eine Einbildung mare, bann murben Jene bie Bahrheit gefagt haben, welche fprachen: "Wir erinnerten uns, baß jener Betrijger, da er noch lebte, gefagt hat: Nach drei Tagen werde ich wieder auferstehen." \*) Sein Leiden also ift ein wahrhaftes; denn er ift wahrhaft gekreuzigt worden, und wir schämen uns beghalb nicht. Er ift gefreugigt morben, und wir leugnen es nicht, im Gegentheil ich rubme mich vielmehr, indem ich das fage. Denn wenn ich es jett auch leugnen wollte, fo wurde mich biefer Golgatha, bem wir jetzt Alle so nabe find, 5) widerlegen. Widerlegen würde mich das Holz des Kreuzes, das in fleinen Stücken von bier aus bereits über ben ganzen Erdfreis vertheilt morben ift. 3ch bekenne das Kreuz, weil mir die Auferstehung befannt ift. Denn ware er ein Gefreuzigter geblieben, fo würde ich es vielleicht nicht bekannt, ich würde es mit meinem Lehr= meister vielleicht verborgen haben. Nachbem aber auf bas Rreus die Auferstehung gefolgt ift, schäme ich mich nicht. bavon zu reten.

5. Er ist also gekreuzigt worden, weil er als Menschgeworbener allen andern Menschen ähnlich war, aber nicht

<sup>1)</sup> Matth. 27, 24. — 2) Luk. 23, 41. — 3) D. i. Jesu. 4) Matth. 27, 63. 5) D. i. bem Orte, wo bas Kreuz bes Erlösers ftand, nicht weit bon ber Auferstehungsfirche (bem Grabe) entfernt. S. Ratech. 4. c. 10 und 14; 16. c. 4.

wegen gleicher Gunben. Denn nicht wegen Gelbbegierbe ward er zum Tode geführt: er war ja der Lehrer der Ar= muth. Nicht wegen unreiner Lüsternheit ward er verurtheilt: er hat ja beutlich felbst gefagt: "Wer ein Weib mit Begierlichkeit ansieht, bat die Che mit ihr gebrochen." 1) Richt weil er aus Muthwillen Jemanden verwundet ober geschla= gen hat: er bot ja auch die andere Wange bem, der ihn schlug. Nicht weil er das Gesetz verachtet hat: er war es ja, ber es erfüllte. Richt weil er einen Bropheten geläftert hat: er war ja felbst ber von den Bropheten Borberverkinbigte. Nicht weil er Jemanden den Lohn vorenthalten hat: er beilte ja ohne Lohn und umsonst. Er bat weder mit Worten, noch mit Werfen, noch mit Begierben gefündigt: er, ber .. feine Gunbe gethan bat, und in beffen Munbe fein Betrug erfunden worden ift, der, als er geschmäht wurde, nicht wieder schmähte, als er litt, nicht drohte," 2) ber nicht geswungen, sondern freiwillig ins Leiben gegangen ift. Und wenn auch jetzt Jemand bittend zu ihm fagen würbe: "Berr, bas fei ferne von bir!" fo murbe er wieber fprechen: "Weiche gurud, Satan!" 8)

6. Willst du dich noch mehr überzeugen, daß er freiwillig ins Leiden gegangen ist? Die Uebrigen, die ihren
Tod nicht vorauswissen, sterben ungerne, er aber sagte von
seinem Leiden voraus: "Siehe, des Menschen Sohn wird
ausgeliesert werden, damit er gekreuzigt werde.") Beißt
du, warum dieser Menschenfreund sich vor dem Tode nicht
flüchtete? Damit nicht die ganze Welt durch ihre Sünden
zu Grunde gehe. "Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem,
und des Menschen Sohn wird ausgeliesert und gekreuzigt
werden." Dund wieder: "Er richtete sein Angesicht dahin,
nach Jerusalem zu gehen." du wilst du recht deutlich
erkennen, daß das Kreuz für Tesum ein Rubm ist? Höre

<sup>1)</sup> Matth. 5, 28. — 2) 1. Petr. 2, 22. 23. — 3) Matth. 16, 22. 23. — 4) Matth. 26, 2. — 5) Matth. 20, 18. — 6) Lut. 9, 51.

nicht mich, sondern ihn felbst, ber fagt: 1) Es verrieth ihn Judas, indem er undankbar gegen ben Sausvater geworden war. Nachdem er furz vorber vom Tische weg bingusge= gangen war und ben Reich bes Segens getrunken batte. wollte er gum Entgelt für ben Trant bes Beiles gerechtes Blut vergießen. "Der feine Brobe af. bob ben Fuß gegen ihn auf." 2) Soeben nahmen feine Banbe bie gefegneten Brode, und gleich barauf führte er um des Geldes des Berrathes willen feinen Tob berbei. Und überwiesen, und nach= bem er bas Wort vernommen: "Du haft es gefagt," ging er fogleich wieder binaus. Darauf fagte Jesus: "Die Stunde ift gekommen, bag bes Menschen Gobn verherrlicht werde." 3) Siehst du, wie er wußte, daß das Kreuz feine ihm eigene Berberrlichung fei? Wie? Ifaias, ber mit der Säge zerschnitten ward, sah hierin feine Schande, Chriftus aber foll darin eine Schande sehen, für die Welt Bulfterben? "Nun ift bes Menschen Sohn verherrlicht." 4) Nicht als hätte er vorher die Berrlichkeit nicht gehabt; benn er "war verberrlicht mit der Herrlichkeit, die er vor Grund= legung der Welt hatte;" 5) ja als Gott war er immer ver= herrlicht: jett aber murde er verherrlicht, da er die Krone ber Geduld im Leiden trug. Nicht gezwungen ließ er bas Leben, nicht unter Bergewaltigung wurde er hingeschlachtet. sondern weil er selbst es wollte. Höre, was er fagt: "Ich habe Macht, mein Leben binzugeben, und habe Macht, es wieder zu nehmen." 6) Mit freiem Willen überlaffe ich mich ben Feinden. Denn wenn ich nicht wollte, fo murbe es nicht geschehen. Er ging also mit freiem Entschluffe ins Leiden, sich freuend über dieses gute Werk, frohlockend über Die Krone, sich ergötend an dem Beile ber Menschen, nicht sich schämend des Kreuzes: er erlöste ja damit den Erdfreis. Denn nicht ein niedriger Mensch mar es, ber litt, sondern

<sup>1)</sup> Fob. 13, 2 ff. — 2) Bf. 40, 10. — 3) Fob. 12, 23. — 4) Fob. 13, 31. — 5) Fob. 17, 5. 24. — 6) Fob. 10, 18.

Gott, ber Menich geworben ift und ber um ben Rampfpreis ber Gebuld fritt.

7. Allein Die Juden widersprechen, Die allezeit bereit find zum Widerspruche, aber saumselig zum Glauben, so daß befibalb ber Brophet, ber eben vorgelesen worden ift, fagte: "Berr, wer glaubt rem, mas wir gehört haben?" 1) Berfer glauben, und Bebraer glauben nicht, "Diejenigen, benen Richts von ihm verfündigt worden, werden es feben, und Die Nichts gehört haben, werden est einsehen; und diejenigen, bie nachbachten, werben bas, worüber sie nachbachten, ver= werfen." 2) Sie entgegnen uns und fagen fo: "Alfo leidet ber Berr? Waren also Menschenhande mächtiger, als feine Berrichermacht?" Lefet Die Rlagelieder! Denn Jeremias weinte über euch und fchrieb in feinen Rlageliebern bewei= nenswerthe Dinge. Er fah euren Untergang und schaute euren Fall. Er beweinte bas bamalige Jerufalem; benn bas jetzige wird nicht beweint werben. Denn jenes hat Chriftum gefreuzigt, Diefes betet ihn an. Weinend alfo fprach er: "Der Geist unfres Angesichtes, Chriftus ber Berr, ift gefangen worden in unfern Berberbniffen." 3) Wie alfo, rede ich felbst ersonnene Dinge? Sebet, er bezeugt es, daß Chriftus der Berr von Menschen gefangen worden fei. Bas aber wird baraus erfolgen? Sag es mir, o Brophet! "In feinem Schatten, fprachen wir, werden wir unter ben Bölfern leben." 4) Die Gnade bes Lebens nam= lich wird, wie er hiemit andeutet, nicht mehr in Israel, fonbern unter ben Bolfern mobnen.

8. Da aber ber Witerspruch von ihrer Seite ein vielsfacher ist, wohlan, so wollen wir im Bertrauen auf eure Gebete, soweit es die Kürze der Stunde gestattet, mit der Gnade des Herrn einige wenige Zeugnisse von dem Leiden vorlegen. Denn Alles, was Christum betrifft, wurde aufsgeschrieben, und Nichts ift zweiselhaft; denn Nichts ift uns

<sup>1)</sup> If. 58, 1. — 2) If. 52, 15. — 3) Rlagel. 4, 20. — 4) Rlagel. 4, 20.

bezeugt. Alles ift auf prophetischen Säulen verzeichnet, nicht auf steinernen Tafeln, fondern vom heiligen Beifte beutlich geschrieben. Wenn bu also borft, was bas Evangelium von Judas fagt: mußt du nicht bas Zeugniß bafür erhal= ten? Menn bu borft, feine Seite fei mit einer Lange burch= ftochen worden: mußt du nicht sehen, ob auch dieses geschrie= ben ftebt? Wenn bu borft, er fei in einem Garten gefreuzigt worden: 1) mußt bu nicht seben, ob auch das geschrie= ben ftebt? Wenn bu borft, er fei um dreifig Gilberlinge verkauft worden: mußt du nicht ben Bropheten tennen lernen, ber bieß fagt? Wenn bu borft, er fei mit Effig getrankt worden: so lerne auch kennen, wo dieß geschrieben ftebt. Wenn bu borft, fein Leib fei in einem Felfen beigefett und barauf ein Stein gesett worden: 2) mußt bu nicht auch hiefur bas Zeugniß bes Propheten erhalten? Wenn bu borft, er sei mit Räubern gefreuzigt worden: mußt bu nicht feben, ob auch biefes geschrieben fieht? Wenn bu borft. er sei begraben worden: mußt du nicht sehen, ob irgend et= was Gemiffes über fein Begräbnif aufgezeichnet ftebt? Wenn bu borft, er fei auferstanden: mußt bu nicht feben, ob wir bich mit diefer Lehre nicht jum Beften halten? "Denn unfere Rede und unfere Predigt besteht nicht in überrebenden Worten menfchlicher Beisbeit." 3) Richt fophistische Beweismittel werden bier in Bewegung gefett, weil sie keinen Beftand haben. Worte werben nicht mit Worten befiegt, weil fie vergeben: sondern wir predigen Chriftum ben Befreuzigten, wie ihn schon die Bropheten voraus verfündigt ba= ben. Du aber vernimm nun bie Zeugniffe und verfiegle fie in beinem Bergen. Da aber beren viele find, und auch bie Beit ber Stunde bis auf ein Weniges bereits vorüber ift, fo höre, soweit es noch Zeit ift, einige wenige und zwar bie gewichtigeren. Rimm aber bavon Anlaß und werbe felbst eifrig thätig und suche bie noch fehlenten auf. Denn beine Sand fei nicht bloß ausgestreckt zum Empfangen, fonbern

<sup>1)</sup> Joh. 19, 41. — 2) Matth. 27, 60. — 3) 1. Kor. 2, 4.

fei auch bereit zum Arbeiten. Gott verleiht Alles. "Denn fehlt es Jemanden aus euch an Weisheit, so erhitte er sie von Gott, der sie gibt, und er wird sie erhalten." 1) Er möge daher auf eure Gebete hin auch uns, die wir reden, das Reden, und euch, die ihr zuhöret, das Glauben versleiben!

9. Suchen wir also die Zeugnisse von dem Leiden Christi auf! Denn wir sind dier zusammengekommen, nicht um jetzt eine bloß theoretische Schriftanslegung zu machen, sondern vielmehr, um uns von der Wahrheit dessen zu überzeugen, was wir im Glauben bereits angenommen haben. Die Zeugnisse von der Ankunft Christi also hast du neulich vernommen. 2) Auch darüber, daß er auf dem Meere gewandelt (denn "im Meere ist dein Weg," 3) steht geschrieben), und von den verschiedenen Heilungen hast du die Zeugnisse anderswo 4) vernommen. Ich fange also da an, wo das Leiden begann.

Judas war ter Verräther, der ihm entgegen kam und zu ihm hintrat, friedliche Worte sprechend und feindliche Anschläge ins Werk setzend. Daher sagt von ihm der Pfalsmist: "Meine Freunde und Nächsten haben sich wider mich genaht und gestellt." b) Und wieder: "Gelinder als Del sind ihre Worte, und doch sind sie Pfeile." h'. Sei gegrüßt Meister!" und überlieferte den Meister zum Tode. Er nahm keine Rücksich auf den, der noch die Erinnerung sprach: "Judas, mit einem Kuße verräthst du den Menschensche Aamens! Judas heißt Bekenntniß. Du hast einen Vertrag eingegangen, bast Geld empfangen, bekenne st geschwind! "O Gott, verschweige mein Lob nicht, weil der Mund des Sünders und der Mund des Betrügers wider mich offen ist. Sie reden wiere mich mit betrügerischer

<sup>1)</sup> Fak. 1, 5. — 2) Kated. 10. c. 19. — 3) Ps. 76, 20. — 4) Kated. 10. c. 13; 12. c. 12. — 5) Ps. 37, 12. — 6) Ps. 54, 22. — 7) Matth. 26, 49. — 8) Luk. 22, 48.

Bunge und umgeben mich mit Worten bes Haffes." 1) Daß aber auch einige von den Hohenpriestern anwesend waren, und daß er vor den Thoren der Stadt in Bande gelegt ward, hast du neulich gehört, 2) wenn du dich anders noch an die Auslegung des Pfalmes erinnerst, der die Zeit und den Ort angibt: "Sie wandten sich gegen Abend und litzten Hunger, wie Hunde, und umzingelten die Stadt."

10. Bore auch Etwas von ben breißig Silberlingen. "Und ich werde zu ihnen fagen: Wenn es euch gut bunkt, so gebt mir ben Lohn ober verweigert mir ihn," u. f. w. 4) Ein anderer Lohn gebührt mir von euch für die Seilung ber Blinden und Lahmen, und einen andern empfange ich: ftatt der Dankfagung Schimpf, und ftatt der Anbetung Unbild. Siehst du, wie die Schrift die Dinge vorauswußte? "Und sie bestimmten als meinen Lohn dreißig Silberlinge." D ber prophetischen Genauigkeit! D ber großen, unfehlbaren Erfenntniß bes heiligen Beiftes! Denn er fagte nicht, zehn oder zwanzig, sondern genau breißig, und gerade fo viel waren es auch. Sag' auch, o Prophet, wo biefer Breis bintommt. Bebält ihn ber Empfänger ober gibt er ihn qu= rud? Und wo fommt er bin, wenn er zuruckgegeben worben? Es fagt also ber Prophet: "Und ich nahm die breißig Silberlinge und warf sie in das Saus bes herrn in ben Schmelzofen." 5) Bergleiche bas Evangelium mit ber Brophezeiung. Denn Judas, fagt es, ward von Reue er= griffen und marf die Gilberlinge in ben Tempel und eilte fort. 6)

11. Aber hier muß ich bie genaue Uebereinstimmung ber scheinbaren Zweideutigkeit untersuchen. Denn biejenigen, welche die Bropheten verwerfen, sagen: Der Brophet sagt:

<sup>1) \$1. 108, 1. 2.</sup> 

<sup>2)</sup> Nämlich in einer Sonn- ober Festtagshomilie. S. Ratech. 14. c. 24.

<sup>3)</sup> Pf. 58, 7. 15. — 4) Zach. 11, 12. — 5) Zach. 11, 13. — 6) Watth. 27, 3. 5.

"Und ich warf sie in bas Saus bes herrn in ben Schmels= ofen:" bas Evangelium aber: "Und fie gaben fie für ben Acter bes Töpfers bin." 1) Bore nun, wie beibe bie Bahrbeit fagen. Denn als bie gar frommen Juden, Die bamaligen Sobenpriefter, faben, baß Judas von Reue ergriffen, worden sei und sprach: "Ich habe gefündigt, ich habe unschuldiges Blut verrathen," da sagten sie: "Was geht das uns an? fieh bu zu." 2) Wie? Euch, Die ihr ihn gefreuzigt habt, gebt es Nichts an? Er, ber den Lohn bes Morbes, empfangen und ihn wieder gurudgegeben bat, foll gufeben, ihr aber, die ihr ben Mord vollbracht habt, follt nicht auch Busufeben haben? Dann sprachen fie zu einander: "In ben Schatkasten burfen wir sie nicht legen, weil es Blutgelb, ift." 8) Aus eurem eigenen Munde erfolgt Die Berurthei= lung! War ber Lohn verbammenswerth, so ist auch die That verbammenswerth; wenn bu aber bie Gerechtigfeit erfüllft, indem du Christum freuzigst: warum nimmst du den Lohn nicht an? Allein was zu untersuchen, ist dieses, wie das Evangelium, das fagt "Acker des Töpfers," und ber Brophet, ber fagt "Schmelzofen," fich nicht widersprechen. Allein es haben ja nicht bloß Goldarbeiter einen Schmelzofen, es baben nicht allein Erzarbeiter einen Schmelzofen, fondern auch Töpfer haben Schmelzöfen für ihren Töpfer= thon. Denn sie sondern die feinen, fetten und brauchbaren Bestandtheile ter Erde von ten fiesartigen ab und schmel= zen, indem fie alle beigemischte schlechte Materie ausscheiden, vorerst ben Thon mit Wasser so zusammen, daß er ohne weiters zu ben baraus zu verfertigenden Geschirren verarbeitet werben fann. Was wunderft bu bich alfo, wenn bas Evangelium beutlich ben Acker bes Töpfers nannte, ber Brophet aber nur bilblich die Brophetie ausdrückte, ba ja die Brophetie meistens bildlich ist?

<sup>1)</sup> Matth. 27, 10. — 2) Matth. 27, 4. 5. — 3)? Matth. 27, 7.

12. Sie banden Jesum und führten ihn in ben Sof bes Sobenpriesters. Willft bu erkennen und wiffen, baß auch biefes geschrieben ftebt? Isaias fagt: "Webe ihrer Seele! Sie haben einen bofen Rathschluß wider fich felbft gefaßt, indem fie fprachen: Lagt uns ben Berechten binden, weil er uns beschwerlich ist." 1) Und wahrlich, wehe ihrer Seele! Das wollen wir nun feben. Ifaias murbe zerfagt, und das Volf nachher getheilt. Jeremias murbe in ben Roth einer Grube hinabgeworfen; 2) aber diese Wunde der Juden wurde geheilt: benn sie war geringer, weil sie 'nur gegen einen Menschen gefündigt. Seitbem aber bie Juden nicht gegen einen Menschen, sondern gegen den Mensch geworde= nen Gott gefündigt haben, webe ihrer Seele! "Laßt uns ben Berechten binben!" Wie? wird ba Einer fagen, konnte berienige sich nicht felbst befreien, ber ben vier Tage verftorbenen Lazarus von den Banden des Todes befreit, der ben Betrus von den eisernen Banden des Rerfers befreit bat? Bereit biezu waren die anwesenden Engel, indem fie fprachen: "Laft uns ihre Bande zerreiffen." 3) Allein fie stehen davon ab. weil der Berricher das erbulben will. Bieber ward er vor die Aeltesten zum Gericht geführt. Du haft bereits das Zeugniß hiefür. "Der Herr felbst wird ins Ge= richt kommen mit den Aestesten des Bolkes und feinen Fürften." 4)

13. Über ber Hohepriester wird zornig, als er auf seine Frage die Wahrheit gehört; und der böse Diener der Bösen gibt ihm einen Backenstreich. 5) Und jenes Angesicht, das einst wie die Sonne geglänzt, 6) läßt sich von gottlosen Händen schlagen; und Andere kommen herbei und speien in das Angesicht desjenigen, der mit Speichel den Blindgebornen geheilt hat. "Vergeltet ihr so dem Herrn, du thörichtes und unverständiges Voss?" Auch der Brophet wun-

<sup>1)</sup> I. 3, 9, 10. — 2) Ferem. 38, 9. — 3) Bf. 2, 3. — 4) If. 3, 14. — 5) Foh. 18, 22. — 6) Matth. 17, 2. — 7) 5. Mol. 32, 6.

bert sich und fagt: "Herr, wer glaubt Dem, was wir gebort haben?"1) Denn es ift mabrlich ein unglaubliches Ding, daß Gott, ber Sohn Gottes und ber Arm bes Berrn. bieß leidet. Damit jedoch biejenigen, welche felig werden, es nicht unglaublich finden, deshalb schreibt es der heilige Geist in der Person Christi im voraus auf, der spricht (benn berfelbe, ber biefes bamals fprach, war fpater hie-nieben gegenwärtig): "Meinen Rücken bot ich ben Geißeln" (benn Bilatus übergab ibn, nachbem er ibn hatte geißeln laffen, zur Kreuzigung) "und meine Wangen ben Backen-ftreichen dar, und mein Angesicht wandte sich nicht weg von der Schmach des Anspeiens;") als wollte er sagen: Ich fah es voraus, daß sie mich schlagen wurden, und wandte boch meine Wange auch nicht ein wenig ab. Denn wie wollte ich meine Junger jum Tobe für bie Wahrheit ftarken, wenn mir selbst davor bangte? Ich sprach: "Wer seine Seele liebt, der wird sie verlieren." ") Hätte ich mein Leben geliebt, was für ein Lehrer wäre ich gewesen, indem ich ja felbst nicht that, was ich lehrte? Er selbst wollte es das her geschehen lassen, daß er, obwohl er Gott war, Ders gleichen zuerst von den Menschen litt, damit in der Folge wir Menschen uns nicht schämen, um feinetwillen Derglei= chen von ben Menschen zu leiden. Du siehft, bag bie Bropheten auch dieses beutlich im voraus geschrieben haben. Biele Zeugnisse ber Schrift muffen wir aber, wie schon gefagt, wegen ber beschränkten Beit übergeben. Denn wenn Einer Alles genau aufsuchen würde, so würde Richts von bem Leben und ben Thaten Jesu unbezeugt bleiben.

14. Gebunden kam er von Kaiphas zu Pilatus. Ift auch dieß geschrieben? "Und sie banden und führten ihn als Geschent zum König Jarim." Mulein, wird Einer von den scharssinnigen Zuhörern entgegnen, Pilatus war nicht König (um vor der Hand viele andere Bunkte dieser Frage

<sup>1)</sup> Sf. 53, 1. — 2) Sf. 50, 6. — 3) Sof. 12, 25. — 4) Df. 10, 6.

bei Seite zu laffen): wie haben fie ibn, nachbem'fie ibn gebunden, als Geschent zum König geführt? Jedoch lies bas Evangelium: "Da Bilatus borte, baß er von Balilaa fei, schickte er ihn zu Gerodes." 1) Berodes aber war damals Ronig und in Jerusalem anwesend, Siel' auch bie Genauig= feit bes Bropheten; benn er fagt, er fei als Gefchent geschickt worben. "Denn Bilatus und Berobes (wurden an bemfelben Tage Freunde miteinander; denn vorher hatten fie in Weindschaft gegen einander gelebt." 2) Denn es ge= ziemte fich für Denjenigen, ber zwischen ber Erbe und bem Simmel Frieden machen wollte, daß er zuerst zwischen ben= jenigen ben Frieden herstellte, Die ihn verurtheilten. Denn ber herr felbst mar ja da, "ber die Bergen ber herrscher der Erbe verfohnt." 8) Salte fest an ber Genquigfeit und bem wahrhaften Zeugnisse ber Propheten!

15. Bewundere den Herrn, während er gerichtet wird. Er bulbete es, daß ihn Soldaten transportirten und hinbrach= ten. Bilatus faß, als er ibn richtete, und er, ber zur Rechten bes Baters fitt, murbe ftebend gerichtet. Das Bolt. das von ihm aus dem Lande Aeghoten und aus andern Orten wiederholt war erlöst worden, schrie wider ihn: "Sinweg, hinweg mit ihm, freuzige ihn!" 4) Warum, o Juden? Weil er eure Blinden geheilt hat? Ober weil er eure Lahmen geben gemacht und die andern Wohlthaten euch erwiesen hat? So daß der Prophet voll Erstaunen auch hierüber fagt: "Ueber wen habt ihr euern Mund aufgethan? Und über wen habt ihr eure Zunge berausgereckt?"5) Und daß ber Herr felbst bei ben Brophe-ten fagt: "Mein Erbe ist mir geworden, wie ein Löwe im Walde: es hat wider mich feine Stimme erhoben. Darum baßte ich es." 6) Richt ich habe fie verworfen, sonbern fie haben mich verworfen. Defiwegen fage ich in Folge bavon: "Ich habe mein Saus verlaffen."7)

<sup>1)</sup> Luk. 23, 6. — 2) Luk. 23, 12. — 3) Job 12, 24. — 4) Job 19, 15. — 5) Jf. 57, 4. — 6) Ferem. 12, 8. — 7) Jes rem. 12, 7.

16. Während er gerichtet wurde, schwieg er, so baß Bilatus Mitleid mit ihm hatte und sprach: "Hörft du nicht, was biefe gegen bich bezeugen?" 1) Nicht beghalb, weil er ben Berurtheilten kannte, fondern weil er wegen bes Traumes feiner Frau, ben fie ihm zu wiffen gemacht, fich fürch= tete. Und Jesus schwieg. Es fagt ber Bfalmist: "Und ich bin geworden wie ein Mensch, der nicht hört und in seis nem Munde keine Widerreden hat." Und wieder: "Ich aber hörte nicht, wie ein Tauber, und war wie ein Stummer, ber seinen Mund nicht aufthut." 2) Hievon hast du auch schon früher gehört, 3) wenn bu bich noch baran erinnerst.

17. Aber Die Solbaten umringten und verspotteten ihn. Und ber herr wird ihnen ein Gegenstand bes Spottes, und mit tem Berricher treiben fie ihren Muthwillen. "Gie faben mich und schüttelten ihr Haupt." ') Und er wird ein Bild ter Königswürde; benn sie treiben zwar ihren Spott mit ihm, beugen aber die Kniee vor ihm. Und die Goldaten freuzigen ihn, nachdem sie ihm vorher einen Purpurmantel angethan, und feten ihm eine Krone auf bas Saupt. Denn was liegt baran, wenn fie auch eine von Dornen war? Je= ber König wird von Soldaten ausgerufen. So mußte auch Jesus vorbildlich von ben Soldaten gefrönt werden, so daß beghalb die Schrift im Sohenliede fagt: "Gebet heraus und schauet, ihr Töchter von Jerufalem, ben König Salomo, bie Krone, mit der ihn feine Mutter gefront hat." 5) Gin Gebeimniß mar aber auch die Krone; benn sie mar die Er= löfung von ben Gunben, bie Aufhebung bes Berbammungs= urtheiles.

18. Ueber Abam erging bas Strafurtheil: "Berflucht fei die Erbe in beinen Werken; Dornen und Difteln foll fie bir tragen." 6) Degwegen nahm Jefus bie Dornen bin. damit er das Strafurtheil aufhob. Und beschalb wurde er

<sup>1)</sup> Matth. 27, 13. — 2) Bf. 37, 15. 14. 3) Bielleicht in einer Homilie.

<sup>4)</sup> Bf. 108, 25. - 5) Hobel. 3, 11. - 6) 1. Mof. 3, 17, 18. Chrill's Ratechefen. 17

in die Erde begraben. damit die verfluchte Erde ftatt bes Fluches ben Segen empfing. Bur Zeit ber Gunte legten fie fich Reigenblätter um: 1) benbalb that auch Jesus Das lette feiner Zeichen an bem Reigenbaume. Denn als er in bas Leiden zu geben im Begriffe war, verfluchte er den Fei= genbaum, nicht jeden Feigenbaum, sondern nur jenen einen zum Borbilde, indem er sprach: "Nie mehr foll Jemand eine Frucht von dir genießen." ") Aufgehoben sei der Fluch! Und weil sie sich damals Feigenblätter umgelegt batten, fo tam er zu einer Zeit, da fich teine Speife baran fand. Wer weiß nicht, daß ein Feigenbaum zur Winterszeit keine Frucht trägt, fonbern nur mit Blättern befleibet ift? Bas nun Alle wußten, follte bas Jesus nicht gewußt haben? Aber obgleich er es wußte, ging er doch zu ihm bin, als suchte er Etwas an ihm, nicht beghalb, weil er nicht mußte, daß er Nichts finden werde, fondern um den porbildlichen Fluch nur bis über die Blätter ergeben zu laffen. 3)

19. Weil wir aber die Vorgänge im Paradiese berührt haben, so bewundere ich wahrlich die Wahrheit der Vordiseder. Im Baradiese der Fall, und im Garten das Heil. Vom Holze die Sünde, und bis zum Holze die Sünde. Pach Mittag, da der Herr sich erging, 5) verbergen sie sicht und nach Mittag wird der Mörder vom Herrn in das

<sup>1) 1.</sup> Mof. 3, 7. — 2) Mart. 11, 14.

<sup>3)</sup> Die Berfluchung biese Feigenbaumes war ein Bild ber Berfluchung ber Menscheit. Sie erstreckte sich nach Chrill nicht über die Frucht, sondern nur über die Blätter. Zu dieser Beschränkung bestimmte ibn ohne Zweisel die den Bätern gemeinzame Anschauung, Christus sei die Frucht am Lebensbaume der Menscheit; jeder Christ mösse in ihm wieder Früchte des Lebens beingen.

<sup>4)</sup> D. i. bis zum Holze bes Kreuzes. Am Kreuze wurde bie Sünde getilgt, und die Gnade erworben. So sagt er auch Catech. mystag. 1. c. 3, daß der Teufel den Menschen verfolge "biszum Wasse." der Taufe

<sup>5)</sup> D. i. im Barabiefe. 1. Mof. 3. 8.

Baratics eingeführt. 1) Aber ba wird mir Jemand fagen: "Du bringft nur Beweise vor, die bu felber erbacht haft: beweise mir bas Kreuzhols aus einem Propheten. Wenn bu mir fein Zeugniß aus einem Bropheten beibringft, fo laffe ich mich nicht überzeugen." Sore also eines von Jeremias und werte gläubig: "Ich wurde wie ein schuldloses Lamm Bur Schlachtbant geführt, und follte es nicht gewußt haben?" 2) Denn fo, frageweise, wie ich es gesprochen habe, mußt bu lefen. Denn berienige, welcher fagte: "Ihr wiffet. baf nach zwei Tagen Oftern ift, und bes Menichen Gobn mirb Bur Kreuzigung ausgeliefert werden," 3) follte es nicht gewußt baben? Ich murde wie ein schuloloses Lamm gur Schlacht= bant geführt, und follte es nicht gewußt haben? Bas für ein Lamm? Johannes ber Täufer erklart es, indem er fagt: "Sieh bas Lamm Gottes, bas bie Gunbe ber Welt binwegnimmt." 4) "Sie fannen einen bofen Unschlag wi= ter mich, indem sie sprachen." Der die Gedanken mußte, soll der nicht gewußt baben, mas es mit ihm für einen Ausgang nehmen werde? Und was sprachen sie? "Kommt und lagt une Solg in fein Brod werfen." Wenn bich ber Berr für murbig balten wird, fo wirft bu in ber Folge erkennen, daß nach bem Evangelium bas Brod ein Borbild feines Leibes barftellte. 5) "Rommt alfo, laßt uns Holg in fein Brod werfen und ihn vertilgen aus bem Lande ber Lebendigen." 6) Das Leben kann nicht pertilat merben.

<sup>1)</sup> Luf. 23, 43. 44. — 2) Jerem. 11, 19. — 3) Matth. 26,

<sup>2. — 4)</sup> Joh. 1, 29.

5) Alle Kirchenbäter beuten biese Worte in der That auf Christum. Auf seinen Leib sei das Holz des Kreuzes gelegt worden; sein Leib werde deschaft Brod genannt, weil der Herr denfelben in der Eucharistie unter der Gestalt des Brodes zum Genusse darbeitet; Tertull. adv. Judaeos c. 10; adv. Marcion. lid. III. 19; IV. 40. Was hier Eprist den Katechumenen nur andeutet, verklindet er ihnen deutlich und bestimmt, nachdem sie die Kommunion bereits empfangen, in Catech. mystag. 4. c. 3.

<sup>6)</sup> Jerem. 11, 19.

Was bemüht ihr euch vergeblich? "Und seines Namens werde nimmer gedacht." Eitel ist euer Anschlag; benn wie die Sonne bleibt sein Name in der Kirche." Und weil es das Leben war, das am Holze hing, weinte Moses und sprach: "Und es wird dein Leben sein, das vor deinen Ausgen hängt, und du wirst dich fürchten Tag und Nacht, und deinem Leben nicht glauben."" Und was soeben vorgelesen worden ist: "Herr, wer glaubt dem, was er von uns hört?""

20. Ein Borbild hievon stellte Moses auf, indem er die Schlange freuzigte: 4) damit, wer von der sebendigen Schlange gebissen worden war und gläubig auf die eherne Schlange hindlickte, geheilt wurde. Die gekreuzigte eherne Schlange also brachte das Heil: und der Mensch gewordene gekreuzigte Sohn Gottes soll es nicht bringen? Jeder Zeit kam vom Holze das Leben. Denn zur Zeit Noe's kam die Mettung des Lebens von der hölzernen Arche. Als zur Zeit des Moses das Meer den vorbildlichen Stab 5) erblickte, wich es vor ihm, da er es damit schlug, furchtsam zurück. 5) So viel vermochte der Stad des Moses: und das Kreuz des Erlösers soll Nichts vermögen? Ich übergehe der Kürze wegen viele Borbilder. Zur Zeit des Moses machte das Holz das Wasser siße. 7) und aus der Seite Jesu floß das Wasser auf das Holz hin.

21. Das erste der Zeichen des Moses war Blut und Wasser: ") und das letzte aller Zeichen Jesu war dasselbe. Moses verwandelte zuerst den Fluß in Blut: und Jesus ließ zuletzt aus seiner Seite Wasser mit Blut sließen, viekleicht wegen der zwei Stimmen, nämlich der des Richters und der der Schreier; oder wegen der Gläubigen und Ungläubigen. Denn Bilatus sagte: "Ich bin unschuldig," und

<sup>1)</sup> Fi. 71, 17. — 2) 5. Moj. 28, 66. — 3) Fi. 53, 1. — 4) 4. Moj. 21, 9.

<sup>5)</sup> D. i. er war ein Vorbild bes Kreuzes.

<sup>6)</sup> Moj. 14, 16 — 21. — 7) 2 Moj. 15, 25. — 8) 2. Moj. 7 19. 20.

wulch fich mit Waffer bie Banbe; jene aber fehrien und fagten: "Sein Blut tomme über und." 1) Darum also tamen biefe zwei aus ber Seite, bas Waffer vielleicht für ben Richter, für die Schreier aber bas Blut. Es fann aber noch anders verstanden werden: Für die Juden das Blut, für die Chriften bas Waffer. Denn jenen, ba fie feine Berfolger waren, fam vom Blute Berbammung, bir aber, ba bu jett glaubst, wird burch Wasser bas Beil. Denn Richts geschah ohne 3med. Unsere Bater in ber Schrifterklarung haben hiefur noch einen anderen Grund angegeben. Denn ba nach ben Evangelien bie Kraft ber heilwirkenden Taufe in einem gewissen Sinne eine zweifache ift, die eine, welche benjenigen, Die erleuchtet werden, burch bas Waffer gegeben wird, und bie andere, bie gur Zeit ber Berfolgungen ben beiligen Marthrern burch ihr eigenes Blut zu Theil wird: fo kamen aus ber Seite bes Erlofers Blut und Waffer hervor, um die Gnade sowohl besienigen Befenntniffes, das bei ber Erleuchtung, 2) als auch besjenigen, bas in der Verfolgung für Chriftum abgelegt wird, zu verbürgen. Es gibt auch noch eine andere Urfache ber Seite. 3) Das Weib, bas aus einer Seite gebildet worden, 4) mar bie erste Urheberin ber Sünde. Da aber Jefus gekommen mar, um Männern und Weibern zugleich bie Gunbenvergebung zu gewähren, so ward er für die Weiber an ber Seite durch= ftochen, um sie von der Gunde zu erlöfen.

22. Wenn Einer noch weiter nachforschen wollte, fo würde er auch noch andere Ursachen finden. Aber das Gefagte mag sowohl wegen der beschränkten Zeit, als auch um den Ohren der Zuhörer nicht lästig zu werden, genügen, obgleich wir nie ermüden durfen, die Lehren von den gekrönten Gerscher zu bören, und besonders das auf diesem

<sup>1)</sup> Matth. 27, 24. 25.

<sup>2)</sup> D. i. bei ber Taufe.

<sup>3)</sup> Der am Rreuge geöffneten Seite bes Berrn.

<sup>4) 1.</sup> Moj. 2, 21.

hochheiligen Golgatha. Denn Andere hören nur davon, wir aber sehen und berühren ihn. Werte also keiner müde! Ergreise die Wassen wier die Gegner gerade für das Kreuz! Pflanze den Glauben des Kreuzes als ein Siegeszeichen auf gegen die, so witersprechen! Wenn du nämlich über das Kreuz Christi gegen Ungläubige disputiren willst, so mache vorher mit der Pand das Zeichen des Kreuzes Christi und der Widerspruch wird verstummen. Schäme dich nicht, das Kreuz zu bekennen; denn Engel rühmen sich deskelben, indem sie sprechen: "Wir wissen, wen ihr suchet, Zesum, den Gekreuzigten!") Konntest du, o Engel, nicht sagen: Ich weiß, wen ihr suchet, uneinen Derrscher? Doch ich weiß, sagt er mit frohem Muthe — den Gekreuzigten. Denn eine Ebrenkrone ist das Kreuz, seine Unebre.

23. Rebren wir indeß zu tem besprochenen Beweise aus ben Bropheten wieder zurud! Der Berr ift gefreuzigt worden; die Zeugniffe bafür haft bu erhalten. Du fiehft ben Ort Golgatha. Du antwortest mit Zuruf und Lobeserhebung wie um badurch beine Buftimmung fund ju geben. Siehe zu, daß du zur Zeit ber Berfolgung nicht verleugneft. Nicht allein zur Zeit bes Friedens fei bas Rreut beine Freude. fondern auch zur Zeit der Berfolgung bewahre tenfelben Blauben. Sei nicht zur Zeit des Friedens ein Freund Jesu und zur Zeit der Kriege ein Feind. Du empfängst jest die Nachlaffung beiner Gunben und die Gnabengaben bes geiftigen Gefchen= tes 2) bes Königs. Wenn ber Rrieg kommt, bann ftreite tapfer für beinen Rönig. Jefus, ber ohne Gunde mar, ift für dich gekreuzigt worden: und du willst dich nicht kreuzi= gen laffen für ihn, ber für bich ist gefreuzigt worden? Du erweift ihm leine Gnabe; bu haft fie ja vorher empfangen, fondern indem du ihm durch die That beinen Dant bezeugft, bezeugst du ihm nur, was du ihm, der für dich auf diesem

<sup>1)</sup> Matth. 28, 6.

<sup>2)</sup> S. Rat. 1. c. 5; 5. c. 11; 17. c. 37.

Golgatha ift gefreuzigt worden, schuldig bist. Golgatha aber beißt soviel als Schädelstätte. Welches sind nun diejenigen, die prophetisch diesen Ort, auf dem das wahre Haupt Christus den Areuzestod erduldete, Golgatha genannt haben? Wie der Apostel sagt: "Der da ist das Abbild Gottes, des ansichtbaren." Und kurz darauf: "Und er ist das Haupt des Leibes der Kirche." 1) Und wieder: "Eines jeden Mannes Paupt ist Ebristus." 2) Und wieder: "Der da ist das Paupt aller Berrschaft und Macht." 3) Das Haupt hat auf dieser Schädelstätte gelitten. O der großen prophetischen Benennung! Denn beinahe erinnert dich und sagt dir schon der Kame: Siehe den Gestreuzigten nicht für einen bloßen Menschen an! Er ist das Haupt aller Herrschaft und Macht. Es war das Haupt aller Macht, das gekreuzigt worden, aber ein Haupt, das den Vater zum Haupte hat. "Denn das Haupt des Mannes ist Christus, das Haupt Christi aber ist Gott."

24. Christus also ist für uns gefreuzigt worden, nachbem er in ber Nacht, ba es falt war und begbalb ein Roblenfeuer herbeigeschafft worden, 5) verurtheilt worden war. Er ift in ber britten Stunde gefreuzigt worben; von ber fechsten Stunde an aber entstand eine Finsterniß bis gur neunten: pon ber neunten an war es jedoch wieder Licht. Ift auch bas geschrieben? Lagt uns nachsuchen. Zacharias nun fagt: "Und es wird fein an jenem Tage, ba wird fein Licht fein! Ralte und Frost wird fein einen Tag lang." Ralte, weghalb Betrus fich warmte. "Und jener Tag ift bem Berrn bekannt." 6) Wie benn? Rennt er bie übrigen nicht? Es gibt viele Tage, aber biefer Tag ift ber Tag bes Dul= bens bes herrn, ben ber herr gemacht hat. "Und jener Tag ift bem Beren befannt, und es ift nicht Tag und nicht Racht." Bas für ein Rathfel fpricht ba ber Brophet aus? Bener Tag ift weber Tag noch Nacht. Wie follen wir ibn

<sup>1)</sup> Kotoff. 1, 15. 18. - 2) 1. Kor. 11, 3. - 3) Kotoff. 2, 10. - 4) 1. Kor. 11, 3. - 5) Joh. 18, 18. - 6) Jap. 14, 6. 7.

nun nennen? Das Evangelium berichtet und erklärt uns den Sachverhalt. Es war nicht Tag; dennknicht leuchtete wie sonst die Sonne vom Aufgange an dis zu ihrem Untersange, sondern mitten im Tage entstand eine Finsterniß von der sechsten dis zur neunten Stunde. Es war also die Finsterniß mitten bineingelegt, und Gott naunte die Finsterniß Nacht. ') Deßhalb war es weder Tag noch Nacht. Denn er war weder ganz Licht, daß man ihn Tag, noch ganz Finsterniß, daß man ihn Nacht bätte nennen können; sondern nach der neunten Stunde leuchtete die Sonne wieder. Auch dieses sagt der Prophet vorans. Denn nachdem er gesagt: "Und er wird nicht Tag und nicht Nacht sein." seigt er bei: "Und gegen Abend wird es Licht sein." seicht du die Genauigkeit der Bropheten? Siehst du die Wahrheit dessen, was lange vorher geschrieben worden?

25. Allein bu möchtest gang genau wiffen, in welcher Stunde sich die Sonne verfinsterte, ob in ber fünften ober achten ober zehnten? Sag, o Prophet, ben tauben Juden ganz genau, wann die Sonne untergeht. Der Prophet Unios fagt also: "Und es wird geschehen an jenem Tage, spricht Gott ber Berr, ba wird bie Sonne am Mittag untergeben" - benn von der fechsten Stunde an entstand eine Finfter= niß - "und am hellen Tag wird bas Licht verbunkelt werben auf Erben." Was für eine Zeit ift dieß, of Prophet, und was für ein Tag? "Und ich werbe eure Feste in Trauer verkehren." Denn zur Zeit ber ungefäuerten Brobe geschah bas und am Ofterfeste. Sierauf fagt er: "Denn ich werte ihn machen zur Trauer wie um einen Geliebten und bie Seinen wie zu einem Tage bes Schmerzes." 2) Denn am Tage ber ungefäuerten Brobe und am Feste wehtlagten ihre Frauen 3) und weinten; Die Apostel aber, Die sich verborgen hatten, hätten vor Schmerz vergeben mögen. Es ist Dieß alfo eine bewunderungswürdige Bropbezeiung.

<sup>1) 1.</sup> Mof. 1, 5. — 2) Amos, 8, 9, 10. — 3) Lut. 23, 27.

26. Aber, wird Jemand fagen, gib mir noch ein anderes Beichen. Was für ein anderes bestimmtes Beichen ift für bas Geschehene noch ba? Jesus murbe gekrenzigt, er. ber nur einen Rod und einen Mantel hatte. Es zerschnit= ten jedoch bie Soldaten ben Mantel in vier Theile und theilten ihn unter fich : ter Rock aber wurde nicht zerschnit= ten, weil er, wenn er zerschnitten worden, zu Richts mehr brauchbar gewesen mare: und fo marfen bie Goldaten über ibn bas loos. Jenen theilen fie, um biefen loofen fie. Steht auch bas geschrieben? Es wissen bieg bie fleißigen Bfal-menfänger ber Rirche, welche, Die englischen Beerschaaren nachahmend und Gott immerbar lobfingent, für würdig erachtet find, auf biesem Golgatha 1) bie Pfalmen gu fingen und gu fprechen: "Sie haben meine Rleiter unter fich ge= theilt und über mein Gewand bas Lvos geworfen." 2) Das Loos aber mar jenes Loofen. 3)

27. Wiederum, als er von Bilatus verurtheilt mard, trug er ein rothes Bewand. Denn bort haben sie ihm einen fcharlachrothen Mantel umgethan. Steht auch bieg gefdrieben? Isaias fagt: "Wer ift berjenige, ber von Erom ba= ber kommt? Die Röthe feiner Kleider ift aus Bofor." Wer ist berjenige, ber zur Schmach ein scharlachrothes Gewand trägt? Denn Bofor hat bei ben Sebräern eine berartige Bedeutung. "Warum ift bein Gewand roth, und find reine Kleider wie die von einem Keltertreter?" 4) Er ant= wortet und fagt: "Den gangen Tag habe ich meine Sante ausgebreitet nach bem ungeborfamen und widerfvenstigen Bolfe." 5)

<sup>1)</sup> Cprill fpricht also hier von Pfalmenfängern, die an der hi. Grabfirche ju Jeruialem angestellt waren und ju gewiffen Stunben Tag und Nacht Gottes Lob sangen. S. Catech. mystag. 5. c. 29. Möglich, daß, wie Touttée meint, auch einige der Katedumenen bagu gehörten.

<sup>2) \$1. 21, 19.</sup> 3) Der Goldaten.

<sup>4) 3</sup>f. 63, 1. 2. — 5) 3f. 65, 2.

28. Er hreitet am Rreuze bie Sande aus, um die Grengen bes Erbfreifes zu umfaffen. Denn biefer Golgatha ift bie Mitte der Erde.1) Das ist nicht meine Rede; es ist ein Brophet, der es ausgesprochen bat. "Du baft unfer Beil gewirkt in der Mitte der Erde." 2) Derjenige ftrectte feine menfchlichen Banbe aus, welcher mit feinen geiftigen Banben ben Simmel befestigt bat. Und fie murben mit Rageln an= geheftet, bamit, indem Die Menschheit, welche Die Gunden der Menschen auf sich genommen, an bas Holz geheftet ward und starb, zugleich auch die Sinde mitstarb, wir aber in Berechtigfeit aufersteben. Denn weil burch Ginen Menschen ber Tob. so auch durch Ginen Menschen das Leben, aber burch Ginen Menschen, ben Seiland, ber freiwillig ftarb. Denn erinnere bich an das, was gesagt worden ist: "Ich habe Macht, mein Leben binzugeben, und habe Macht, es wieder zu nehmen." 8)

29. Ja er, ber zur Rettung Aller gekommen mar, erbulbete biefes; aber bas Bolt gab ihm bafür einen bofen Pohn. Jefus, ber ihnen Waffer aus bartem Felfen bervorgelockt, spricht: "Mich dürstet!" 4) und verlangte hiemit nach ben Früchten bes Weinberges, ben er gepflanzt bat. Allein was thut der Weinberg? Er, seiner Natur nach zwar von beiligen Batern ftamment, feiner Gefinnung nach aber von Sodoma, "benn ihr Weinberg stammt von Sodoma, und ibre Rebe von Gomorrha," 5) reicht bem burftenden Berr= fcher in einem Schwamme, Der Damit gefüllt und an ein Robr gestedt ward, Effig bar. "Und fie gaben mir Balle zur Speise, und in meinem Durfte tranften fie mich mit Effig." 6) Siehst du die Klarheit der Vorhersagung der Bro-

2) Fi. 73, 12. — 3) Sob. 10, 18. — 4) Sob. 19, 28. — 5) 5. Mof. 32, 32. — 6) Fj. 68, 22.

<sup>1)</sup> Dag Gerufalem ber Mittelpunkt ber Erbe fei , mar eine unter ben bamaligen Chriften und auch noch im Mittelalter allgemeine Ansicht.

pheten? Was für eine Galle gaben sie mir in ben Mund? "Sie gaben ihm," beißt es, "Wein mit Mbrrben gemifcht." 1) Die Morrhe aber ift gallartig und fehr bitter. Go vergel= tet ihr bem herrn? Das bringft bu, o Weinberg, bent Berricher bar? Mit Recht weinte einft ber Brophet Ifaias über euch und fprach : "Einen Weinberg batte mein Geliebter auf einem Sugel, an einem fetten Orte;" und um nicht Alles herzusagen, "ich erwartete," sagt er, "daß er Trauben brächte:" ich burftete barnach, bag er Wein gabe: "aber er brachte Dornen."2) Denn du siehst die Krone, mit der ich umwunden bin. Was werde ich also fürderbin thun? "Ich werbe ben Wolfen gebieten, baf fie feinen Regen auf ihn berabregnen." 3) Denn die Wolken, Die Bropheten, find von ihnen genommen. Die Bropheten find von nun an in der Kirche, wie Baulus fagt: "Bon den Bropheten sollen zwei ober brei reben, und die Uebrigen ba= rüber urtheilen." 4) Und wieder: "Gott verordnete in der Rirche Die einen als Apostel, Die andern als Bropheten." 5) Ein Brophet mar Maabus, ber fich Die Rufe und Die Sante banb. 6)

30. Was die Räuber anbelangt, die mit ihm sind gekreuzigt worden, so heißt es: "Er ift unter die Missethäter gerechnet worden." Beide waren vorher Missethäter gewefen. Einer aber war es nicht mehr. Denn der andere, der bis zum Ende ein Missethäter und verhärtet blieb für das Geil, war zwar mit den Händen angeheftet, verwundete aber noch mit der Zunge durch seine Lästerungen. Die vorübergehenden Juden schüttelten, den Gefreuzigten zu verspotten, das Haupt, und erfüllten dadurch die Schrift: "Sie sahen mich und schüttelten ihr Paupt." Und der eine säfterte mit ihnen, der andere aber schalt den Lästerer. Für ihn war das Ende des Lebens zugleich der Ansang der

<sup>1)</sup> Mart. 15, 23. — 2) If. 5, 1. 2. — 3) If. 5, 6. — 4) 1. Kor. 14, 29. — 5) Ephei. 4, 11. — 6) Apg. 21, 10. 11. — 7) If. 53, 12. — 8) Pf. 108, 25.

Befferung, die Singabe der Seele zugleich die Inempfangnahme 1) des Heiles. Und nach dem Verweise gegen jenen sprach er: "Herr, gedenke meiner!" 2) denn an dich richte ich jetzt mein Wort. Gib diesen auf, erblindet sind die Augen seines Geistes; aber meiner gedenke! Ich sage nicht: Gedenke meiner Werse; denn wegen dieser fürchte ich mich. Jeder Mensch ist für seine Reisegefährten gut gestimmt; ich bin dein Reisegefährte zum Tode: gedenke meiner, deines Reisegefährten! Aber ich sage nicht: Gedenke jetzt meiner,

fontern "wenn bu in bein Reich tommft."

31. Welche Macht, o Räuber, bat bich erleuchtet? Wer hat bich gelehrt, ben Verachteten und mit bir Gefreuzigten anzubeten? D bes ewigen Lichtes, bas biejenigen, Die in Der Finfterniß liegen, erleuchtet! Defibalb hörte er auch mit Recht: Gei getroft: nicht weil beine Werfe Diefes Troftes werth sind, sondern weil ein König ba und bereit ist, bir Gnate zu gewähren. Bar lange Zeit rerging, bis tie Bitte geschah, aber gar schnell erfolgte bie Gnade. "Wahrlich, ich fage bir, beute wirst bu bei mir im Baradiese fein." 3) weil du beute meine Stimme gebort und bein Berg nicht verbartet baft. Schnell sprach ich über Abam bas Urtheil. schnell gewähre ich bir Gnate. Zu jenem ift gefagt mor= ren: "An bem Tage ihr bavon effen werdet, werret ihr bes Tores fterben." 4) Du aber haft beute bem Glauben Folge geleiftet: fo wird bir heute bas Beil. Jener ift burch bas Holz gefallen, und bu wirst burch bas Solz in bas Bara-Dies eingeführt. Fürchte Die Schlange nicht; fie vertreibt bich nicht mehr baraus; benn fie ift aus bem himmel gefallen. 5) Und ich fage bir nicht: Seute wirst du hinscheiben. fondern: Beute wirft bu bei mir fein. Gei getroft! bu wirft nicht daraus vertrieben werden! Fürchte nicht bas flam= mente Schwert: 6) es hat Ehrfurcht vor bem Herrn! D

<sup>1)</sup> Wörtlich heißt πρόληψις "Borinempfangnahme," b. i. seine Aufnahme in das Paradies vor den übrigen Heiligen (s. c. 31).
2) Luf. 23, 42. — 3) Luf. 23, 43. — 4) 1. Moj. 2, 17 — 5) Luf. 10, 18. — 6) 1. Moj. 3, 24.

große und unaussprechliche Gnate! Roch ist Abraham, ber Gläubige, 1) nicht hineingegangen: und ber Räuber geht binein. Auch Moses und die Bropheten noch nicht: und ber gottlose Räuber geht hinein. 2) Es wunderte sich bierüber vor bir schon Paulus, indent er fprach: "Da die Sunte überschwänglich ward, so wurde die Gnade noch überschwänglicher." 8) Die die Sitze ertragen haben, sind noch nicht bineingegangen, und ber um bie eilfte Stunde gekommen. 4) ift bineingegangen. Riemand murre gegen den Hausvater, ta er spricht: "Freund, ich thue bir nicht Unrecht. Sabe ich nicht die Macht, mit dem Meinigen zu thun, wie ich will ?" 5) Der Räuber will gerechte Werke verrichten, aber ber Tod kommt ihm zuvor. Nicht auf bas Werk allein warte ich, sondern ich nehme auch den Glauben an. "Ich, der ich weide unter den Lilien, bin gekommen, zu weiden in ben Garten." 6) Das verlorene Schaf habe ich gefunden und nehme es auf meine Schultern. Denn er glaubte, ba ja and er sprach: "Ich ging in die Irre, wie ein verlorenes Schaf." 7) "Berr gebente meiner, wenn bu in bein Reich fommit!"

32. Von biefem Garten habe ich in meinen Liebern an meine Braut vorausgefungen und fprach zu ihr alfo: "3ch fam in meinen Garten, meine Schwester, meine Braut!" 8) Es war aber bort, wo er gefrenzigt ward, ein Garten. 9) Und was nimmst bu von dort? "Ich pflüdte meine Mbrrhe."

<sup>1)</sup> Köm. 4, 11; Sal. 3, 9. 2) Wie aus der ganzen Schilderung ersichtlich ift, versteht Sprill mit andern Bätern unter dem Paradiese nicht den himmet, sondern jenes, aus bem Abam verstoßen worden ift. S. Katech. 14. c. 10. Da er ben Mänber von Allen zuerst in basselbe aufgenommen werden läßt, war er ohne Zweisel der Ansicht, daß die Patriarchen und die fibrigen Seiligen des alten Bundes erft nach der Ansicht, daß die Vallerstehung des Hern in dasselbe eingingen.

33 Köm. 5, 20. — 4) Matth. 20, 12. — 5) Watth. 20, 13. 14. 15. — 6) Hohel. 6, 1. 2. — 7) Pj. 118, 176. — 8) Hohel. 1. 5, — 9) Joh. 19, 41. S. Katech. 14. c. 5 und 11.

Nachdem er Wein mit Morrhen gemischt und Effig getrun= fen und bieses Alles genommen hatte, sprach er: "Es ift pollbracht!" Denn erfüllt ist das Geheimniß, erfüllt ift bie Schrift, erlaffen find Die Sunden. "Denn Chriftus ift, nachbem er als Soberpriefter ber gufünftigen Güter gekom= men, burch ein größeres und vollkommeneres Belt, bas nicht pon Menschenhänden gemacht, bas ift, nicht von diefer Welt ift, auch nicht burch Blut von Boden und Stieren, sondern mit seinem eigenen Blute ein für allemal ins Seiligthum eingegangen und bat eine ewige Erlöfung erfunden. Denn wenn das Blut ber Bode und Stiere und die Bestreuung mit Ruhasche Die Verunreinigten heiligt, so baß sie leiblich rein werben: wie viel mehr das Blut (Thriffi?" 1) Und wieber: "Da wir nun. Brüber, zuversichtliche Soffnung baben. in bas Beiligthum burch bas Blut Christi einzugehen, mobin er uns einen neuen und lebendigen Weg durch den Borbang, das ift, durch fein Fleisch, bereitet hat." 2) Und weil fein Fleisch, ber Vorhang, verunehrt mart, beghalb gerrif ber Vorhang bes Tempels, ber bavon bas Vorbild war, wie geschrieben steht: "Und siehe, der Borhang des Tempels riß entzwei von oben bis unten," 3) und nicht das Geringste blieb von ihm übrig. Denn weil ber Berr gesagt bat: "Sieh, euer Saus wird euch ode gelaffen werden." 4) fo murbe bas Saus zusammengeriffen.

33. Dieß litt aber ber heiland, weil er durch das Blut des Kreuzes, was im himmel und was auf Erde ift, verföhnen wollte. Denn durch die Sünde waren wir Feinde Gottes, und Gott hatte festgesetzt, daß derjenige, der fündigt, sterben müsse. Es mußte also Eines von den Beiden gesichehen: entweder, daß Gott sich wahrhaftig zeigte und Alle tödtete, oder daß er sich gütig bewies und den Urtheilsspruch aushob. Aber siehe da die Weisheit Gottes! Er bewahrte sowohl seinem Urtheilsspruche die Wahrhaftigseit, als auch

<sup>1)</sup> Hebr. 9, 11 ff. — 2) Hebr. 10, 19 ff. — 3) Matth. 27, 51, — 4) Watth. 23, 38. — 5) Kol. 1, 20.

feiner Liebe zu uns Menschen Die Wirksamkeit. Chriffus nahm die Gunde an feinem Leibe an das Sols bin: 1) ba= mit wir, burch feinen Tob ben Gunben abgestorben, ber Gerechtigfeit leben. Der für uns Geftorbene mar nicht ge= ring. Er war fein sinnliches Schaf; er war fein bloker Mensch, er war kein Engel bloß, sondern Mensch geworde= ner Gott. Die Ungerechtigkeit ber Sünder war nicht fo groß, mie die Gerechtigkeit des für uns Geftorbenen. Wir haben nicht fo viel gefündigt, als berjenige Gerechtigkeit ge= übt bat, ber für uns fein Leben bingegeben, er, ber es bin= gegeben, als er wollte, und wieder genommen hat, als er wollte. Und willst bu erkennen, daß er nicht gezwungen fein Leben hingegeben, noch unfreiwillig feinen Beift aufgegeben bat? Er rief zum Bater, indem er fprach: "Bater, in beine Bante empfehle ich meinen Beift." 2) 3ch empfehle ibn, um ihn wieder zu nehmen. Und als er Diefes gefagt hatte, gab er ben Beift auf; aber nicht auf lange Zeit; benn er stand bald wieder von ben Tobten auf.

34. Die Sonne verfinsterte sich wegen ber Sonne ber Gerechtigkeit. Felsen zersprangen wegen des geistigen Felsen. Grüber öffneten sich, und Todte standen auf wegen besjenigen, der unter den Todten frei war. "Er entließ seine Gesangenen aus der Grube, die kein Wasser hat." Dechäme dich also des Gekrenzigten nicht, sondern sage auch du mit frober Zuversicht: "Er trägt unsere Sünden und leidet Schmerzen für uns, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden." Laßt uns gegen den Wohlthäter nicht uns dansbar sein! Und wieder: "Um der Sünden meines Volses willen ward er zum Tode gesührt, und ich werbe die Gottlosen sür sein Begräbniß und die Reichen für seinen Tod geben." Deshalb sagt Paulus deutlich, "daß Christus für unsere Sünden gestorben ist nach der Schrift, und

<sup>1) 1.</sup> Petr. 2, 24. — 2) Lut. 23, 46. — 3) Zach. 9, 11. — 4) Ji. 53, 4. 5. — 5) Ji. 53, 8. 9.

baß er begraben worden und auferstanden ift am britten

Tage nach ber Schrift." 1).

35. Wir wollen aber bestimmt wissen, wo er begraben worden ift. Ift fein Grab von Menschenhand gemacht? Ragt es nach Urt ber Königsgrüber aus ber Erbe bervor? Ift das Grabmal von Backsteinen gemacht? Und mas ift darauf gesett? Gebt uns, o ihr Propheten, auch eine genaue Beschreibung bes Grabmals, wo er beigesett worden, und wo wir ihn suchen sollen. Sie antworten: "Schauet in den harten Felsen, den ihr ausgehauen habt," 2) schauet hinein und sehet! Du findest in den Evanglien: "In einem ausgehauenen Grabe, bas in einen Felfen gehauen mar." 3) Und was weiter? Bon welcher Art ift die Thure bes Grab= mals? Wiederum fagt ein anderer Brophet: "Sie tödteten mein Leben in einer Grube und legten einen Stein auf mich." 4) Ich, ber Edstein, ber auserlesene, toftbare, 5) werbe unter einen Stein gelegt auf furze Beit, ber Stein, ber ben Juden zum Mergerniß, ben Gläubigen zum Beile bient. Das Holz des Lebens ift also in die Erde gepflanzt worden, Damit die einst verfluchte Erbe nun bes Segens theilhaftig werde, 6) und damit die Todten befreit werden.

36. Schämen wir uns also nicht, ben Gekreuzigten zu bekennen. Machen wir mit Vertranen das Kreuzzeichen mit den Fingern auf die Stirne und auf Alles, auf die Brode, die wir effen, auf die Becher, die wir trinken, beim Eingehen und Ausgehen, vor dem Schlafe, beim Schlafenlegen und Aufstehen, beim Gehen und Kuhen. <sup>7</sup>) Es ist ja das große Schutzmittel, das um der Dürftigen willen umsonst, um der Schwachen willen ohne Mühe zu haben ist, da es ja von Gott als Gnade gewährt ist, ein Zeichen der Släu-

<sup>1) 1.</sup> Kor. 15, 3. — 2) F1, 51, 1. — 3) Luf. 23, 53; Marf, 15, 46. — 4) Sevem. Riagel. 3, 53. — 5) 1. Petr. 2, 6; F1, 28, 16. — 6) S. oben c. 18 und Ratech. 14. c. 11. — 7) S. oben c. 22. Ratech. 4. c. 14.

bigen und ein Schrecken ber Dämonen. Denn in ihm triumphirt er 1) über sie, wenn er sich mit Vertrauen damit bezeichnet. Denn wenn sie das Areuz sehen, erinnern sie sich des Gekreuzigten. Sie fürchten ihn, welcher dem Dracken die Köpfe zertreten hat. Verachte dieses Siegel 2) nicht, weil es umsonst gegeben ist, fondern verebre deßhalb den Wohlthäter um so mehr.

37. Und solltest du je einmal in einen Disput gerathen und feine Bemeife mehr vorbringen konnen, fo bleibe ber Glaube bei bir bennoch unerschüttert. Der vielmehr wenn bu allseitig unterrichtet worden bist, bann ftopfe ben Juben aus den Brobbeten und ben Griechen aus ihren eigenen Mythologien ben Mund. Diefe beten Golche an, Die bom Blite getroffen worden find. 3) Nun fährt aber ber Blite, wenn er niederfährt, nicht von ungefähr vom himmel. Wenn fie fich nicht schämen, vom Blitze getroffene Gottverhaßte angubeten, follft bu bich schämen, ben Gottgeliebten und Sohn Gottes, ber für bich ift gefreuzigt worben, anzubeten? Ich schäme mich, von ber Geschichte ihrer sogenannten Gotter zu reden; auch übergehe ich sie wegen der Rurze ber Stunde; bie fie fennen, mogen bavon reben. Aber auch allen Baretifern foll ber Mund verftopft werden. Wenn Einer fagt, bas Rreuz sei nur ein Wahn, fo tehre ihm ben Ruden; haffe bie, welche fagen, er fei nur bem Scheine nach gefreuzigt worben. Denn wenn er nur bem Scheine nach gefreuzigt worden, vom Kreuze aber bas Beil kommt, fo ift ja auch bas Beil nur ein Schein. Wenn bas Rreus ein Schein, bann ift auch Die Auferstehung ein Schein. Aft aber Chriftus nicht auferstanden, so sind wir noch in

<sup>1)</sup> Der Gläubige.

<sup>2)</sup> Das Kreuzzeichen als Zeichen und Mittel bes Beiles.

<sup>3) 3.</sup> B. Aeffulap, ben Zeus mit bem Blitze töbtete, weil er burch seine Heilfunft viele Menschen vom Tobe errettete.

unsern Günden. 1) Wenn bas Kreuz ein Schein, so ist auch die Aufnahme ein Schein. Und wenn die Aufnahme ein Schein, so ift auch die zweite Ankunft ein Schein, und meiter ift Alles ohne Salt und reale Wirklichfeit.

38. Nimm also querst das Kreuz als unerschütterliches Fundament und baue barauf Die übrigen Bestandtheile bes Glaubens. Berleugne ben Gefreuzigten nicht! Denn wenn bu ihn verleugnest, so wirst du viele Unkläger haben. Jubas, der Berräther, wird dich querft verklagen. Denn er. ber ihn verrathen hat, weiß wohl, daß er von ben Soben= priestern und Aeltesten zum Tobe verurtheilt worden ift. Beuge find die breißig Silberlinge. Beuge ift Gethfemane, mo ber Berrath geschah. Roch nenne ich ben Delberg nicht, mo die beteten, welche in der Nacht dort bei ihm waren. 2) Beuge ift ber in ber Nacht leuchtende Mond. Zeuge ber Tag, und die sich verfinsternde Sonne; benn sie konnte bie Miffethat ber Verfolger nicht schauen. Es verklagt bich bas Feuer, bei tem Betrus ftand und fich warmte. Wenn bu das Kreuz verleugnest, so erwartet bich das ewige Feuer. Sarte Worte rede ich, damit du nicht harte Dinge erfahren mußt. Erinnere bich ber Schwerter, bie in Bethsemane auf ihn eindrangen, 3) damit du nicht ein ewiges Schwert erbulden mußt. Berklagen wird bich bas haus bes Rai= phas, das durch seine jetige Verwüftung 1) die Macht bes= jenigen anzeigt, der einst barin verurtheilt worden ift. Auffteben wird wiber dich am Tage bes Gerichtes auch Rais phas felbst. Aufstehen wird wider dich auch jener Diener, welcher Jesu ben Backenstreich gab, und jene, die ihn banben und abführten. Aufsteben wird wiber bich auch De-

<sup>1) 1.</sup> Kor. 15, 17. 2) Die Apostel. Luk. 22, 39.

<sup>3)</sup> Matth. 26, 55.

<sup>4)</sup> Das Haus bes Raiphas, sowie bas Richthaus bes Pilatus (unten c. 39) wurde bei der Zerftörung Jerusalems mit zerfiort. S. Touttée und Rupp.

robes und Bilatus, indem sie etwa so sprechen: "Was verleugnest du denjenigen, der von den Juden vor uns ist gelästert worden, von dem wir wohl wußten, daß er Nichts verbrochen hatte? Denn ich Bilatus wusch mir damals die Hände." Aufstehen werden gegen dich die falschen Zeugen, und die Soldaten, die ihm den Burpurmantel ungebangen und die Dornenkrone aufgesetzt, die ihn auf Golgatha gekreuzigt und über sein Oberkleid das Loos geworfen haben. Berklagen wird dich Simon von Chrene, der Jesu

das Kreuz nachgetragen hat.

39. Verklagen wird dich von den Gestirnen die sich verfinsternde Sonne, von den Dingen der Erde der Myrrhen-wein, von den Rohrgewächsen das Schissohr, von den Kräntern der Hohrgewächsen das Schissohr, von den Kräntern der Hossohr, von den Meergewächsen der Schwamm, von den Bäumen das Holz des Kreuzes; die: Soldaten, wie gesagt, die ihn angenagelt und über seine Kleider das Loos geworfen haben, der Soldat, der mit der Lanze seine Seite geöffnet, die Frauen, die damals anwesend gewesen, der Borhang des Tempels, der damals zerrissen, das Kichthaus des Vilatus, das durch die Kraft des damals Gekreuzigten jetzt verwüstet ist; dieser heilige hervorragende und bis auf den heutigen Tag zeigt, wie sich damals wegen Christus die Felsen gespalten haben; 1) das Grab hier in der nächsten Räbe, wo er beigesetzt worden, und der vor den Eingang gesetzte Stein, der dis auf den heutigen Tag bei dem Grabe liegt; 2) die Engel, die damals dort anwesend gewesen, die

<sup>1)</sup> Matth. 27, 51. Auch Lucian der Martyrer (Rufinus, hist. eccl. lib. 9. c. 6) bezeugt, daß die gespaltenen Felsen an der Stelle, wo das Kreuz eingesenkt worden, damals sichtbar waren, wie sie es auch jetzt noch sind.

<sup>2)</sup> Matth. 27, 60. Jur Zeit des heiligen Hieronymus war dieser Stein im Junern des Grabes; denn er sagt von der beiligen Paula: "Als sie in das Grab hineingegangen war, tilfte sie den Stein der Auserstehung, den der Engel vom Eingange des Grabmals weggewälzt hatte."

Frauen, die ihn nach feiner Auferstehung angebetet haben; Betrus und Johannes, die zum Grabe gelaufen, und Thomas, der die Hand in seine Seite und die Finger in die Wundmale der Nägel gelegt hat. Denn für uns hat er ihn genau berührt, und was du, der du damals nicht anwesend warst, nur immer hättest untersuchen wollen, das hat er, der anwesend war, nach höherer Anordnung untersucht.

- 40. Zu Zeugen des Kreuzes haft du die zwölf Apostel und den ganzen Erdkreis und die Welt der Menschen, die an den Gekreuzigten glauben. Selbst dieß, daß du jetzt hier bist, foll dich von der Kraft des Gekreuzigten überzeugen. Denn wer brachte dich jetzt in diese Versammlung? Welche Soldaten? Mit welchen Banden wurdest du gezwungen? Welcher Richterspruch trieb dich jetzt hieher? In der That, das heilbringende Siegeszeichen Jesu, das Kreuz, brachte Alle hieher. Dieß machte sich Perser dienstdar und bezähmte Schthen; dieß brachte den Agyptern für Kazen und Hunde und den vielfältigen Jrrthum die wahre Gotteserkenntniß. Dieß heilt die auf den heutigen Tag Krankbeiten. Dieß vertreibt die auf den heutigen Tag Krankbeiten. Dieß vertreibt die auf den heutigen Tag Dämonen und vernichtet die Blendwerke der Hexerei und Zauberei.
- 41. Dieß wird einst mit Jesus wieder vom himmel erscheinen. 1) Denn das Siegeszeichen des Königs wird vor ihm hergehen: damit die Juden, wenn sie den sehen, welchen sie durchstochen, und aus dem Kreuze den erkennen, welchen sie verspottet haben, vor Reueschmerz wehklagen (aber sie werden zwar wehklagen Zunft für Zunft; denn alsdann werden sie es bereuen, wann für sie keine Zeit zur Reue mehr sein wird); damit wir dagegen uns dann rühmen, deren Ruhm und Ehre das Kreuz ist, die wir

<sup>1)</sup> S. Rat. 15. c. 22.

anbeten ben Herrn, der gesendet und für uns gekreuzigt worden, anbeten auch Gott den Bater, der ihn gesendet hat, mit dem heiligen Geiste, dem sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen.



## Vierzehnte Katechese

für Solche, die erleuchtet werden follen, zu Berufalem in freiem Bortrage gehalten.

Aleber die Vorte: Ind der auferstanden von den Todten am dritten Tage und aufgefahren in den Himmel und sitzet zur Rechten des Vaters.

Die Lesung aus bem ersten Briefe an die Korinther: Ich erinnere ench aber, Brüber, an das Evangelium, das ich euch gepredigt habe, n. s. w. Daß er auferstanden am dritten Tage nach der Schrift, und das Folgende. 1)

1. Frohlode, Berufalem, haltet ein Freudenfest, "ihr Alle, die ihr Jefum liebet; benn er ift auferstanden! Freuet

<sup>1)</sup> I. Ror. 15, 1. 4.

euch, ihr Alle, die ihr vorber bei dem Anhören der Frechbeiten und Ungerechtigkeiten ber Juden getrauert habt; benn berjenige, ber babier von ihnen fo schimpflich behandelt wurden, ist wieder auferweckt. Und gleichwie die Erzählung bom Rreuze für euch, tie ihr bier jugegen feib, betrübend war: fo erfreue euch nun die frobe Botschaft von der Auferstehung. Die Trauer verwandle sich in Freude und das Wehtlagen in Frohloden. Unfer Mund werde mit Frohlocken und Freude erfüllt um Deffen willen, ber nach feiner Auferstehung gesagt: "Freuet euch!" 1) Denn ich fenne bie Traurigkeit ber Chriftum Liebenden in ben verfloffenen Tagen. Als wir in unserer Rebe auf den Tod und das Grab Bu fprechen famen, aber die Auferstehung nicht verfündigten, da war unfer Gemüth gespannt, das zu vernehmen, was es fo sehnlich verlangte. Auferstanden also ift ber Todte, ber unter den Todten frei mar und der Befreier der Todten ift. Derjenige, dem zum Spotte, zur Uebung der Geduld eine Dornenkrone aufgesetzt worden, stand auf und schmudte fich mit bem Diabeme feines Sieges über ben Tob.

2. Wie wir aber die Zeugnisse von seinem Kreuze angeführt haben, wohlan, so wollen wir auch jetzt darthun, daß die Beweise für seine Auferstehung glaubwürdig seien, indem der Apostel, der eben zur Hand ist. ") sagt: "Er ist begraben worden und am dritten Tage auserstanden nach der Schrift." ") Da uns also der Apostel auf die Zeugnisse der Schrift verweist, so ist es gut, daß wir die Hennung unsres Heiles tennen lernen und zuerst fragen, ob uns die göttlichen Schriften die Zeit seiner Auserstehung angeben; ob tiese im Sommer oder im Herbste oder nach dem Winter statt habe; dann aus welchen Orten der Auferstehus auferstehe; ferner welcher Name des Ortes der Aufe

<sup>1)</sup> Matth. 28, 9.

<sup>2)</sup> D. i. die Briefe bes beiligen Paulus, aus benen biegmal bie Lefung genommen mar.

<sup>3)</sup> I. Ror. 15, 4.

erstehung in den wunderbaren Propheten verkündigt werde; ob Frauen, die ihn suchen und nicht finden, ihn wieder finden und sich freuen: damit, wenn die Evangelien vorgelesen werden, die Erzählungen der heiligen Evangelien nicht für Mothen und Napspopien gehalten werden.

3. Daß also ber Seiland begraben worden, habt ihr in ber vorigen Rede beutlich von Isaias gehört, ber fagt: "Sein Begräbniß wird in Frieden sein;" 1) benn in seinem Begräbnisse machte er Frieden zwischen himmel und Erde, indem er die Gunder Gott guführte. Ferner: "Bon beni Angesichte ber Ungerechtigkeit ward ber Berechte hinweggenommen." 2) Ferner: "Sein Begräbniß wird in Frieden fein." Ferner: "Ich werde bie Gottlofen für fein Begräbniß bin= geben." 3) Auch die Weiffagung Jatobs, Die in ben Schriften lautet: "Er legte sich nieder und schlief wie ein Löwe und wie ein junger Löwe; wer wird ihn erwecken?" 4) Und die diefer ähnliche Stelle im Buche Numeri: "Er legte fich bin und rubte wie ein Löwe und wie ein junger Löwe." 5) Oft auch habt ihr ben Bfalmisten fagen boren: "Und in ben Staub des Todes hast du mich gebracht."6) Den Ort aber haben wir bezeichnet in ber Stelle: "Schauet in ben Felsen, den ihr ausgehauen habt." 7) Runmehr aber wollen wir bie Beugniffe für feine Auferstehung felbst folgen laffen.

4. Zunächst also heißt es im eilsten Psalme: "Wegen des Elendes der Dürstigen und des Seufzens der Armen will ich jetzt aufstehen, spricht der Herr." Dallein dieses Zeugniß gilt dei Einigen noch als zweideutig; denn oft steht er auch zum Zorne auf, um Rache an seinen Feinden zu nehmen. Komm also zum fünfzehnten Psalm, der deutlich fagt: "Bewahre mich, o Herr; denn ich habe auf dich gebosst." Und nachber: "Ich will ihre Zusammenkünste nicht versammeln zu Blutopfern und beren Namen nicht auf meine Lippen bringen:" weil sie mich verläugnet und

<sup>1)</sup>  $\Im[.57, 2. -2)$   $\Im[.57, 1. -3)$   $\Im[.58, 9. -4)$  1.  $\Re[.49, 9. -5)$  4.  $\Re[.24, 9. -6)$   $\Re[.21, 16. -7)$   $\Im[.51, 1. -8)$   $\Re[.11, 6.$ 

zu ihrem König ben Kaiser erkoren haben. Und bas Folgende: "Ich fah ben herrn allezeit vor meinen Augen; benn er ift mir zur Rechten, damit ich nicht manke." Und bald darauf: "Ueberdieß mahnen mich dazu auch bis in die Nacht meine Nieren." 1) Und darnach fagt er gang beutlich: "Denn bu wirst meine Geele nicht in ber Unterwelt laffen. noch beinem Beiligen die Berwefung zu schauen geben." 2) Er fagte nicht: bu wirft beinem Beiligen ben Tob nicht gu schauen geben, benn sonst wäre er nicht gestorben; sondern vie Berwesung, sagt er, werde ich nicht schauen, und im Tode werde ich nicht bleiben. "Du hast mir kundgethan die Wege des Lebens." <sup>3</sup>) Siehe, deutlich wird hier nach dem Tode das leben verkündigt. Komm auch zum neunundzwanszigsten Bsalme: "Ich werde tich erheben, o Herr; denn du haft mich aufgenommen; bu haft meine Feinde sich nicht freuen lassen über mich." \*) Bas ist geschehen? Bist du aus Feindes Gewalt errettet worden? Oder wurdest du befreit, als man bich schon schlagen wollte? Er fagt es felbst gans teutlich: "D Berr, du hast meine Seele aus ber Unterwelt herausgeführt." Dort fagt er prophetisch : "Du wirst nicht laffen," und hier verfündigt er bas, mas geschehen follte, als schon geschehen: "Du haft mich herausgeführt, baft mich gerettet von benen, die in die Grube hinabsteigen." 5) Bu welcher Zeit wird dieß geschehen? "Am Abende fehrt Beinen ein, und am Morgen Freude." <sup>6</sup>) Denn am Abende war Betrübniß unter den Jüngern, und am Morgen die Freude ber Auferstehung.

5. Willst du auch den Ort sennen sernen? Wiederum beißt es im Sobenliede: "Ich ging in meinen Rußgarten hinab." Des er gefreuzigt worden, war ein Garten. Denn obgleich dieser Ort jetzt durch kaiserliche Munisizenz über-

<sup>1) \$\</sup>psi\_1\$, 15, 1, 4, 8, 7, — 2) \$\psi\_1\$, 15, 10, — 3) \$\psi\_1\$, 15, 11, — 4) \$\psi\_1\$, 29, 2, — 5) \$\psi\_1\$, 29, 4, — 6) \$\psi\_1\$, 29, 6, — 7) \$\psi\_2\$ ohel.

aus herrlich geschmäckt ist, 1) so war er boch früher ein Garten, und noch sind davon die Spuren und leberbleibfel vorhanden. "Ein verschlossener Garten, eine verstegelte Duelle,"2) von ren Juden nämlich, welche sagten: "Wir haben uns erinnert, daß jener Versührer, als er noch lebte, gesagt hat: Nach drei Tagen werde ich wieder auserstehen. Besiehl also, daß das Grab bewacht werde." Und weiter beißt es: "Sie aber gingen hin, verwahrten das Grab mit Wächtern und verseelten den Stein."3) Diese sind es daber auch, auf die Einer trefslich abzielt, wenn er sagt: "Und du wirst sie richten zur Nuhe."4) Wer ist aber die versiegelte Quelle, oder wer wird als ein Brunnen lebendigen Wässers bezeichnet? Es ist der Heiland selbst, von dem geschrieben steht: "Denn bei dir ist die Quelle des Lebens."5)

6. Aber was fagt Sophonias den Jüngern in der Berfon Christi? "Bereite dich, stehe früh auf, verdorben ist ihr ganzer Traubenkamm,"") nämlich der der Juden, bei denen seine Traube des Heiles mehr übrig geblieben ist, ja nicht einmal ein Traubenkamm; denn ihr Weinberg mird ausgerottet. Siehe, wie er zu den Jüngern spricht: "Bereite dich, stehe früh auf:" in der Frühe erwarte die Auferstedung. Und darauf sagt er in der nämlichen Stelle der Schrift: "Deßhalb erwarte mich, spricht der Herr, auf den Tag meiner Auferstehung zum Marthrium."" Siehst du, daß der Prophet auch vorhergesehen hat, daß der Ort der

<sup>1)</sup> S. unt. c. 9 und 14. Kaiser Konstantin hatte ben Gareten, in welchem das Grab des Herrn war, mit mehreren sirchlischen Gebäuden, Hallen und Säulengängen und mit der prachtevollen Auserstehungskirche geschmückt, auch die Grabhöhle selbsterrlich verzieren sassen. Euseb. vita Constant. lib. 3. c. 35 sag.

<sup>2)</sup> Hobel. 4, 12. — 3) Matth. 327,6 ff. — 4) Job 7, 18. — 5) H. 35, 10. — 6) Soph. 3, 7.

<sup>7)</sup> D. i. zum Zeugniffe. Nach ber Uebersetzung ber Septuaginta. Die Bulgata bat: in futurum.

Auferstehung Marthrium werbe genannt werben. 1) Denn aus welchem Grunde wird dieser Golgatha und Ort ber Auferstehung nicht wie die übrigen Kirchen ebenfalls Kirche, sondern Marthrium genannt, als vielleicht deßhalb, weil der Brophet gesagt hat: "Auf ten Tag der Auferstehung zum

Marthrium ?" 2)

7. Und wer ist dieser? Und welches ist das Zeichen des Auferstehenden? Deutlich sagt er es im Folgenden an der nämlichen Stelle des Bropheten: "Alsdann werde ich die Sprache für die Bölker umändern" (weil nach der Auferstehung mit der Sendung des beiligen Geistes die Gabe der Sprachen gegeben wurde), "daß sie dem Herrn unter Einem Joche dienen." Und was wird in remselben Propheten noch sür ein anderes Kennzeichen dasür beigefügt, daß sie dem Herrn unter Einem Joche dienen? "Bon den Enden der Flüsse Uethiopiens werden sie mir Brandopfer bringen." Du weißt, daß in ter Apostelgeschichte geschrieben stehen, des sei ein Aethiopien, ein Eunuche, von den Enden der Klüsse Aethiopiens gesommen. Da also die Schrift sowohl die Zeit als auch den besondern Namen des Ortes, da sie ferner die nach der Auferstehung ersolgten Zeichen angibt: so glaube von nun an sest an die Auferstehung und laß dich don dem Bekenntnisse des von den Todeten auferweckten Christus von Niemanden abwendig machen.

8. Bernimm auch noch ein anderes Zeugniß aus bem siebenundachtzigsten Pfalme, wo Christis in dem Propheten spricht (benn der damals redete, war später gegenwärtig): "Berr, du Gott meines Beiles, am Tage rufe ich und des

2) Soph. 3, 8. — 3) Soph. 3, 9. — 4) Soph. 3, 10. —

5) Apg. 8, 27.

<sup>1)</sup> Marthrium (μαστύσιον) hieß jede Kirche über dem Grabe eines Marthrers. Deßbalb wurde auch die hl. Grabfirche des Herrn, des Hauptes der Marthrer, unter allen Kirchen von Jerufalem allein Marthrium, auch magnum martyrium, martyrium Salvatoris genannt.

Nachts vor bir." Und wenige Worte darauf: "Ich bin geworden, wie ein Menich obne Silfe, unter ben Todten frei." 1) Er fagte nicht: "Ich bin geworden ein Mensch obne Hilfe," sondern: "wie ein Mensch ohne Hilfe." Denn er wurde nicht aus Schwachheit gefreuzigt, sonbern freiwillig, und fein Tod war nicht die Folge einer Schwachheit, die nicht in seiner Gewalt lag. "Ich bin benen gleich geachtet worben, die in die Grube hinabsteigen." Und was ift bas Rennzeichen? "Meine Bekannten haft bu weit von mir ent= fernt." Seine Jünger hatten Die Flucht ergriffen. "Wirft du denn an Todten Wunder thun?" Dann wenige Worte nachher: "Und ich, o Herr, habe zu bir gerufen, und Morgens wird mein Gebet vor dich fommen." 2) Siehst du, wie fie die Zeit der Stunde sowohl des Leidens als der Auferstehung anzeigen?

9. Und woraus ift ber Beiland auferstanden? 3m Hohenliede heißt es: "Steh' auf, komm, meine Freundin!" Und im Folgenden: "In einer Höhle des Felsen." ") Eine Höhle des Felfen heißt jene Söhle, die damals vor der Thure des Grabmals des Heilandes sich befand, und aus bem nämlichen Felsen ausgehauen war, wie es hier vor ben Grabmälern ber Fall zu sein pflegt. 4) Jett ift fie nicht mehr zu feben, weil die vordere Soble wegen ber gegenwär= tigen Ornamente damals 5) ist weggemeißelt worden. Denn

ber größere Theil bes Felsen und zugleich auch die vordere Gra-beshöhle weggemeißelt, um die Grabstätte selbst mit den Ornamenten vergieren zu können.

<sup>1) \$\</sup>psi\_1\$, 87, 1. 5. 6. — 2) \$\psi\_1\$, 87, 9. 11. 14. — 3) Hohel.

<sup>4)</sup> Die Grabhöhlen ber Inden bestanden gewöhnlich aus zwei Abtheilungen, einer vorberen und inneren. E. 1. Moj. 23, 19. In die innere, größere wurde der Leichnam des herrn beigesetzt. Der Eingang in fie wurde burch einen großen Stein verschloffen, ben bann bie Pharifäer versiegelten. Matth. 27, 60. 66. 5) Als Konstantin die Kirche über bem Grabe baute, wurde

por ber burch kaiferliche Munifizens geschehenen Erbauung bes Grabmals mar vor bem Felfen eine Soble. Aber mo ift ber Felsen, in welchem die Boble fich befindet? Liegt er in der Mitte ber Stadt ober an ber Mauer ober am aufferften Ente berfelben? Befindet er fich in den alten Mauern ober in ben fpater aufgeführten Bormauern? Im Sobenliebe also heißt es: "In einer Sohle bes Welfen nahe ber Vormauer." 1)

10. Bu welcher Zeit steht ber Beiland auf? Ift es die Zeit des Sommers ober eine andere? In demfelben Sohenliede beißt es furz vor ben foeben angeführten Worten: "Der Winter ift vergangen, ber Regen hat aufgehört und ift vorübergegangen; Die Blumen find erschienen im Lande; die Zeit des Beschneidens ift gekommen." 2) Ist jett nicht die Erte voll Blumen, und werden die Weinstöcke beschnitten? Du siehst, wie er sagte, daß bereits auch ber Winter vorübergegangen. Denn in diefem jetigen Monate Kanthitus ist bereits Frühling. 3) Diese Zeit ift aber ber erfte Monat bei ben Bebraern, in welchem bas Ofterfest. das einst vorbildliche, jetzt aber mahre, gefeiert wird. Dieß ift die Zeit ber Erschaffung ber Welt. 4) Denn bamals fprach Gott: "Es bringe Die Erbe Die Bflanze Des Grafes hervor, bas Samen macht nach feiner Art und Aehnlichkeit." 5) Und nun, wie bu fiehft, macht bereits jede Bflange Samen. Und wie Gott damals, als er Sonne und Mond fcuf, ben-

<sup>1)</sup> Hohel. 2, 14. Chrill verlegt hiemit die hl. Grabfirche an die äußere Stadtmauer. In dem neuen von Kaifer Habrian erbauten Jerufalem (Aelia) lag nämlich der Golgathahügel inerhalb der Stadtmauer, und somit die Auferstehungskirche nicht weit von biefer.

<sup>2)</sup> Hohel. 2, 11. 12.

<sup>3)</sup> Er begann nämlich mit bem 24. ober 25. März.

<sup>4)</sup> Sehr viele Bäter verlegen die Erschaffung der Belt, sowie auch den Sindensall und die Verstosung des exsten Menschen paares aus dem Paradiese in die Zeit des Frühlings.

5) 1. Mos. 1, 11.

felben gleichen Lauf für Tag und Nacht bestimmte: so war auch vor wenigen Tagen die Zeit der Tag= und Nachtgleiche. Damals sprach Gott: "Laßt uns den Menschen machen nach unserm Bild und Gleichniß." 1) Jenes "nach dem Bilde" behielt er; dieses aber "nach dem Gleichniß" verdunstelte er durch seinen Ungehorsam. 2) In der Zeit nun, in welcher er dieses verlor, in derselben geschaft auch die Wiedersbertbellung. In der Zeit, als ter geschaffene ungehorsame Mensch aus dem Baradiese verstoßen wurde, in eben derselsben wurde der gläubige und gehorsame wieder in dasselbe eingeführt. In der Zeit also, in welcher der Sündenfall statt hatte, sand auch das Heil statt: als die Blumen sichtsbar geworden, und die Zeit des Beschneidens erschienen war.

11. Der Ort des Begrähnisses war ein Garten, und der Weinstock, der dort gepflanzt worden, sprach: "Und ich bin der Weinstock." ") Er ward also in die Erde gepflanzt, damit der Fluch, der wegen Adam über sie ergangen war, ausgetilgt wurde. Die Erde war zu Dornen und Disteln verdammt. Aus der Erde sproßte der wahre Weinstock bervor, damit das Wort erfüllt wurde: "Aus der Erde sproßte die Wahrheit hervor, und die Gerechtigkeit schaute vom Simmel herab." Und was wird der in dem Garten Begrabene sagen? "Ich pflückte meine Myrrhe sammt meinem Gewürzen." Dund wieder: "Myrrhe und Aloe sammt allen vornehmsten Gewürzen." Diesessind aber die Kennzeichen der Todtenbestatung. Und in den Evangelien heißt es:

1) 1. Mof. 1, 26.

<sup>2)</sup> Chrill unterscheidet bestimmt das "Bild" und das "Gleichnis." Ienes besteht in der geistigen Natur, dem freien Willen (Katech. 4. c. 18; 12. c. 5). Es ging daher nicht verloren. Dieses, der Inadenstand, ward verdunkelt, ging verloren. S. Touttée und Rupp.

<sup>3)</sup> Fob. 15, 1. — 4) Bf. 84, 12. — 5) Hohel. 5, 1. — 6) Hohel. 4, 14.

"Es famen die Frauen zum Grabmale und brachten Gewürze, die sie bereitet hatten, und Nitodemus, der eine Di= schung von Myrrhe und Aloe brachte." 1) Und im Folgenben fteht geschrieben: "Ich ag mein Brod mit meinem Sonig." 2) Das Bittere vor bem Leiben, bas Guße nach ber Auferstehung. Später, nachbem er auferstanben, ging er burch verschloffene Thuren hinein; allein man glaubte es nicht. Man meinte nämlich, einen Geift zu feben. Er aber fprach: "Berühret mich und febet."3) Leget bie Finger in ben Ort ber Nägel, wie es Thomas verlangte. "Und ba sie noch nicht glaubten vor Freude, und fich verwunderten, fagte er zu ihnen: Sabt ihr Etwas zu effen bier? Da boten fie ihm einen Theil von einem gebratenen Fische bar und einen Honigkuchen." 4) Siehst du, wie erfüllt worden ist: "Ich aß mein Brod mit meinem Honig."

12. Jedoch ehe er durch die verschlossenen Thuren ein= ging, wurde er von jenen besten und mit männlicher Stärfe begabten Frauen gesucht: es wurde der Bräutigam und Arzt ber Seelen gesucht. Sie, die glückseligen, tamen zum Grabe und suchten ben Auferstandenen, und die Thränen floßen noch aus ihren Augen, obgleich fie wegen des Auferstandenen vielmehr hätten frohloden und Freudentänze aufführen follen. Es tam die Maria, ihn zu suchen, wie es im Evangelium beißt, und fand ihn nicht; und bann borte fie von dem Engel und endlich fah fie Chriftum. Steht auch dieß geschrieben? Im Sobenliede nun heißt es: "Auf meiner Liegerstätte suchte ich, ben meine Geele liebt." 5) In welcher Zeit? "Auf meiner Liegerstätte in ben Nächten fuchte ich, ben meine Seele liebt." Maria, fagt bas Evan= gelium, tam, da es noch finster war. "Auf meiner Liegerstätte suchte ich in ben Nächten; ich suchte ihn und fand ihn nicht." Auch im Evangelium fagt Maria: "Sie haben meinen herrn hinweggenommen, und ich weiß nicht, wo fie ihn

<sup>1)</sup> Luf. 24, 1; Joh. 19, 39. — 2) Hohel. 5, 1. — 3) Luf. 24, 37. — 4) Luf. 24, 41. 42. — 5) Hohel. 3, 1.

hingelegt haben." 1) Jedoch die damals gegenwärtigen Enget heilten die Unwissenheit. Dena sie sagten: "Was sucht ihr den Lebendigen bei den Todten?" 3) Er ist nicht allein auferstanden, sondern er ist auserstanden und Todte mit ihm. Sie aber wußte es nicht, und in ihrer Person sagt das Hohe-lied zu den Engeln: "Habt ihr, den meine Seele liedt, gesehen? Und als ich ein wenig an ihnen vorübergegangen war," das ist, an den zwei Engeln, "da kand ich, den meine Seele siedt. Ich hielt ihn und wollt ihn nicht mehr lassen."

13. Denn nach ber Erscheinung ber Engel fam Jefus, indem er fich ihnen felbst ankundigte; und es fagt bas Evangelium: "Und fiebe, Jefus begegnete ihnen und fprach: Seid gegrüßt! Sie aber traten bingu und bielten feine Gufe. "4) Sie hielten ihn, damit erfüllt wurde: "Ich werde ihn halten und werbe ihn nicht laffen." 5) Schwach war zwar ber Leib ber Frau, aber männlich ihre Seele. Biel Waffer lofchte ihre Liebe nicht aus, und Strome überflutheten fie nicht. Todt war der Gesuchte, aber die Hoffnung der Auferstehung war nicht erloschen. Und ber Engel fagte abermals zu ihnen: "Fürchtet euch nicht." 6) Ich sage nicht zu ben Soldaten: 7) Kurchtet euch nicht, sondern zu euch. Jene follen fich fürchten, damit fie, nachdem fie durch Erfahrung belehrt worben find, Zeugniß geben und fagen: "Wahrlich, er war der Sohn Gottes!" 8) Ihr aber dürft euch nicht fürchten. "Denn die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus." 9) Gehet bin und fagt es feinen Jungern, baß er auferstanden, u. f. w. Und sie kehrten mit Freude und Furcht erfüllt gurud. Steht auch bieg gefchrieben? Es beißt also im zweiten Bfalme, ber bas Leiben Christi anfün=

<sup>1)</sup> Joh. 20, 13. — 2) Lut. 24, 5. — 3) Hobel. 3, 3. 4. — 4) Matth. 28, 9. — 5) Hobel. 3, 4. — 6) Matth. 28, 5.

<sup>7)</sup> D. i. zu den Wächtern des Grabes. 8) Matth. 27, 54. — 9) 1. Joh. 4, 18.

bigt: "Dienet bem Berrn in Furcht und frohlocket ibm mit Bittern." 1) "Froblodet" wegen bes Berrn, ber auferstanben. "mit Bittern" wegen bes Erbbebens und bes Engels, ber mie ein Blit erschienen ift.

14. Alfo, die Sobenpriefter und Pharifaer haben zwar burch Bilatus bas Grab verfiegeln laffen, aber bie Frauen haben ben Auferstandenen geschaut. Und Isaias, ber einer= feits die Schwäche ber Sobenpriester und andrerseits bie Stärfe bes Glaubens ber Frauen erfannte, fcat: "Sieber. ihr Frauen, die ihr von einem Gesichte fommt; benn bas Bolt hat fein Berftandniß." 2) Hohepriefter find ohne Berftandniß, und Frauen schauen ihn mit ihren Augen. Und als die Soldaten zu ihnen in die Stadt tamen und erzählten, mas geschehen mar, fprachen fie gu ihnen: "Saget, feine Junger find bei Racht gekommen und haben ihn gestoblen. da wir schliefen." Bortrefflich hat auch dieß Isaias in ihrer Berson redend vorhergesagt: "Aber sagt uns und verfündigt uns einen andern Irrthum." \*) Auferstand ber Auferstandene, und mit einem Gelogeschenke bereben fie bie Solpaten. Aber nicht bereben fie die jetigen Raifer. Die damaligen Soldaten haben um Geld die Wahrheit verrathen: Die jetigen Raifer bagegen haben aus Frommig= feit diese mit Gilber überkleitete und mit Gold verzierte beilige Kirche ber Auferstehung Gottes bes Beilandes, in ber wir jest find, aufgebaut') und mit Rleinodien von Gil= ber und Gold und Ebelfteinen ausgeschmudt. 6) "Und wenn

<sup>1)</sup> Pf. 2, 11. — 2) If. 27, 11. — 3) Matth. 28, 13. — 4) 31. 30, 11.

<sup>5)</sup> D. i. die brei Söhne Konftantins, Konftantin, Konftantius und Konstans, die damals das Reich gemeinschaftlich regier-ten, im Berein mit Konstantin und seiner Mutter Helena. S.

unt. c. 22. 6) Die Pracht dieser Kirche war ganz außerortentlich. Selbst bie heiligen Gefäße, Kelche, Leuchter u. f. m., Geschenke der kaisserlichen Familie, waren von Gold und Silber und mit Ebelsteinen verziert. Euseb. vita Constant, lib. 3. c. 35 sqq. Die Einweihung fand unter großen Feierlichkeiten zwei Jahre vor Konstanting Tod im J. 335 statt.

bieß bem Landpfleger zu Ohren kommen follte, so wollen wir ihn bereden." 1) Aber wenn ihr auch jene beredet, ben Erhfreis werbet ihr boch nicht bereben. Denn warum murben nicht, gleichwie jene Bächter, vor benen Betrus aus bem Rerfer gegangen, jur Strafe verurtheilt worben find. 2) ebenso auch diese, welche Jesum Chriftum bewachten. zur Strafe gezogen? Freilich jenen mard von Berodes Die Strafe, ba fie aus Unwiffenheit teine Entschuldigung auffinden konnten, diese bagegen, welche die Wahrheit wohl mußten und sie nur wegen des empfangenen Geldes verbar= gen, wurden von ben Sobenprieftern vor jeder Strafe bemahrt. Aber nur wenige von ben Juben ließen fich bamals bereben. Die Welt jedoch wurde gläubig. Diejenigen, welche bie Mahrheit verborgen hatten, wurden vergessen und der Berborgenheit überlaffen: Die sie aber annahmen, murben allbekannt burch bie Kraft bes Beilandes, ber nicht allein felbst von ben Todten auferstanden ist, sondern auch mit sich die Todten auferweckt hat. 3) In ihrer Person sagt baher der Brophet Oseas deutlich: "Nach zwei Tagen wird er uns gesund machen, am britten Tage werden wir aufer= fteben und leben vor feinem Angesichte." 4)

15. Weil aber die ungläubigen Juden sich durch die göttlichen Schriften nicht überzeugen lassen und Alles, was geschrieben steht, ignorirend der Auferstehung Jesu widerstrechen, so dürste es gut sein, ihnen also zu entgegnen: Aus welchem Grunde widersprecht ihr, die ihr doch dehauptet, daß Elifäus und Elias Todte erweckt haben, der Auferstehung unseres Beilandes? Etwa deßhalb, weil wir für das Gesagte seine Zeugen haben, die damals geseht haben und noch am Leben sind? Führt nur auch ihr Zeugen für die damaligen Vorgänge an! Jedoch jenes steht geschrieben. Auch dieses steht geschrieben. Auch dieses steht geschrieben. Warum also nehmt ihr das Eine an und verwerset das Andere? Jenes haben

<sup>1)</sup> Matth. 28, 14. — 2) Apg. 12, 19. — 3) Matth. 27, 52. — 4) Of. 6, 3.

Bebräer geschrieben. Auch alle Apostel waren Sebräer. Matthäus, der das Evangelium geschrieben, hat dieses hes bräisch geschrieben, und Baulus, der Herold, war ein Hebräer von Hebräern; und die zwölf Apostel stammten alle von Hebräern ab. Dann wurden fünfzehn Bischöfe von Jerusalem der Reihenfolge nach sämmtlich aus Hebräern genommen. Dit welchem Grunde nehmt ihr eure Schriften an, und verwerft dagegen die unsern, die doch auch von

Bebräern aus eurer Mitte geschrieben find?

16. Aber, fagt Giner, es ift unmöglich, bag Tobte aufersteben. Run hat aber Elifaus zweimal Tobte erweckt fowohl im Leben als auch nach dem Tode. Sollen wir alfo glauben, daß ein Tobter, als er hingeworfen worben mar und ben tobten Glifaus berührte, auferstand, baf aber Chris ftus von den Todten nicht auferweckt worden ift? Ueberdieß ftand bort ber Todte, ber ben Elifaus berührt hatte. zwar auf, aber berjenige, welcher ihn aufgeweckt hatte. blieb todt wie vorber: bier aber stand sowohl unser Todter auf. als auch viele Tobte, die ihn nicht einmal berührt hatten. "Denn viele Leiber ber entschlafenen Beiligen ftanben auf und gingen nach feiner Auferstehung aus ben Gräbern berpor und kamen in die beilige Stadt" (offenbar in diese, in ber mir jest find) "und erschienen Bielen." 2) Es erwecte also Elifaus zwar einen Todten, aber er beherrschte ben Erdfreis nicht. Es erwedte Glias einen Tobten, aber im Ramen bes Elias werben feine Teufel vertrieben. Mir reben nicht geringschätig von ben Bropheten, sondern wir

<sup>1)</sup> Epiphanius zählt sie (haeres. 66) mit folgenden Worten auf: "1. Jakobus, der, mit einem Holze erschlagen, in Jerusalem den Martertod starb, dis auf Nerd. 2. Symeon, unter Trajan gefreuzigt. 3. Judas. 4. Zacharias. 5. Todias. 6. Benjamin. 7. Johannes, dis zum 19. Jahre Trajans. 8. Matthias. 9. Philippus. 10. Seneka. 11. Justus, dis auf Hadrian. 12. Levi. 13. Bappris. 14. Josis. 15. Judas, dis zum 11. Jahre Antonins. Diese Bischöfe von Zerusalem waren aus der Bestalneibung." Cf. Eused. H. E. IV. 6. 9.

<sup>2)</sup> Matth. 27, 52.

preisen nur mehr ihren Herrn. Denn wir setzen Jenes nicht herab, um das Unfrige zu empfehlen (benn auch Jenes ist unser): sondern wir machen nur aus dem Ihrigen das

Unfrige glaubwürdig.

17. Allein fie fagen abermals: Allerdings ift bamals ein furs porber Gestorbener von dem Lebenden auferweckt worden; allein zeigt une, baß es möglich fei, baß ein ichon drei Tage lang Tobter wieder auferstehe, und daß es möglich sei, daß ein Mensch, ber schon begraben ift, nach brei Tagen wieder auferstebe. Run, wenn wir ein Zeugniß für bergleichen Bortommniffe suchen, fo gibt uns ein solches ber Berr Jesus felbst an die Sand, indem er in ben Evangelien fagt: "Denn gleichwie Jongs brei Tage und brei Nächte im Bauche bes Wallfisches mar: fo mirb auch ber Menschensohn brei Tage und brei Nächte im Schoofe ber Erbe fein." 1) Wenn wir nun die Erzählung von Jonas genau betrachten, so ist die Aehnlichkeit vielfach eine schla= gende. Jefus war gesendet, um Bufe zu predigen. Auch Jonas war bazu gefendet. Aber biefer, bem bie Zukunft unbefannt mar, entflob; jener aber tam freiwillig gur Buge bes Beiles. Jonas schlief im Schiffe und schnarchte, wäh= rend das Meer fturmte: auch mabrend Jesus schlief, fam das Meer nach höherer Fügung in Aufruhr, damit hierauf Die Macht bes Schlafenden bekannt murbe. Bu jenem fagten fie: "Bas schnarcheft bu? Steb' auf, rufe beinen Gott an, bamit une Gott errette." 2) Bier fagen fie gum Berrn: "Berr, rette uns!" 8) Dort fagten fie: Rufe beinen Gott an. Sier aber: Rette une! Aber jener fagte zwar : "Rehmt mich und werft mich ins Meer, und es wird von euch ablaffen." Sier aber gebot er felbst ben Winden und bem Meere, und et entstand eine große Stille. Jener marb in ben Bauch bes Wallfisches geworfen, biefer aber flieg freiwillig hinab, wo ber geiftige Wallfisch bes Tobes war. Freiwillig stieg er hinab, bamit ber Tod biejenigen, bie er

<sup>1)</sup> Matth. 12, 40. — 2) Jon. 1, 6. — 3) Matth. 8, 25.

verschlungen hatte, wieder von sich gab, wie geschrieben steht: "Aus der Sand der Unterwelt werde ich sie befreien

und aus der Hand des Todes fie erlöfen." 1)

18. Da wir bei biesem Bunkte ber Rebe angekommen find, fo lagt uns betrachten, was schwerer sei, daß ein Mensch, der bereits begraben ist, von der Erde auferstebe, ober daß ein Mensch, ber im Bauche eines Wallfisches fich befindet und in eine fo große Barme eines lebenden Befens gefommen ift, nicht vergebe. Wer weiß nicht, baß in ben Bäuchen eine fo große Warme ift, baß fie fogar Anoden, die verschluckt worden find, zergeben macht? Wie alfo verging Jonas nicht, ber boch brei Tage und brei Nächte im Bauche bes Wallfisches mar? Wie konnte er auch, ba es ber Natur aller Menschen eigen ift, baß wir ohne bas Athembolen in ber Luft nicht leben können, brei Tage leben ohne biefe Luft einzugthmen? Aber die Juden antworten und fagen: Die Kraft Gottes mar mit ihm binabgeftiegen, als er in der Unterwelt 3) umbergetrieben wurde. feinem Diener gab ber Berr bas Leben wieder, indem er ibm feine Rraft mitschickte: und er follte nicht im Stande fein, es fich felbst wieder zu geben? Wenn Jenes glaub= lich ift, bann ift es auch Diefes. Wenn Diefes unglaublich ift, bann ift auch Jenes unglaublich. Mir ift Beibes gleich glaublich. Ich glaube nämlich, daß auch Jonas am Leben erhalten worden ist: denn Gott ift Alles möglich. 3ch glaube, baß auch Chriftus von ben Tobten auferstanden ift. Denn ich habe viele Zeugniffe dafür, sowohl aus ben göttlichen Schriften als auch aus ber bis auf ben heutigen Tag fortbauernden Wirtfamteit des Auferstandenen, 3) ber zwar allein in die Unterwelt binabgeftiegen, aber mit Bielen mieber heraufgestiegen ift. Denn er stieg in ben Tod hinab,

<sup>1)</sup> Df. 13, 14.

<sup>2)</sup> D. i. in ber Meerestiese im Bauche bes Fisches. S.

<sup>3)</sup> S. Katech. 10 c. 19; 13 c. 40.

und viele Leiber ber entschlafenen Beiligen murben burch ibn auferwect.

19. Der Tod erschrad, ale er einen neuen Antommling in bie Unterwelt tommen fah, ber mit ben Banben bafelbit nicht festgehalten marb. Aus welchem Grunde, ihr Thurhuter ber Unterwelt, tam Bestürzung über euch, als ihr diesen erblicktet? Was für eine ungewohnte Furcht bemächtigte fich euer? Der Tod floh bavon und burch feine Flucht verrieth er feine Furchtsamkeit. Da eilten bie beiligen Bropheten berbei und Mofes, ber Gefetgeber, und Abraham und Isaak und Jakob und David und Samuel und Isaias und ber Täufer Johannes, ber fagte und bezeugte: "Bift bu berjenige, ber fommen foll, ober haben wir einen Andern zu erwarten?" 1) Befreit wurden alle Gerechten, die ber Tob verschlungen hatte. Denn es war geziemend, daß der König, den fie voraus verkündigt hatten. Der Befreier feiner fo trefflichen Berolde murbe. Bierauf fagte ein Jeber dieser Gerechten: "Tod, wo ift bein Siea? Unterwelt, wo ist bein Stachel?" 2) Denn ber Urbeber bes Sieges hat uns befreit.3)

20. Ein Vorbild diefes unfers Beilandes mar ber Brophet Jonas, der aus dem Bauche des Wallfisches betete und fprach: "Ich rief in meiner Trubfal" u. f. w. "aus dem Bauche der Unterwelt." 4) Und doch war er im Wall= fische. Aber obgleich er im Wallfische mar, fagt er boch, er fei in ber Unterwelt. Denn er mar ein Borbild Chrifti, ber einst in die Unterwelt hinabsteigen follte. Und furg barauf spricht er in der Berson Christi, gang beutlich weiß= fagend: "Mein Saupt fank hinab unter Die Spalten ber Berge." 5) Und boch war er im Bauche bes Wallfisches. In welchen Bergen also befindest du dich? Aber ich weiß.

<sup>1)</sup> Matth. 11, 3. — 2) 1. Kor. 15, 55. 3) D. i. aus der Borhölle. Sie wurden sodann in das Parabies versetzt. S. Katech. 13 c. 31.

<sup>4)</sup> Jon. 2, 3. — 5) Jon. 2, 6. 7.

spricht er, daß ich ein Borbild besjenigen bin, der in das aus dem Felsen gehauene Grabmal gelegt werden wird. Und als Jonas im Meere war, sagte er: "Ich bin in die Erde hinabgestiegen;" denn er stellte ein Borbild Christidar, der in das Herz der Erde hinabgestiegen ist. Und weil er von den Juden voraussah, daß sie die Soldaten zur Lüge verleiten und sagen würden: "Sagt, sie haben ihn gestoblen," so spricht er: "Die Eitles und Falsches in Schutz nahmen, ließen ihre Barmherzigseit fahren." Denn ihr Erdarmer kam und ward gefreuzigt und stand wieder auf, nachdem ersein kostdares Blut für Juden sowohl als sür Heiden hin gegeben: und sie sagen: "Sagt, sie haben ihn gestoblen," indem sie das Eitle und Falsche in Schutz nahmen. Von seiner Auferstehung sagt auch Isalas: "Der aus der Erde den Sirten der Schafe, den großen, herausgeführt hat." Der seinen Hirzten der Schafe, den großen, herausgeführt hat." Der seinen Krieten der Schafe, den großen, herausgeführt hat." Der seinen Briten der Schafe, den großen, herausgeführt hat." Der seiten Dirten der Schafe, den großen, herausgeführt hat." Der seiten Briten der Schafe, den großen, herausgeführt hat." Der seiten die gleich geachtet werde.

21. Da wir also die Weissagungen für uns haben, so sei auch der Glaube in uns. Es mögen fallen, die aus Unglauben fallen, da sie es so wollen. Du aber stehst, was die Auferstehung betrifft, auf dem Felsen des Glaubens. Kein Häreiter berede dich je, die Auferstehung zu schmähen. Denn bis auf den heutigen Tag sagen die Manichäer, die Auferstehung des Peilandes sei nur eine eingebildete und nicht eine wahrhafte gewesen, indem sie nicht auf Baulus hören, der schreibt: "Der geworten ist aus dem Samen Davids dem Fleische nach," und im Folgenden abermals sagt: "Kraft der Auferstehung unsers Herrn Jesu Christi von den Todten." Dind wieder hat er sie im Auge und sagt: "Sage nicht in deinem Berzen: Wer wird zum himmel binaussteigen, oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Nämlich um Christum von den Todten zurückzusübren."

<sup>1)</sup> Jon. 2, 9. — 2) If. 63, 11; Hebr. 13, 20. — 3) **Nöm.** 1, 3. 4. — 4) Nöm. 10, 6.

Und in gleicher Beise uns bestärkend schreibt er anderswo: "Seib eingebent, daß Jefus Chriftus von ben Tobten auf-erstanben ist." 1) Und wieder: "Ift aber Chriftus nicht auferstanden, fo ift ja eitel unfere Bredigt, eitel auch unfer Glaube. Dann werben wir aber auch als falfche Beugen Gottes erfunden, weil mir mider Gott bezeugt haben, baß er Christum auferweckt hat, ben er boch nicht auferweckt hat." Und weiter faat er: "Nun ift aber Chriftus von ben Tobten auferstanden, ber Erstling ber Entschlafenen, und ift bem Rephas erschienen, nachher ben Zwölfen." 2) Wenn bu nämlich bem Einen Zeugen nicht glaubst, so haft bu 3mölf. "Darauf erschien er fünfhundert Brüdern auf einmal." Wenn sie ben 3mölfen nicht glauben, so follen sie boch die fünfbundert annehmen. "Darauf erschien er bem Jafobus," feinem Bruder, bem erften Bischof tiefer Diozefe. 3) Da nun ein folder Bischof urbildlich 4) ben auf= erstandenen Chriftum Jesum gesehen bat, so follft bu, fein

1) 2. Tim. 2, 8. — 2) 1. Kor. 15, 14 ff.

4) Begen πρωτοτύπως, das Touttée und nach ihm Rupp mit principaliter geben, s. dieselben. Die besondere Auszeichnung des Jakobus bestand darin, daß ihm, weil er zum ersten Bischof von Jerusalem bestimmt war, der Auserstandene eigens erschien. In πρωτοτύπως liegt der Sinn: Da der Bischof die ganze Gemeinde, und der erste Bischof alle seine Nachfolger redricktet, so galt diese Erscheinung des Herrn "urbildich" allen

<sup>3)</sup> Auch hierondmus bezeugt und zwar nach dem "Evangelium der Hekräer," daß der herr dem Jafobus besonders erschienen sei, weil dieser geschworen babe, er werde von der Zeit des Genusses des Abendmahles an kein Brod mehr genießen, dies er Christum von den Todten auferstanden gesehen bätte. Daher habe der Heiland bei seiner Erscheinung Brode gesegnet und gebrochen und dem Jakobus davon mit den Worten dargereicht: "Wein Bruder, genieße dein Brod; denn der Menschenschn ist von den Entschlagenen auserstanden." De viris ill. c. 2. Jakobus wurde einer besonderen Erscheinung gewürdigt, weil er als Bischof von Jerusalem sür die Auserstehung Ehrist, als das Grundgeheinmis des ganzen Christenthums, an Ort und Stelle Zeugniß zu geben hatte.

Schüler, nicht ungläubig sein. Ober willst du etwa fagen, ber Bruder Jakobus habe aus Gefälligkeit Zeugniß gegeben? "Hierauf erschien er auch mir Paulus, dem Feinde." Wie kann aber bei einem Feinde, der als Prediger Zeugeniß ablegt, gezweiselt werden? Ich, der frühere Verfolger, verkündige jetzt die Auferstehung.

22. Viele Zeugen ber Auferstehung bes Beilandes gibt ee. Die Racht und bas Licht bes Bollmondes : benn es mar Die sechzehnte Nacht. Der Felfen bes Grabmals, ber ihn aufnahm, und ber Stein wird ben Juden ins Angesicht widerstehen; benn er bat ben Berrn gesehen. Und ber Stein, ber bamale meggemälst worben, auch er zeugt für Die Auferstehung, da er noch bis auf den heutigen Tag dortliegt. 1) Engel Gottes, Die gegenwärtig maren, bezeugten Die Auferstehung bes Eingebornen. Betrus und Johannes und Thomas und die übrigen Apostel alle, von benen bie einen zum Grabmal gelaufen find und die Leintücher bes Begräbnisses, in die er zuvor eingewickelt gewesen war. nach ber Auferstehung ebendort haben liegen gefeben, Die andern aber feine Sande und Fuße berührt und die Male ber Rägel betrachtet, alle mitfammen aber ber Unhauchung bes Beilantes fich zu erfreuen gehabt haben und gewürdigt worden find, in der Kraft des beiligen Beistes Die Gunden gu vergeben. Frauen, welche feine Fuße umfaßt und fowohl die Größe des Erdbebens als auch den Glanz des gegenwärtigen Engels geschaut haben. Auch Die Leintücher. welche er umgehabt und ber Auferstandene guruckgelaffen hat. Die Soldaten und das Geld, das ihnen gegeben morben. Der Ort felbit, ber noch fichtbar, und Diefes Baus ber beiligen Rirche, bas nach bem Chriftus liebenben Willen

Bischöfen und der ganzen Kirche von Jerusalem zu allen Zeiten, als berjenigen, in deren Mitte das hi. Grab des Erlösers sich befindet, und die daher die ganz specielle Bestimmung hat, von seiner Auserstehung immeriort Zeugnis zu geben.

<sup>1)</sup> Ratech. 13 c. 39.

bes Raifers Konftantin, feligen Andenkens, sowohl erbaut als auch, wie bu siehst, so herrlich ausgeschmudt worden ift.

23. Für bie Auferstehung Jefu gibt auch Zeugniß bie in feinem Ramen von ben Tobten auferwectte Tabitha. 1) Denn wie wird man ber Auferstehung Chrifti ben Glauben verweigern können, wenn fogar fein Rame Torte erwedt? Zeugniß für die Auferstehung Jesu gibt auch bas Meer, wie du vorhin gehört haft. 2) Beugniß gibt auch ber fifch= fang und die glübenden Rohlen, die bort gelegen, und ber gebratene Fisch. ber barauf gelegen. 3) Zeugniß gibt auch Betrus, ber ihn zwar früher verleugnet, dann aber gum britten Male bekannt und den Auftrag erhalten hat, Die vernunftbegabten Schafe zu weiben. Bis auf den beutigen Tag fteht ber Delberg, ber ben über Die Wolke Sinaufgeftiegenen und die himmlische Bforte ber Auffahrt ben Augen der Gläubigen bis auf den heutigen Tag beinahe sichtbar zeigt. 4) Denn nach Bethlebem stieg er vom himmel berab; von dem Delberge stieg er in den Himmel binauf. Bon bort ber tam er zu ben Menschen, um die Rampfe zu beginnen; bier aber stieg er binauf, um für feine Rampfe gefront zu werben. Du haft alfo viele Zeugen. Du haft tiefen Ort ber Auferstehung; bu haft ben von uns hier nachiOften liegenden Ort der Auffahrt. Du haft auch als Zeugen Die Engel, die bort Zeugniß gegeben haben, 5) und Die Wolfe, über die er binaufgestiegen, und die Junger, die von bort berabaestiegen sind.

<sup>1)</sup> Apg. 9, 40. — 2) C. 17. — 3) Joh. 21, 6. 9.

<sup>4)</sup> Cyrill hat hiebei vielleicht die in den Felsen eingedrückten Fußtapsen des Herrn im Auge, die damals schon von den Pilgern hochgeehrt waren. In der darüber gebauten Aussautsklirche soll überdieß eine Deffnung oben im Dache senkrecht über den Fußtapsen gelassen worden sein, durch die man den blauen Himmel erblicke, und die immerhin "eine Pforte der Aussauf" genannt werden konnte. Touttée.

<sup>5)</sup> Ava. 1. 10-12.

24. Nun brächte es die Reihenfolge des Unterrichtes vom Glauben mit fich, auch von ber Auffahrt zu reben; allein bie Onabe Gottes bat es fo gefügt, baß bu am geftrigen Tage, als bem Sonntage, die Lebre darüber nach unsern schwachen Kräften ganz ausführlich hörtest, indem nach einer Fügung ber göttlichen Gnabe in ber Berfammlung bie Reihenfolge ber Vorlefestude Die Lehre von ber Auffahrt unsers Beilandes in ben Simmel enthielt. Bas wir bort fagten, das fagten wir allerdings zumeift wegen Aller und wegen ber gangen versammelten Menge ber Bläubigen, por-Büglich aber beinetwegen. Nun ift aber bie Frage, ob bu auf bas Gefagte aufgemerkt baft. Denn bu weifit, baf bie Aufeinanderfolge bes Glaubens bich glauben lehrt an "benjenigen, ber am britten Tage auferstanden und aufgefahren ift in ben Simmel und fitzet zur Rechten bes Baters." Run glaube ich zwar gerne, daß du dich unfrer Auslegung noch erinnerst. Nichts besto weniger will ich bich auch jest im Vorbeigeben an das Gefagte erinnern. Erinnere bich, daß in ben Pfalmen beutlich geschrieben fteht: "Gott ift aufgefahren unter Jubel." 1) Erinnere bich, baß auch bie gött= lichen Mächte zu einander fagten: "Sebet eure Thore, ihr Fürsten" 2) u. f. w. Erinnere bich auch bes Bfalmes, in dem es heißt: "Er ift aufgefahren in die Bobe, bat gefangen geführt die Gefangenschaft." 3) Erinnere dich an den Bropheten, ber spricht: "Der feinen Aufgang in den Simmel baut." 4) und bas Uebrige, mas gestern ber Einwendungen ber Juden wegen gesagt worden ift.

25. Denn wenn sie ber Auffahrt des Herrn als einer unmöglichen Sache widersprechen, so erinnere dich an das, was von der Bersetzung des Habakuk gesagt worden ist. Wenn nämlich Habakuk von einem Engel versetzt worden ist, indem er an den Haaren seines Hauptes getragen wurde: 5) so war ja der Herr sowohl der Propheten als

<sup>1)</sup> Pf. 46, 6. — 2) Pf. 23, 7. — 3) Pf. 67, 19. — 4) Amos 9, 6. — 5) Dan. 14, 35.

auch ber Engel viel mächtiger, um vom Delberge aus über die Wolfen emporzusteigen und sich burch eigene Rraft ben Eingang in ben Simmel zu bereiten. Auch an andere Wunder ber Art erinnere bich, reservire aber bem Berrn, ber bie Bunder wirft, Die höhere Burbe. Denn jene wurden getragen; er aber trägt Alles. Erinnere bich. daß henoch hinweg versetzt worden, 1) daß aber Jesus auf-gefahren ift. Erinnere bich an das, mas gestern von Elias gefagt worden ift, daß nämlich Elias in einem feurigen Wagen aufgenommen worden, 2) bag aber Chrifti Bagen "Behnmal hunderttaufend Lobpreifende gewesen find;" 3) und baß Elias aufgenommen worden oftwärts vom Jordan, baß aber Chriftus oftwärts vom Bache Cedron aufgefahren; und daß jener wie in ben Simmel. Jesus aber in ben Sim= mel aufgefahren ift; und daß jener gesagt hat, es werde bem beiligen Junger im beiligen Beifte eine boppelte Babe gegeben werben, 4) baß aber Chriftus feinen Jungern ein fo großes Mag an Gnabe bes beiligen Geiftes mitgetheilt bat. daß sie dieselbe nicht allein selbst in sich batten, sondern auch durch die Auflegung ihrer Sande die Theilnahme da= ran ben Gläubigen mittheilten.

26. Und wenn du fo gegen Juden gestritten und fie mit ähnlichen Borgangen besiegt haft, bann gehe erft über auf die höhere Burde und Berrlichkeit des Beilandes: baß jene nur Diener, er aber Sohn Gottes. Und Diefer boberen Burde wirst du dich so bewußt werden, wenn du bedenfft. baß ein Diener Chrifti bis in ben britten himmel entrückt worten ift. Denn wenn Elias bis gum ersten, Baulus aber bis zum dritten himmel gelangt ift, 5) so hat diefer in ber That eine höhere Ehre erlangt. Schäme bich beiner Uppftel nicht! Sie find nicht schlechter als Moses, nicht geringer als die Propheten, sondern gut unter Guten und

<sup>1) 1.</sup> Mos. 5, 25. — 2) 4. Kön. 2, 11. — 3) Ps. 67, 18. 4) D. i. bem Esifäus, 4. Kön. 2, 9. 10.

<sup>5) 2.</sup> Ror. 12, 2.

besser als Gute. Denn Elias ist zwar in den Himmel aufgenommen worden, aber Betrus hat die Schlässel des Himmelreiches, indem er gehört hat: "Was du nur immer lösen wirst auf Erden, wird auch gelöst sein im Himmel." Desias ist nur in den Himmel erhoben worden, Baulus aber sowohl in den Himmel als auch in das Baradies (denn es geziente sich, daß die Jünger Issu die Gnade vervielsätigt empfingen) und "hörte geheime Worte, die ein Mensch nicht aussprechen dars." Daulus stieg aber von dort oben wieder herab, nicht deshalb, weil er des Wohnens im dritten Himmel unwürdig war, sondern um nun, nachdem er lebermenschliches genossen hatte und bochgeehrt heruntergestiegen war, Ehristum zu predigen und für ihn zu sterben und die Krone des Marthriums zu empfangen.

Die übrigen Bunkte biefer Beweisführung, die ich in ber gestrigen sonntägigen Bersammlung besprochen habe, will ich jetzt übergeben; benn bei verständigen Zuhörern genitat die bloke Erinnerung an den embfangenen Un-

terricht.

27. Erinnere dich auch an das, was von mir schon oft von dem Sitzen des Sohnes zur Rechten des Baters gesagt worden ist, der heit der folgende Artikel des Glaubensbekenntnisses lautet: "Der auch aufgefahren ist in den Himmel und sitzet zur Rechten des Baters." Die Beschaffenheit dieses Thrones wollen wir nicht genauer untersuchen; denn er ist unbegreissich; aber diesenigen wollen wir nicht dulben, die fälschlich behaupten, der Sohn habe nach seiner Areusigung und seiner Auferstehung und Himmelsahrt erst angesangen, zur Rechten des Baters zu sitzen. Denn nicht im Laufe der Zeit erhielt er den Thron, sondern seit er ist (er ist aber ewig gezeugt) sitzt er auch zugleich mit dem Bater. Und eben diesen Thron hat der Brophet Isaias vor der Ankunst des Heilandes im Fleische geschaut und daher ge-

<sup>1)</sup> Matth. 16, 19. — 2) 2. Kor. 12, 4. 3) Katech. 4 c. 7; 11 c. 17.

fagt: "Ich sah den Herrn auf einem bohen und erhabenen Throne sitzen" u. s. w. 1) "Denn den Bater hat noch Niemand je gesehen;" 2) der also von dem Propheten damals gesehen worden, war der Sohn. Auch der Psalmist sagt: "Dein Thron ist bereitet seitdem: von Ewigkeit bist du." 3) Obgleich es hierüber noch viele Zeugnisse gibt, so wollen wir uns wegen der weit vorgerückten Stunde doch auch mit

biefen beanugen. 28. Jett muß ich euch aber an etwas Weniges von bem Bielen erinnern, mas über bas Sitzen bes Sohnes gur Rechten bes Baters gefagt worden ift. Denn ber bunbert= neunte Bfalm fagt beutlich: "Der Berr fprach zu meinem Berrn: Gete bich zu meiner Rechten, bis ich beine Reinde zum Schemel beiner Fuge lege." 4) Diesen Ausspruch beftätigt ber Beiland in ben Evangelien und erklart. David habe dieß nicht aus fich, sondern aus Eingebung des beiligen Beiftes ausgesprochen, indem er fagt: "Wie nennt ihn alfo David im Beifte einen Berrn, wenn er fagt: Der Berr fprach zu meinem Berrn: Gete bich zu meiner Rechten?" u. f. w. 5) Auch in der Apostelgeschichte erinnerte Betrus. als er am Pfingftfeste aufstand mit ben Gilfen und zu ben Afraeliten rebete, an biefes nämliche Zeugniß in bem bunbertneunten Bfalme, indem er es Wort für Wort anführte. 6)

29. Aber es muß auch noch an einige wenige andere Zeugnisse gleichfalls vom Sitzen des Sohnes zur Rechten des Baters erinnert werden. Denn im Evangesium nach Matthäus steht geschrieben: "Uebrigens sage ich euch: Bon nun an werdet ihr den Menschensohn sitzen sehen zur Rechten der Kraft" u. s. w. 7) Hiemit übereinstimmend spricht sich auch der Apostel Petrus aus, indem er schreibt: "Durch die Ausgestehung Jesu Christi, welcher zur Rechten Gottes ist, nachdem er in den Himmel hingegangen." 8) Der Apos

<sup>1)</sup> If. 6, 1. — 2) Foh. 1, 18. — 3) Pf. 92, 2. — 4) Pf. 109, 1. — 5) Matth. 22, 43 — 45. — 6) Apg. 2, 14. 34. — 7) Matth. 26, 64. — 8) 1. Petr. 3, 21. 22.

ftel Baulus aber fagt im Briefe an Die Römer: "Christus. ber gestorben, ober vielmehr ber auch auferstanden ist, ber auch ist zur Rechten Gottes." 1) Un die Ephesier schreibend äußerte er fich fo: "Gemäß ber Wirfung ber Macht feiner Starke, Die er in Chrifto gewirkt hat, ba er ihn von ben Tobten auferweckt und zu feiner Rechten im himmel gefetzt bat" u. f. m. 2) Die Roloffer aber lehrte er alfo: "Wenn ihr nun mit Chrifto auferstanden seid, fo suchet, mas oben ift, mo Chriftus ift zur Rechten bes Baters fitenb." 8) Und im Briefe an bie Bebraer fagt er: "Nachbem er bie Reinigung der Sünden vollbracht, sitt er zur Rechten der Majestät in der Höhe." 4) Und wiederum: "Zu welchem Engel hat er je gefagt: Setze bich zu meiner Rechten, bis ich beine Feinde jum Schemel beiner Fuße lege?" 5) Und wieder: "Diefer aber, nachbem er Gin Opfer für die Gunben auf immer bargebracht hat, sitht zur Rechten Gottes, hinfort wartend, bis feine Feinde zum Schemel seiner Fuße gelegt werben." 6) Und wiederum: "Laft uns aufblicken gu bem Anfänger und Bollenber bes Glaubens, zu Jefu, ber für die ihm vorgelegte Freude bas Rreuz erbuldete, die Schmach nicht achtend, und zur Rechten bes Thrones Got= tes fitst." 7)

30. Obgleich es auch noch andere Zeugniffe von dem Sitze des Eingebornen zur Rechten Gottes gibt, so mögen uns doch auch schon diese für die Gegenwart genügen, wobei wir noch einmal die Erinnerung machen, daß er nicht erst nach seiner Ankunft im Fleische die Würde dieses Sitzes erhalsten habe, sondern daß der eingeborne Sohn Gottes, unser Hern Zesus Ehristus, auch schon vor allen Zeiten riesen Thron zur Nechten des Baters von Ewigkeit her inne hat. Er aber, ter Gott Aller und der Bater Christi und unser Berr Zesus Ehristus, der der Beites Ehristus, der berabgestiegen und hinaufgestliegen

<sup>1)</sup> Könt. 8, 34. — 2) Sphef. 1, 19. 20. — 3) Koloff. 3, 1. — 4) Hebr. 1, 3. — 5) Hebr. 1, 13. — 6) Hebr. 10, 12. — 7) Hebr. 12, 2.

ift und qualeich mit bem Bater fitt, beschütze eure Seelen und bewahre eure Soffnung auf ben Auferstandenen unerschütterlich und unveranderlich; er erwecke euch augleich aus euren tobten Gunden gu feiner himmlischen Babe; er mur= bige euch, bag ihr in Wolfen bem herrn in bie Lufte ent= gegengeführt werbet 1) ju feiner Zeit; und bis jene Zeit fei= ner glorreichen zweiten Ankunft tommt, ichreibe er ben Ramen von euch Allen ein in das Buch der Lebendigen und lösche fie, wenn er fie eingeschrieben hat, nie mehr aus. Denn bie Ramen Bieler, Die abfallen, werden ausgelöscht. 2) Er verleibe euch Allen zu glauben an ben Auferstandenen, zu erwarten ben, ber hingegangen ist und wieder kommen wird, aber kommen wird nicht von ber Erbe (benn ftelle bich ficher. o Mensch, wegen der Berführer, die kommen werden); den, ber oben in ber Sohe fitt und zugleich mit uns hier gegenwärtig ift; ber sieht, ob der Glaube eines Jeden wohl bestellt und fest begründet fei. Denn glaube nicht, baf er. weil er bem Fleische nach jett abwesend ift, es bekbalb auch bem Beifte nach sei. Er ift hier mitten unter uns gegenwärtig, hört, was von ihm gesprochen wird, und sieht, was bu bei bir benkst, und erforscht Rieren und Bergen: ber auch jett bereit ift, biejenigen, welche zur Taufe geben, und euch Alle im beiligen Beifte bem Bater barzuftellen und zu fagen: "Sieh, ich und die Rinder, die mir Gott gegeben hat; 3) "bem fei bie Ehre in Emigfeit!" Amen.



<sup>1)</sup> Theff. 4, 16. — 2) Pf. 58, 29; Off. 3, 5. — 3) If. 8, 18.

## Fünfzehnte Katechese

für Solche, die erleuchtet werden follen, zu Jerusalem in freiem Bortrag gehalten.

Aleber die Vorte: And der kommen wird in Herrsichkeit zu richten die Lebendigen und die Todten, dessen Reiches kein Ende sein wird. And vom Antichrist.

Die Lefung aus Daniel: Ich schaute, bis baß Throne gesett maren, und ber Alte der Tage sich setze. Und weiter: Ich schaute in einem Gesichte der Nacht und siehe, es kam Einer mit den Bolken des himmels, wie eines Menschen Sohn, 1) u. s. w.

1. Wir verfünden nicht Eine Ankunft Chrifti nur, fonbern auch eine zweite, viel herrlichere als die erste. Denn die eine stellte das Bild des Dultens dar, die andere wird

<sup>1)</sup> Dan. 7, 9. 13.

bas Diabem bes göttlichen Reiches tragen. Bei unferm Berrn Jefu Chrifto nämlich ift Alles, fo weit es nur möglich ift, zweifach. Zweifach ift feine Geburt: tie eine aus Gott por ten Zeiten, tie antere aus ter Jungfrau in ter Fulle ber Beiten. 3 veifach feine Berabtunft: tie eine perborgen, wie auf Wolle, und bie andere, bie gufünftige, all= gemein fichtbar. Bei ter erften Unfunft mar er in ber Rrippe, in Winteln eingewidelt; bei ter zweiten mirb er mit Licht, wie mit einem Gewante, befleiret fein. Bei ber erften errultete er bas Rreus, intem er tie Schmach nicht achtete: bei ber zweiten mird er als ter Berberrlichte fom= men, von einem Beere von Engeln umgeben. Wir bleiben Daber bei ber ersten Untunft allein nicht fteben, fontern erwarten auch bie zweite. Und ba wir bei ber erften ge-fagt haben: "Gepriesen fei, ber ba kommt im Ramen bes Berrn:" 1) fo werten wir basselbe auch bei ber zweiten sa= gen, fo raß wir mit ben Engeln bem Berrn entgegenfom= men und anbetend gurufen: "Gepriesen fei, ber ba kommt im Namen bes Berrn!" Der Beiland wird tommen, nicht um wieber gerichtet zu werben, fontern um zu richten, bie ibn gerichtet baken. Er, ter bamale, ale er gerichtet murbe. fcwieg, wird ben Bofemichtern bie Frevelthaten, Die fie gegen ibn an bem Rreuze verübt haben, ins Betächtniß qu= rudrufen und zu ihnen fagen: "Das baft tu gethan, und ich babe geschwiegen." 2) Damale tam er nach höberem Rath= fchluffe, um mit überzeugenden milten Worten bie Denichen zu belehren; tann aber werten fie, auch wenn fie nicht wollen, felbst mit Bewalt feiner Berrichaft unterworfen merben.

2. Bon dieser zweisachen Ansunft redet ter Prophet Malachias: "Und alsbald wird in seinen Tempel kommen der Herr, den ihr suchet." Siehe ta Sine Ankunft. Und wieter spricht er von ter zweiten Ankunft: "Und ter Engel des Buntes, den ihr suchet. Siehe, es kommt der Herr,

<sup>1)</sup> Matth. 21, 9. — 2) Bf. 69, 21.

ber Allmächtige. Wer wird ten Tag- feines Ginguges aushalten? Drer mer mirb besteben bei feinem Unblicke? Denn er giebt einber wie Feuer eines Schmelgofens und mie Rrant ber Walter. Und er mirb fiten schmelgend und reinigent." 1) Und gleich im Folgenden fagt ber Beiland felbft: "Und ich werte gu euch fommen gum Berichte, und werte ein ichneller Beuge fein gegen Die Bauberer und gegen Die Cbebrecherinnen und gegen tie Meineitigen, welche in meinem Ramen auf eine Lüge fchwören," u. f. w. 2) Defimegen fagt Bau-lus, um uns vorsichtig zu machen: "Wenn afer Jemanb auf Diefe Grundfeste baut Gold und Gilber und Chelfteine. Solg, Beu, Stoppeln: fo wird eines Jeden Wert offenbar werten; tenn ter Tag wird es an's Licht bringen, weil es im Feuer wird offenbar werten." 3) Es zeigt aber auch ichon Baulus biefe zweifache Untunft an, intem er im Briefe an Titus fagt: "Die Gnate Bottes bes Beilantes ift allen Menschen erfcbienen, und lebrte une, baf mir ter Gottlofigfeit und ten melt= lichen Luften entfagen und nüchtern und gottfelig und gerecht leben in riefer Belt, intem wir erwarten tie felige Boffnung und bie Erscheinung ber Berrlichkeit tes großen Gottes und unfere Beilantes Jefu Chriffi." 4) Siehft tu, wie er von einer ersten rebet, für bie er Dant fagt, und von einer zweiten, tie wir erwarten? Defhalb ift euch auch ter Artifel bes Glaubene befenntniffes jest mitgetheilt worten, also lautenb, bag wir glauben an ben, "ber aufgefahren in ben Simmel und figet gur Rechten bes Baters, und fommen wird in Berrlichkeit zu richten tie Lebendigen und Tooten. beffen Reiches fein Ente fein wirb."

3. Es wird also unser Herr Jesus Christus vom Himmel kommen. Er wird aber in Herrlichteit kommen gegen das Ende rieser Welt am jüngsten Tage. Denn riese Welt wird ein Ente nehmen; und riese Welt, die geschaffen worgen ist, wird wieder erneuert werden. Weil nämlich Versberben und Diebstahl und Ebebruch und iede Art von Sünserben

<sup>1)</sup> Mal. 3, 1—3. — 2) Mal. 3, 5. — 3) 1. Kor. 3, 12. — 4) Lit. 2, 11—13.

ben fich über die Erbe ergoffen haben, und Blut über Blut gefloffen ift in ber Welt, fo mirb, bamit biefes munberbare Gebäute nicht mit Ungerechtigkeit erfüllt bleibe, Diefe Welt vergeben, damit sie schöner wieder erstebe. Willst bu ben Beweis hiefur aus ben Aussprüchen erhalten? Sore ren Propheten Isaias, ber fagt: "Und ber Simmel wird wie ein Buch zusammengerollt werden, und alle Sterne werben berabfallen, wie Blätter von einem Beinftode, und wie Blätter fallen von einem Feigenbaum." 1) Und bas Evangelium fagt: "Die Sonne wird verbunkelt werben, und ber Mond seinen Schein nicht mehr geben, und bie Sterne werten vom himmel fallen." 2) Betrüben wir uns nicht, als mufiten wir allein fterben; auch die Sterne werden fterben, aber vielleicht wieder auferstehen. Der Berr wird die himmel zusammenrollen, nicht um fie zu vernichten, sondern um sie schöner wieder berzustellen. Sore David, ben Bropheten, ber fagt: "Im Unfange haft bu, Berr, Die Erbe gegründet, und Werke beiner Sande fint Die Simmel. Sie merten vergeben, bu aber bleibft." 3) Aber ba wird Jemand fagen: Siebe, er fagt beutlich, bag fie vergeben werben. Bore in welchem Sinne er fagt, "fie merben vergeben." Aus bem Folgenden wird ties flar: "Und alle werben veraltern, wie ein Rleit, und wie ein Bewand wirst bu fie qu= fammenrollen, und sie werben verändert werben." 4) Denn gleichwie man von einem Zugrundegehen eines Menschen rebet, jenem Borte gemäß: "Sebet, wie ber Berechte gu Grunte gegangen ift, und Riemand nimmt es zu Bergen," 5) obgleich man feine Auferstehung erwartet: ebenso erwarten wir auch gleichsam eine Auferstehung ber himmel. "Die Sonne wird fich in Finfterniß verwandeln, und ber Mond in Blut." 6) Das follen fich biejenigen, Die fich von ben Manichaern zu uns bekehrt haben, merken, und nicht mehr

<sup>1) 3</sup>f. 34, 4. — 2) Mattb. 24, 29. — 3) Bf. 101, 26. — 4) Bf. 101, 27. — 5) 3f. 57, 1. — 6) Joef. 2, 31; Apg. 2, 20.

vie Gestirne zu Göttern machen, noch in gottloser Weise ber Meinung huldigen, diese Sonne, die einst versinstert werden wird, sei Christus. Und abermals höre den Herrn, der sagt: "Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte sollen nicht vergeben. "Denn die geschaffenen Dinge sind den Worten des Herrn an Würde nicht gleich.

4. Also tas Sichtbare wird vergeben, und es wird bas kommen, mas erwartet mirb, mas ichoner ift als jenes. Aber bie Beit foll Niemand vorwitig erforschen. "Denn euch," fpricht er, "fommt es nicht zu, Beit ober Stunde zu miffen, Die ber Bater in feiner Macht festgesetzt hat." 2) Unter= ftebe bich ja nicht, es bestimmt auszusprechen, wann bieß geschehen werte, noch schlafe wieder in träger Sorglofigkeit ein. Denn er fpricht: "Wachet; benn zu einer Stunde, ba ihr es nicht vermuthet, mirb bes Menschen Gohn fommen." 3) Jetoch, weil wir die Zeichen bes Weltendes tennen follen, und damit mir nicht, weil wir Chriftum erwarten, betrogen fterben und von bem lügnerischen Untichrift in Irrthum geführt werben: fo traten bie Apostel burch göttlichen Willen bewogen nach höherer Fügung zum wahren Lehrmeister und sprachen: "Sag' uns, wann wird bies geschieben? Und was wird bas Zeichen beiner Ankunft und bes Enbes ber Welt fein?" 4) Wir erwarten bich als benjenigen, ber wieder tommen wird; allein ber Satan verstellt fich in einen Engel des Lichtes. Stelle uns also sicher, damit wir nicht statt beiner einen Andern anbeten. Er nun öffnete feinen gott= lichen und feligen Mund und fprach: "Sebet zu, daß euch Niemand verführe." 5) Auch ihr, meine Bubbrer, Die ihr ihn jest gleichfam mit ben Augen bes Beiftes febet, horet, wie er auch zu euch bas Nämliche fagt: "Sebet zu, baß euch Niemand verführe." Und dieses Wort ermahnt euch Alle, auf bas, was jest gefagt wird, aufzumerken; benn es ift bas feine Geschichte von Dingen, Die vergangen sind,

<sup>1)</sup> Matth. 24, 25. — 2) Apg. 1, 7. — 3) Matth. 24, 44. — 4) 2 atth. 24, 3. — 5) Matth. 24, 4.

fondern eine Prophetie von Dingen, die bevorsteben und gewiß tommen werden, nicht zwar, als wenn wir prophezeiten (benn wir find bessen nicht würdig), sondern wir tragen bier nur öffentlich vor, was geschrieben steht, und geben die Beichen an. Siehe du, welche schon geschehen, und welche noch übrig sind, und stelle dich sicher.

5. "Sebet zu, baß euch Niemand verführe! Denn Biele werben in meinem Namen kommen und sagen: 3ch bin Christus! und werben Biele verführen."!) Dieß ist zum Theile geschehen. Denn so hat schon Simon der Magier!) gesagt und Menanter und einige andere atheistische Gäresiarchen. Und so werden auch zu unster Zeit oder

auch nach uns Andere fagen.

6. Ein zweites Zeichen: "Ihr werbet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören." 3) Ift jett Krieg der Berfer gegent die Römer in der Gegend von Mesopotamien over nicht? Steht Bolf gegen Bolf und Reich gegen Reich auf overnicht? "Und es werven da und dort Hunger und Best und Errbeben sein." Auch rieß ist schon ver Fall gewesen. Und wieder: "Und Schrecken vom himmel und große Ungewitter." 4) "Wachet also," spricht er, "weil ihr nicht wisset, an weichem Tage unser herr kommen wird." 5)

7. Jedoch wir suchen ein Zeichen von ber Ankunft, bas uns eigen ift. Als Angehörige ber Kirche suchen wir ein firchtliches Beichen. Der Deiland spricht: "Und dann werden Biele sich ärgern und einander verrathen und einander hassen."" Benn bu bören wust, daß Bischöse gegen Bischöse, und Kleriker gegen Kleriker, und Laien gegen Laten bis auf's Blut wüthen, 7) so gerathe beshalb nicht in Be-

<sup>1)</sup> Matth. 21 45. — 2) Katech. 6. c 14. — 3) Matth. 24, 6. 7. — 4) Luf. 21, 11. — 5) Watth. 24, 42. — 6) Watth. 24, 10.

<sup>7)</sup> Damals um 347 waren bie Kämpfe zwischen ben Arianern und Ortbodoren besonders heitig, steigerten sich aber unter der Alleinherrschaft des Rausers Konstantine noch mehr. Acol sind hier offenbar die Laien. Im Sun von Bolt gebraucht Cyr. c. 6

fturgung; benn es ift voraus gefchrieben worten. Merfe also nicht auf bas, was geschieht, sondern auf bas, was geschrieben steht. Und nicht einmal wenn ich, ber ich bich unterrichte, verloren ginge, follst auch bu mit mir verloren geben, fontern es fann ber Buborer beffer werben, als ber Lebrer, und ber gulett Gefommene fann ber Erfte werben, weil ber Berr auch bie um tie eilfte Stunde Rommenben 1) aufnimmt. Benn bei ten Aposteln Berratberei gefunten ward, munterft bu bich, wenn auch bei ten Bifcbofen Bruberbaß gefunden wird? Aber biefes Zeichen betrifft nicht allein tie Borfteber, fontern auch bie Laien. Denn er fpricht: "Und weil tie Ungerechtigfeit überhand nimmt, wird bie Liebe Bieler erfalten." 2) Wird fich Jemand von ben Unwesenten rubmen tonnen, bag er bie ungebeuchelte Liebe gegen ben Rächsten habe? Rußen nicht oft tie Lippen, und lächelt bas Geficht, und find tie Augen icheinbar liebreich, mabrend bas Berg auf Betrug finnt, und berjenige, ber friedliche Worte rebet. Bofes im Schilte führt?

8. Du baft auch noch folgenbes Zeichen: "Und es wird biefes Evangelium vom Reiche in ber gangen Belt allen Bölfern jum Zeugniß geprerigt werben, und alsbann wird bas Ende fommen." 9) Und beinahe ift, wie wir feben, bie gange Belt von ber Lebre von Christo erfüllt. 4)

9. Und was geschieht bierauf? Er sagt es im Folgenben: "Benn ihr nun ten Gräuel ter Berwüstung, welcher von bem Bropheten Daniel vorhergesagt worten, am heiligen Orte steben sebet; wer vieß liest, ter verstebe wohl." Und wiederum: "Benn euch alebann Jemand sagen wird: Siehe, hier ist Christus, oder: Siehe, bort ist er, so glaubet

nnb 18 έθνος, und hier rebet er von den Mitgliedern der Kirche (έκκλησιαστικοί), Klerikern und C. en, im Gegensatz gegen die Angerfirchlichen. S. unt. c. 9. Bgl. Gr. Lexik. von βαίρο w

<sup>1)</sup> Matth. 20, 9 — 2) Matth. 24, 12 — 3) Matth. 24, 14. — 4) Katech. 13. c. 1 und 40; 14. c. 14; 16. c. 22.

es nicht." 1) Der Bruderhaß macht indeß bem Antichrist Blats. Denn ber Teufel verurfacht porber Spaltungen unter den Laien, damit, wenn er fommt, er um fo bereitwilliger aufgenommen werde. Ferne fei es aber, baf Giner von ben Dienern Christi, Die bier ober die anderswo find, bem Weinde zulaufe. Sierüber gab uns in einem Briefe ber Apostel Baulus ein klares Zeichen, indem er fagt: "Es muß vorher der Abfall kommen, und offenbar werden der Mensch ber Gunde, ber Sohn bes Berberbens, ber fich mi= berfett und fich erhebt über Alles, was Gott genannt ober göttlich verehrt wird, so daß er sich in den Tempel Gottes fett und fich fur Gott ausgibt. Erinnert ihr euch nicht, bak ich, als ich noch bei euch war, euch bieses sagte? Und nun wiffet ihr, was aufhält, bis er offenbar werde zu feiner Beit. Denn bas Bebeimniß ber Bosbeit ift ichon wirtsam. nur daß berjenige, der noch aufhält, fo lange aufhält, bis er hinweggeräumt wird. Und bann wird jener Bofewicht offenbar werben, welchen ber Berr töbten wird mit bem Hauche seines Mundes und zu nichte machen burch den Glang feiner Ankunft, ibn, beffen Ankunft geschiebt gemäß ber Wirkung bes Satans mit allerlei Rraft und Zeichen und falfchen Bundern, mit allerlei Verführung zur Bosbeit für die, welche verloren geben.",2) So Paulus. Jest ift aber ber Abfall. Denn die Menschen sind vom mabren Glauben abgefallen. Die einen predigen eine Sohnvaterschaft, die andern magen zu fagen. Christus fei aus bem Nichtsein in bas Sein versett worten. 3) Und früher maren die Häretiker bekannt, jetzt aber ist die Kirche voll verborgener Baretiter. Denn Die Menschen sind von ber Bahrbeit abgefallen und laffen fich bie Ohren titeln. Ift eine Rede gewandt, Etwas plausibel zu machen, so hören Alle mit Bergnügen zu. Bezweckt aber eine Rede Die Bekehrung. fo wenden sich Alle davon weg. Die Meisten find von ben

<sup>1)</sup> Matth. 24, 15. 23. — 2) 2. Theff. 2, 3 ff. — 3) S. Ratech. 16. c. 4.

rechten Lehren abgefallen, und lieber mählen sie bas Böse, als daß sie sich zum Guten entschließen. Das ist also der Abfall, und es steht daber der Feind zu erwarten. Und schon hat er indeß zum Theise begonnen seine Vorläuser abzuschicken, damit er dann zur Jagd bereit komme. Siebe dich also vor, o Mensch, und stelle deine Seele sicher. Die Kirche bezeugt dir jetzt im Angesichte des lebendigen Gottes und versündigt dir die Lebre vom Antichrist, ehe er kommt. Ob das zu deiner Zeit geschieht, wir wissen es nicht; obes nach dir geschieht, wir wissen es nicht. Es ist aber gut, daß du das weißt und dich im voraus sicher stellst.

10. Der mabre Chriftus, ber eingeborne Sohn Gottes. wird nicht mehr von der Erde kommen. Wenn Giner kom= men und in Buften Blendwerke machen follte, fo gebe nicht binaus. Wenn man fagen follte: Siebe, bier ift Chriftus: fiebe, bort ift er, fo glaube es nicht. 1) Rünftigbin schaue nicht mehr nach unten und auf die Erde. Denn vom Sim= mel wird ber Berr tommen, nicht wie ehebem allein, jonbern mit großer Begleitung, von ungabligen Engeln umgeben, nicht mehr verborgen, wie ein Regen auf Bolle, fon= bern sichtbar, wie ein Blitz leuchtend. Denn er selbst hat gefagt: "Wie ber Blit vom Aufgange ausgeht und bis gum Niedergange leuchtet, fo wird auch die Anfunft bes Denschensohnes fein." Und wiederum: "Und sie werden den Menschensohn fommen feben in ben Bolten bes Simmels mit großer Macht und Berrlichkeit. Und er wird feine Engel aussenren mit lautschallender Bofaune," u. f. w. 2)

11. Allein gleichwie ehebem, als er Mensch werden wollte, und man erwartete, es werde Gott aus einer Jungsfrau geboren werden, der Teufel diese Thatsache durch falssche Borstellungen entstellt hatte, indem er im Seidenthume arglistig die Fabeln vom gebärenden und von Frauen gesbornen falschen Göttern erfand, damit, wie er meinte, wenn die Lüge Blatz gegriffen, auch die Wahrheit nicht geglaubt

<sup>1)</sup> Mark. 13, 21. — 2) Matth. 24, 27 ff.

würte: ebenso wird sich ber Witersacher, wenn ter wahre Christus zum zweiten Male kommen wird, ter Erwartung ber Arglosen und besonters Terer aus ter Beschneidung als eines hilfsnittels bedienen, und einen Mann erwecken, einen Zauberer, ter in ter betrügerischen verwerst chen Runst ter Zauberei und Wahrsagerei sehr erfahren ist, ter die Herrschaft über das römische Keich an sich reisen, ter fälsche sich sich sich beriftus nennen und gerate turch tiese Bezeichnung als Wessias rie Juden, tie ten Messias erwarten, täuschen, die heiten aber durch seine Zauber blendwerte unter seine Gewalt bringen wirb.

12. Es mirb aber biefer porquegefacte Antidrift fommen, wenn tie Beiten tes romifchen Reiches erfüllt fint. 1) und bereits bas Ente ter Welt nate ift. Bebn Ronige ter Römer merben zugle ch aufsteben, tie vielleicht an verschiebenen Orten, aber boch zu ter nämlichen Beit regieren. Rach biefen wird ber eilfte ber Untichrift fein, intem er mit Silfe feiner bofen Bauberfunft bas zömische Reich an fich reißt. Drei von benen, bie vor ilm regierten, wird er bemutbigen, 3) bie übrigen fieben aber unter fich haben. Unfange mirb er, ale mare er ein gelehrter und weifer Mann, Milbe und Mäßigung unt Merschenfreuntlichteit beucheln; menn er aber tie Juten turch Beichen und falfche, mittelft feines Raubertruges bewirfte Bunter gu tem falschen Glauten verleitet haben wirt, er fei ter ermartete Dieffias: bann wird er buich alle lafter von Unmenfchlichfeit und Ungerechtigkeit fich bervorthun, fo tak er alle Ungerechten und Gottlofen, tie vor ibm gemefen, übertrifft. intem er ein mordgieriges und felsenhartes und erharmungslofes und verschmittes Berg gegen Alle, vorzüglich aber gegen uns Chriften haben mirb. Aber nur brei Jahre und

<sup>1)</sup> Die Bropbezie Daniels (7, 23. 24) wurde von ben Batern auf bas römische Reich bezogen; baher auch von Chrill c. 12 und 13.

<sup>2)</sup> Dan. 7, 24: b. i. ganglich beseitigen. G. c. 13.

fechs Monate lang wird er folche Gewalttbaten verüben; bann wird er von ber zweiten Ankunft bes eingebornen Sohnes Gottes, unfers herrn und heilandes Jesu, bes wahren Chistus, ber glorreichen vom himmel, vernichtet werten, ber ben Antichrist burch ben hauch seines Mundes

totten und tem Beuer ber Bolle übergeben wirb.

13. Dieg aber lehren mir nicht, inrem wir es felbft ertacht haben, fontern weil wir fo aus ben göttlichen, von ber Rirche als folde angenommenen Schriften ') und insbefondere aus ber foeben porgelefenen Brophezeiung Daniels?) fo gelehrt worben find, wie tenn auch ter Erzengel Gabriel fie fo ausgelegt hat, intem er fagt: "Das vierte Thier mirb bas vierte Reich auf Erren sein, bas alle Reiche übertreffen wirb." 3) Daß aber bieg bas rönnische sei, baben uns bie firchlichen Austeger übertiefert. Denn ba bas erfte glangente bas Reich ter Affprer mar, und bas zweite bas ter Meter und Berfer, und nach tiefen bas tritte tas ber Macebonier :fo ift bas vierte Reich ras jetige Romerreich. Denn in ber Auslegung fortfahrend fant Caniel: "Als feine gebn Borrer werten gebn Könige auffteben, und nach ihnen wird ein anterer Ronig aufsteben, ter alle vor ibm an Laffertbaten übertreffen wirt;" nicht allein, fagt er, tie gebn, fontern auch alle, tie vorher gewesen. "Und trei Rösige wird er bemütbigen," offenbar von ten gebn vorigen. Intem 'er aber tie trei von ten gebn ganglich bemuthigt, wird er felbft als achter 1) regieren. "Und Reten," beißt es, "wird er gegen ben Allerbochsten ausstoßen." Ein Gotteeläfterer und Ge-feteeverraiber ift ter Mann, ber tas Reich nicht von ben Batern empfängt, fonbern ber tie Berifchaft burch tie Baubertunft an fich reifit.

14. Wer aber ift er, ober welches ift bie Wirffamkeit, in Folge berer er tommt? Erflare es, o Baulus. Er fagt: "Seine Antunft geschieht gemäß ter Wirffankeit bes Sa-

<sup>1)</sup> S. Katech. 4. c. 35. — 2) S. ob. S. 305. — 3) Dan. 7, 23. ff. — 4) Off. 17, 11.

tans mit allerlei Kraft und Zeichen und falschen Wundern,"1) damit andeutend, daß der Satan ihn als ein Wertzeug gebraucht, indem er durch ihn in eigener Person wirkt. Denn da er weiß, daß dann mit seinem Gerichte keine Zögerung statt haben wird, so führt er nun nicht mehr, wie gewöhnslich, durch seine Diener, sondern in eigener Verson offener den Krieg. "Aber mit allerlei Zeichen und falschen Wundern." Denn der Bater der Lüge läßt die Werke der Lüge in blendenden Scheingestalten schauen, so daß der große Haufe einen Todten, der nicht außerweckt worden, auserweckt, und Lahme, die geben, und Blinde, die sehen, zu schauen vermeint, obaleich keine Seilung statt gefunden bat.

15. Und wiederum fagt er: "der sich widersetzt und sich erhebt über Alles, mas Gott beißt oder als Gott versehrt wird.") "Ueber jeden Gott: "es wird nämlich der Antichrist die Gögendisder hassen. "So daß er sich selbst in den Tempel Gottes setzt." In was für einen Tempel? Er meint den zerstörten der Juden. Denn ferne sei es zu meinen, dieser sei es, in welchem wir uns besinden. Warum sagen wir diese? Damit man nicht glaube, wir schensen uns selbst Etwas." Denn wenn er als Messias zu den Juden sommt und von den Juden angebetet werden will, damit er sie noch mehr betrüge, da zeigt er den gößten Eiser sür den Tempel, um Beranlassung zu der Meinung zu geben, er sei derzienige aus dem Geschlechte Davids, welcher den von Salomo erbauten Tempel wieder herstellen werde. Der Antichrist kommt also dann, wenn in dem Tempel der Juden nach der Boraussage des Heilandes kein Stein auf

1) 2. Theff. 2, 9. — 2) 2. Theff. 2, 4.

<sup>2)</sup> D. i. als tragen wir Bebenken, der Meinung Einiger Erwähnung zu thun, daß der Antichrist in die driftliche Kirche zu Jerusalem sich setzen werde. Daher widerlegt Eprill diese Anficht. Wie er, verstanden auch sast alle Bäter die abominatio an heisiger Stätte vom Tempel der Juden, der vom Antichrist wieder herzestellt, oder dessen Wirde.

bem andern geblieben ift. Wenn näntlich entweder ein vor Allter erfolgter Zusammensturz ober eine unter bem Bormante eines Reubaues ober aus irgent welchen anderen Grunten erfolgte Berftorung alle Steine, ich fage nicht bes äußeren Umfanges, sondern bes inneren Tempels, wo bie Cherubim maren, Demofirt bat, 1) bann fommt Jener mit allerlei Zeichen und faliden Wundern, ber fich erhebt gegen alle Götenbilter, ber anfange Menschenfreundlichkeit beuchelt, nachher aber graufame Harte und ganz besonders gegen die Beiligen Gottes zeigt. Denn er 2) fagt: "3ch schaute bin. und ienes born führte Krieg mit ben Beiligen." 3) Und wiederum an einem andern Orte: "Es wird eine Zeit Der Trübsal fein, eine Trübfal, bergleichen noch nicht gewesen, feit ein Bolf gemefen ift auf Erben, bis zur felben Beit." 4) Er ift ja ein fdreckliches Thier, ein großer Drache, für Menfchen unüberwintlich, bereit zum Berichlingen. Bon ihm hatten wir noch Mehreres aus ten gottlichen Schriften zu fagen; indeg begnügen wir uns bes gehörigen Mages megen mit biefem.

16. Deßhalb gibt ber Herr, ber bie Größe bes Gegeners wohl fennt, ben Frommen bie Erlaubniß, indem er sagt: "Wer bann in Juda ist, ber fliebe auf die Berge."5). Ist sich aber Einer bewußt, so start zu sein, um gegen den Satan fämpfen zu können, so halte er Stand (benn ich gebe die Hoffnung auf die Nerven der Nirche nicht auf) und spreche: "Wer wird uns scheiben von der Liebe Christi?" u. s. w. 6) Sind wir also furchtsam, so laßt uns in Sichersheit bringen, sind wir dagegen muthvoll, so laßt uns Stand halten. "Denn es wird alsdann eine große Trübsal sein,

<sup>1)</sup> Uls Cyrill diese Katechesen hielt, standen noch anschnliche Theise des eigentlichen Tempelgebäudes, die erst bei dem durch Kaiser Julian versuchten Neubau demolirt wurde oder in Trümsmer sielen.

<sup>2)</sup> Der Prophet. 3) Dan. 7, 21. — 4) Dan. 12, 1. — 5) Matth. 24, 16. — 6) Nom. 8, 35.

bergleichen vom Anfange ber Welt bis jett nicht gewesen ift, noch jemale fein wird." Doch Gtt fei Dank, ber bie Größe ter Trübfal auf wenige Tage beschränft hat. Denn es beifit: "Um ber Auserwählten willen werden jene Tage abgefürzt werten." 1) Der Antidrift aber wird nur brei und ein halbes Jahr berrichen. Wir entnehmen biefe Behauptung nicht aus apotrophischen Schriften, fondern aus Daniel. Denn er fagt: "Und ce mirb in feine Sant gege= ben werben bis auf eine Zeit und Beiten und eine balbe Beit." 2) Die eine Zeit ift bas erste Jahr, in welchem seine Ankunft nach und nach zunehmen wird; Zeiten sind bie zwei übrigen Jahre feiner Gottlosigkeit, Die gufammengerechnet brei Jahre ausmachen; und tie balbe Beit find tie Teche Monate. Und an einer anderen Stelle fagt Daniel abermals tasselbe: "Und er schwor bei bem ewig Lebenten: auf eine Zeit und Zeiten und eine balbe Zeit." ?) Bielleicht beziehen aber Einige auch bas Rolpente bieber: "Taufenb zweihundert und neunzig Tage." 4) Und auch Diefee: "Gelig, wer ausharrt und bis zu taufend breihundert fünf und breißig Tagen gelangt." 5) Deghalb muß man sich verbergen und flieben. Denn vielleicht werten wir mit allen Stärten Ifraels nicht zu Ende fommen, bis ber Menschen-Tobn fommt. 6)

17. Ber ift ber Selige, ber bann für Chriftum mit frommen Sinne gum Marthrer wird? Denn ich fage, bag

<sup>1)</sup> Matth. 24, 21, 22. — 2) Dan. 7, 25. — 3) Dan.

<sup>4) 3 1/3</sup> Jahre geben nämsich beinabe (13 weniger) 1290 Tage. Auch hippolytus, Hieronymus, Theodoret saben in dieser Schriftstelle ebenfalls eine Beziehung auf den Antichrift und die Dauer seiner Herrschaft.

<sup>5)</sup> Dan. 12, 11, 12. D. i. wer bie Zeit tes Antidriss, im Glauben an Christum beharrend, überlebt; benn 1835 Tage geben um 58 Tage mehr als 3 1/. Jahre.

<sup>6)</sup> Matth. 10, 23.

über alle Marthrer bie Marthrer jener Zeit fein werben. Denn tie por Diefer Beit haben nur mit Menschen geftritten, jene gur B:it bes Untichrifts werben aber mit bem Satan felbit in eigener Berfon fampfen. Und jene Ronige. tie ebedem Berfolger maren, tobteten bloß, gaben fich aber nicht ras Unseben, als erweckten fie Tobte, noch ftellten fie Scheinwerte von Zeichen und Bunbern gur Schau; bier aber ift ber bole Antrieb fomobl bes Schredens ale bes Betruges, 1) "fo baß, wenn es möglich ware, felbst bie Uus-erwählten verführt wurden "2) Möge bann nie Ginem von ben zu iener Beit Lebenden im Bergen ber Bebanfe auffteigen: Bas hat Chriftus mehr gethan? Durch welche Macht wirft er benn folche Dinge? Wenn Gott es nicht wollte. fo murbe er es nicht gulaffen. Der Apostel ftellt bich bagegen ficher und fagt tir voraus: "Und beghalb fchickt ihnen Gott bie Birffamteit tes Irrthums," 3) (Diefes "er fchictt" ftebt ftatt "er läßt zu, baß es geschiebt"), nicht bamit fie entschuldigt, sondern bamit fie verdammt werben. Warum? Beil fie ter Bahrheit, bas ift, bem mahren Chriftus, nicht geglaubt, aber der Ungerechtigfeit, tas ift. dem Antichrift, beigeftimmt baben. Gott läßt dieß zu fowohl in ten Berfolgungen, die von Zeit zu Zeit ausbrechen, als auch in jener Zeit, nicht regbalb, weil er es nicht hintern kann, fondern weil er feine Känwfer ebenso, wie feine Propheten und Apostel, für bas gebuldige Ausharren ber Gitte gemaß ') fronen will: fo taß fie nach einer nur turge Beit bauernten Drangfal bas emige Reich ber himmel erben. wie Daniel fagt: "Und in jener Zeit wird bein ganges Bolf gerettet merten, bas geschrieben fteht im Buche," wobei er offenbar meint bas Buch bes Lebens. "Und Biele von benen.

<sup>1)</sup> D. i. ber Antrieb jum Abfalle vom mabren Glauben.

<sup>2)</sup> Matth. 24, 24.

<sup>3) 2.</sup> Theff. 2, 10. 11.

<sup>4)</sup> D. i. wie es bei ben Menschen Sitte ift, bie siegreichen Rampfer gu fronen, so front auch Gott feine Streiter.

bie im Staube ber Erbe schlafen, werben auferweckt werben, die einen zum ewigen Leben, und die antern zur ewigen Schmach und Schande. Und die Verftändige gewesen, wers den leuchten wie der Glanz des Firmamentes, und unter den vielen Gerechten wie die Sterne immer und ewig." 1)

18. Stelle dich also, o Mensch, selbst sicher! Du kennst die Zeichen des Antichrists. Erinnere dich nicht allein selbst daran, sondern theile sie auch ohne Neid Allen mit. Haft du ein Kind dem Fleische nach, so unterrichte es schon darüber und mahne es daran. Dast du Einen durch christe sichen Unterricht geboren, ) so stelle auch diesen sicher, damit er nicht den falschen Christus für den wahren annehme. Denn das Geheimnis der Bosheit ist bereits wirtsam." Bes schrecken mich die Kriege der Bölker; es schrecken mich die Epaltungen der Kirche; es schreckt mich der gegenseitige Bruderhaß. Doch dieses soll zwar gesagt sein, aber serne sei es, daß es zu unser Zeit in Erfüllung gebe. Laßt uns jedoch auf der Hut sein! So viel vom Antichrist.

19. Last uns aber aufnehmen und erwarten ben Herrn, ber vom himmel in den Wolken kommen wird. Posaunen der Engel werden dann erschallen. Die Todten, die in Ehristo sind, werden zuerst auferstehen. Die Frommen, die am Leben sind, werden in die Wolken entrückt werden, um als Lohn ihrer Orangsale übermenschliche Ehre zu empfangen, weil sie auch übermenschlich gekämpft haben. Wie der Apostel Baulus in einem seiner Briefe sagt: "Der Herrselbst wird bei dem Aufgebot, bei der Stimme eines Erzengels und bei der Bosaune Gottes vom himmel herabsteigen, und die Todten, die in Christo sind, werden zuerst aufersteben. Dann werden wir, die noch leben, die wir übrig geblieben sind, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolfen, dem Herrn entgegen in die Lust und werren so immersfort bei dem Herrn sein."

jour ter tem Secon Jenn )

<sup>1)</sup> Dan. 12, 1-3. - 2) 1. Kor. 4, 15; Gal. 4, 19. - 3) 2. Theff. 2, 7. - 4) 1. Theff. 4, 15. 16.

20. Diefe Ankunft bes herrn und bas Enbe ber Welt fab ber Brediger, indem er fagt: "Freue bich, Jungling. über beine Jugend." Und weiterbin : "Und nimm ben Unmuth aus teinem Bergen und entferne bas Bofe von beinem Fleische und gebente beines Schöpfers, ebe bie bofen Tage kommen, ehe die Sonne und das Licht und ter Mond und bie Sterne verfinstert werden, ehe biejenigen, welche in Bob-len sehen, verfinstert werden" (er beutet damit die Gebfraft an), "ehe die silberne Schnur zerreißt" (er bezeichnet so bie Berbindung ber Sterne; tenn ihr Anblick fommt uns mie Silber vor), "ehe die goldene Ramille gertreten wird" fer beutet damit die Sonne an, die wie Gold anzusehen ift: benn bie Ramille ift eine bekannte Bflanze, welche ringeum viele ftrablenförmige Blätterschößlinge hat.) "Und fie werben aufstehen beim Befange bes Bogels und werben von ber Sobe schauen, und Schrecken werten sein auf bem Wege." 1) Bas werten sie sehen? "Dann werten fie ben Menschensohn tommen seben in ben Bolten bes Simmele, und fie werten wehetlagen von Geschlecht zu Beschlecht." 2) Und was geschieht, wenn ber Berr gekommen ift? "Und blüben wird ter Mantelbaum, und fett werten Die Beufchrecke, und gerftreut werden bie Rapperftaube." 3) Wie bie Ausleger fagen, zeigt ber blübente Manbelbaum an, baß ber Winter vergangen ift. Es werben bann unfere Leiber nach bem Winter blüben, wie eine himmlische Blume. Und fett wird werben bie Beufchrede: Die beflugelte Geele, mit bem Leibe befleibet. Und zerftreut wird merren bie Rapperstaute: Die Gottlosen werben, wie Dornen. zerftreut werren.

21. Du siehst, wie Alle die Ankunft bes herrn vorausfagen. Du siehst, wie sie die Stimme bes Bogels kennen. Laßt uns seben, was bieß für eine Stimme. "Der heir wird beim Ausgebot, bei ber Stimme eines Erzengels und

<sup>1)</sup> Efff. 11, 9; 12, 1 ff. — 2) Matth. 24, 30; Zach. 12, 12. — 3) Efff. 12, 5.

bei ber Bosaune Gottes vom Simmel berabsteigen." 1) Ein Erzengel wird Allen gurufen und fagen: "Stehet auf, bem Berrn entgegen." ") Und schrecklich ift bas Berabfteigen bes Berrn. David fagt: "Gott wird fichtbar tommen, unfer Gott, und nicht schweigen. Feuer wird vor ihm brennen. und um ihn ber wird fein ein ftarkes Ungewitter," u. f. w. 3) Der Menschensohn kommt zum Bater 1) nach der fo eben verlesenen Schriftstelle 5) in ben Wolfen bes Simmels, indem ein Feuerstrom hernieder zieht, durch welchen die Menschen follen erprobt merben. Sat Einer Die Werke von Gold, fo wird er noch glänzenter. Sat Einer eine Arbeit wie von Stroh und ohne realen Gehalt, fo wird er vom Feuer ver= zehrt werden. 6) "Und der Bater fitt, und fein Rleid ift weiß wie Schnee, und die Haare seines Sauptes mie reine Molle." 7) Dieß ift aber nach menschlicher Beife gesprochen. Warum? Weil er ber König berjenigen ift, Die fich mit Gunben nicht befleckt haben. "Denn," fagt er, "ich will eure Günden weiß machen wie Schnee und wie Wolle:" 8) was ein Zeichen entweder von Bergebung der Günden ober auch von Unschuld ift. Es wird aber ber Berr, welcher in Wolfen aufgefahren ift, vom himmel wieder in Wolken kommen. Denn er felbst bat gesagt: "Und sie werten ten Menschensohn tommen feben in ben Wolfen bes himmels mit großer Macht und Berrlichkeit." 9)

22. Aber welcher Art ist das Zeichen seiner Ankunft, tamit sich nicht eine ihm feindliche Macht untersange, sie nachzuahmen? "Und dann," sagt er, "wird das Zeichen des Menschenschenses am Hummel erscheinen." <sup>10</sup>) Das wahre Christo eigene Zeichen aber ist das Kreuz. Das Zeichen eines leuchtenden Kreuzes geht dem König voran, um den

<sup>1) 1.</sup> Theff. 4, 15. — 2) Ephef. 5, 15. — 3) Pf. 49, 3. 4) D. i. zum Gerichte, bei bem ber Bater anwesend fein irb.

<sup>5)</sup> Dan. 7, 13. S. ob. die Lesung.
6) 1. Kor. 3, 12—15. — 7) Dan. 7, 9. — 8) If. 1, 18.
— 9) Matth. 24, 30. — 10) Matth. 24, 30.

ebedem Gefreuzigten anzuzeigen, fo daß die Juden, die ibn ebedem durchstochen und verfolgt haben, wenn sie es er= bliden, weheklagen Bunft für Bunft und fagen: Der ift es. bem man Badenstreiche gegeben hat; ter ift es, tem fie in bas Angesicht gespieen haben; ber ist es, ben sie in Bande geschlagen haben; ter ift es, ben sie eberem am Rreuze per= fpottet haben. Wohin, werden fie fprechen, follen mir flieben por bem Angefichte beines Bornes? Aber von englischen Beerschaaren rings umgeben, werden sie nirgendwo entfliehen können. Ein Schrecken ift feinen Feinden tas Zeichen bes Rreuzes, aber eine Freude feinen Freunden, Die an ihn geglaubt ober ihn gepredigt oder für ihn gelitten haben. Wer wird bann fo glüdfelig fein, baß er als ein Freund Chrifti wird erfunden werden? Der fo große, glorreiche König, ber von ben Engeln begleitet ift und mit tem Bater thront. wird feine Diener nicht verachten. Denn bamit Die Auserwählten mit ben Reinden nicht vermischt werden, wird er feine Engel mit lautschallender Bofaune aussenden, und fie werden feine Auserwählten von den vier Winden gufam= menbringen 1) Er verachtete ben Einen Roth nicht: wie foll er also viele Gerechte verachten? "Rommet, ihr Gefegnete meines Baters," 2) wird er fagen zu Denen, Die bann auf Wolfen fahren und von Engeln gesammelt fein werben.

23. Aber es könnte Einer von den Anwesenden sagen: Ich bin arm, und man wird mich dann vielleicht auch krank im Bette finden; oder mich, ein Weih, wird man in einer Mühle antreffen: werden wir nicht verachtet werden? Sei getroft, o Mensch; der Richter sieht nicht dus die Verson. "Er wird nicht nach dem Ansehen richten, noch nach der Redesertigkeit urtheilen." Der zieht die Gelehrten nicht den Angelehrten, die Reichen nicht den Armen vor. Auch wenn du auf dem Felde bist, so werden dich die Engel doch aufenehmen. Glaube nicht, daß er die Landgüterbesitzer aufenehmen, die aber den Landbebauer, zurücklassen werde.

<sup>1)</sup> Matth. 24, 31. — 2) Matth. 25, 34. — 3) Sf. 11, 3.

Und wenn bu auch ein Anecht, und wenn bu auch arm biff, angstige bich nicht. Der Anechtsgestalt angenommen bat. perachtet die Knedite nicht. Und wenn bu auch frant auf einem Bette liegft, fo flebt gefdrieben: "Dann werten zwei in Ginem Bette fein: ber Gine wird aufgenommen, und ber Undere zurückgelaffen." 1) Und wenn tu auch, Mann oter Beib, aus Noth einer Mühle übergeben worten bift, und wenn bu auch Kinder haft und bei der Muble fiveft; fo geht berjenige roch nicht an bir vorüber, "ter bie Befangenen mit Rraft herausgeführt hat." 2) Der ben Joseph aus Rnechtschaft und Befängniß gur Berrschaft geführt bat, ber wird auch dich erlösen aus ben Trübsalen in tas Simmel= reich. Bertraue nur, arbeite nur, ftreite nur tapfer. Denn Nichts wird bir verloren geben. Aufgeschrieben ift all bein Gebet und Pfalmengefang, aufgeschrieben ift alles Almofen. aufgeschrieben ift alles Fasten, aufgeschrieben ift aller wohl bemahrter Chestand, aufgeschrieben ift eine um Gottes willen ertragene Wittwenschaft. Die vornehmfte ber Kronen unter Diesen Aufschreibungen 3) erhält aber die Jungfräulichkeit. und Reufchheit. 4) Du wirft glangen wie ein Engel. wie bu bas Erfreuliche mit Bergnügen angehört haft, fo bore nun auch das Entgegengesetzte ohne Ungedust an Aufaeschrieben ift all beine Sabsucht, aufgeschrieben ift all beine Unzucht, aufgeschrieben ift all bein Meineid und all beine Gottesläfterung und Zauberei und Diebstahl und Tob-Schlag. Alles diefes wird auch fernerhin aufgeschrieben merben, wenn du jett nach ber Taufe bergleichen wieder begebit. Denn bas Frühere wird ausgelöscht.

24. "Wenn aber der Menschensohn," heißt es, "kommen wird in seiner Herrlichkeit, und alle Engel mit ihm." 5) Sieh, o Mensch, vor wie Bielen bu vor bas Gerichst kommst !

<sup>1)</sup> Lut. 17, 34. — 2) Pf. 67, 7.

<sup>3)</sup> D. i. Belobnungen Gottes.

<sup>4)</sup> Ratech. 4. c. 24; 12. c. 33 und 34.

<sup>5)</sup> Matth. 25, 31.

Das gange Menschengeschlecht wird bann anwesend fein. Berechne nun, wie gablreich bie Nation ber Römer ift. Berechne, wie groß die Bahl ber Barbaren, Die jett leben. und wie viele por hundert Jahren geftorben find. Berechne, wie viele por taufend Jahren begraben morben. Berechne Die von Abam bis beute. Zwar eine große Menge, aber boch noch flein. Denn die Engel find mehr. Sie find bie neun und neunzig Schafe, Die Menschheit ift nur bas eine 1) Denn nach ber Große aller Orte muß auch bie Gefammt= gabl ber Bewohner in folgender Beife berechnet werben: Die gange Erre ift wie ein Bunft in ber Mitte bee Ginen Simmele; ber fie umgebenbe Simmel faßt eine fo große Menge von Bewohnern in fich, ale fein Flächenraum zu faffen permag: und Die himmel ber himmel faffen eine Babl. Die ohne allen Bergleich ift. Es fteht nun gefchrieben: "Taufendmal taufend bienten ihm, und zehntaufendmal hundert taufend ftanden vor ihm:" 2) nicht weil die Menge nur fo groß mar, fonbern weil ber Brophet mehr als biefe nicht aussprechen fonnte. Es wird also beim Berichte bann anmefend fein Gott, ber Bater Aller, mahrend zugleich mit bei ibm fitt Jesus Chriftus und mitanwesend ist ber beilige Beift. 3) Die englische Bosaune wird uns Alle rufen, Die wir unfre Werte mit uns tragen werben. Mugen wir nicht jett schon in Angst fein? Dente nicht, o Mensch, es fei eine geringe Bein, auch abgefeben von ber Strafe, vor fo Bielen verdammt zu werben. Wollen wir nicht lieber oftmal sterben, als von Freunden verdammt werden?

25. Lagt uns also, Brüber, in ängstlicher Beforgniß sein, es könnte uns Gott verdammen, ber keiner Untersuchsung ober Beweissührung nöthig hat, um die Berdammniß

<sup>1)</sup> Matth. 18, 12; Luf. 15, 4. Gine allen Batern gemeinfame Unsicht. Dieses eine gu inchen, ift ber göttliche hirt in bie bon ber Sunde verwüftete Welt gefommen.

<sup>2)</sup> Dan. 7, 10.

<sup>3)</sup> Borfated, c. 15.

zu verhängen. Sage nicht: Ich habe bei Nacht Unzucht ober Zauberei getrieben ober etwas Anderes gethan, und fein Mensch mar babei. Du wirft nach beinem Bewiffen gerichtet werten, "mährend die Gebanken unter einander fich anklagen ober auch vertheidigen, am Tage, wann Gott bas Berborgene ter Menschen richten wird." 1) Das schreck= liche Angesicht bes Richters wird bich zwingen, die Wahrbeit zu fagen, ober vielmehr bich ganglich überweisen, auch wenn du fie nicht fagst. Denn bu wirft, entweder mit beiner Gundhaftigkeit ober Berechtigkeit angethan, auferwedt werben. Dieß hat der Richter felbst erklärt, indem er spricht - benn Chriftus ift ter Richter: "Denn ber Bater richtet Niemanden, sondern hat alles Gericht bem Sohne übergeben." 2) nicht so, daß er sich feiner Macht entäußert, fon= bern baf er burch ben Gobn richtet. Auf ben Wint bes Baters also richtet ber Sohn. Denn nicht sind andere Die Winke bes Baters, und andere die des Sohnes, fondern es ift einer und berfelbe. 3) - Was faat also ber Richter ba= rüber, ob bu beine Werke an dir trägst ober nicht? "Und fie werten versammeln vor ihm alle Bölker." Denn es muß vor Christus jedes Anie sich beugen Derer, die im Simmel und auf Erden und unter ber Erbe. "Und er wird fie von einander scheiben, wie ber hirt die Schafe von ben Böcken scheidet." 4) Wie scheidet sie der Sirt von einander? Etwa intem er aus einem Buche berauszufinden sucht. mas ein Schaf, und was ein Bock sei? Ober unterscheibet er sie nach sichtbaren Merkmalen? Zeigt nicht bie Wolle bas Schaf an, und zeigt nicht die haarige und rauhe Saut ben Bock an? So wirst auch du, wenn du, nachdem du in Kurzem von deinen Sünden gereinigt worden sein wirst, in Butunft Werke wie reine Wolle haben wirft, und wenn bein Rleid unbeflect bleiben wird, und bu allezeit fprechen wirft: "Ich habe meinen Rock ausgezogen, wie foll ich ihn wieder

<sup>1)</sup> Nöm. 2, 15. 16. — 2) Joh. 5, 22. — 3) S. Katech. 11. c. 16. — 4) Matth. 25, 32.

anziehen?" 1) an bem Kleibe als Schaf erkannt werben. Wenn du aber haarig erfunden werden wirst gleich dem Esan, der rauh an Haaren und von schlechter Gesinnung, die Rechte der Erstzeburt einiger Speisen wegen eingebüßt und seine Würde verkauft hat: so wirst du zur Linken gestellt werden. Ferne aber sei es, daß irgend Jemand von den Gegenwärtigen der Gnade verlustig gebe, oder wegen schlechter Handlungen in den linken Reihen der Sünden erfunden werde.

26. Wahrhaft schrecklich ist bas Gericht, und man bat in Anbetracht Deffen, was angefündigt wird, wirklich Urfache zu gittern. Gin bimmlisches Reich ift in Aussicht gestellt, und ein emiges Fener ift gubereitet. Wie merben wir alfo, wird Einer fagen, dem Feuer entfliehen? Und wie werden wir in das Reich eingeben? "Ich war hungrig." fpricht er, "und ihr habt mir zu effen gegeben." 2) Merkt euch den Weg! Es bedarf da feiner anderweitigen Erklärung, sondern daß wir das Gefagte im Werke vollbringen. "Ich war hungrig, und ihr habt mir zu effen gegeben: ich war durstig, und ihr habt mich getränkt; ich war fremd. und ihr habt mich beherbergt; nacht, und ihr habt mich betleidet; frank, und ihr habt mich besucht; ich war im Gefängniß, und ihr feid zu mir gefommen." 3) Wenn bu bas thust, wirst by mitregieren; wenn bu es nicht thust, wirst du verdammt werben. Fange also jett fcon an, dieß zu wirken und harre aus im Glauben, damit du nicht, indeß bu, wie die thörichten Jungfrauen, Del faufen willit, ausgeschloffen werbest. 4) Sei nicht zufrieden damit, daß du nur die Lampe hältst, sondern erhalte sie brennend. Laß bein Licht ber guten Werke vor ben Menschen leuchten, 5) und beinetwegen foll Chriftus nicht geläftert werben. Trage bas Kleid ber Unverweslichkeit, in guten Werken bervor= leuchtend; und mas bu nur immer für ein Beidaft von

<sup>1)</sup> Hohel. 5, 3. — 2) Matth. 25, 35. — 3) Matth. 25, 35 ff. — 4) Matth. 25, 10—12. — 5) Matth. 5, 16.

Sott zur wirthschaftlichen Berwaltung erhältst, verwalte es recht. Sind dir zeitliche Güter anvertraut? Verwalte sie gut. Ist die das Wort des Unterrichts anvertraut? Verwalte es gut. Kannst du die Seelen der Zuhörer gewinnen? Thue dieß eifrig. Es gibt viele Thüren der guten Verwaltung. Daß nur Niemand aus uns als ein Verdammter verworfen werde, damit wir mit Zuversicht entgegen gehen können dem ewigen König, Christo, der da regiert in alle Ewigskeit. Denn derjenige regiert in Ewigseit, welcher richtet die Lebendigen und die Todten und für die Lebendigen und die Todten gestorben ist. Und wie Baulus spricht: "Denn dazu ist Christus gestorben und auserstanden, daß er über die Todten und Lebendigen und Le

27. Und wenn du je einmal Einen fagen börst, daß das Reich Christi ein Ende habe, so hasse diese Häresie. Es ist das ein anderes Hanpt des Drachen, das neuestens in der Gegend von Galatien hervorgewachsen ist. Es wagte Jemand ju sagen, nach dem Ende ter Welt werde Christus nicht mehr regieren; und er wagte zu behaupten, der Logos, der vom Bater ausgegangen, habe sich wieder in den Bater aufgelöst und existire für sich nicht mehr. Solche Lästerungen stieß er wider sich selbst aus. Denn er hörte nicht

1) Röm. 14, 9.

<sup>2)</sup> D. i. zu seinem eigenen Berberben. Cprist bekämpft hier den Marcellus von Anchra und sieht in ihm einen sörmlichen Häreiser. Andere Bäter, da er ein angesehener Vertheibiger der Gottheit des Logos gegen die Arianer war, nahmen ihn gegen die Antläger eine Zeit lang in Schut. Doch wurde zuleht auch diesen seine Lehre verdächtig, wiewohl auch jett noch angesehene katholische Gelehrte seine Orthodoxie vertheibigen und die Abweichung nur in einer sehlerhaiten Ausbrucksweise sehen. Nach seinen Gegnern hob er, wie Sabellius und Paul von Samosata, die ewige persönliche Eristeuz des Logos auf, unterschied auch zwischen Logos und Sohn Gottes. Jener sei das ewige, schweigende (unpersönliche) Wort des Vaters, das bei der Intarnation Sohn geworden. Als Sohn eristire er erst seit der Geburt aus Maria. Beim Weltende höre das Sohn-

auf ben Herrn, der fagt: "Der Sohn bleibt in Ewig-feit," 1) Er hörte nicht auf Gabriel, der fagt: "Und er wird regieren im Sause Jatob in Emigfeit, und feines Reiches wird kein Ende sein." 2) Erwäge mas ich fage! Jett leh-ren häretische Menschen wiber Chriftum: und Gabriel ber Erzengel lehrte ein emig bauernbes Sein bes Erlofers. Wem glaubst bu nun eber? Nicht mahr tem Gabriel? Bernimm bas eben vorliegende Zeugnig Daniels: "3ch schaute im Rachtgesicht und fieh, es tam Giner auf den Bolten bes himmels wie eines Menschen Sohn, und tam bis zu tem Alten ber Tage. Und es ward ihm gegeben bie Ehre und die Berrichaft und bas Reich, und alle Bolter. Geschlechter, Bungen werben ibm bienen. Seine Bewalt ift eine ewige Gewalt, Die nicht vergeben wird, und fein Reich wird nicht zerstört werden." \*) Das halte lieber fest, das glaube; was häretisch ift, verwirf. Denn du hast die einleuchtenbsten Zeugnisse von dem nie endenden Reiche Chrifti pernommen.

28. Ein abnliches Beugniß haft bu auch in ber Erflarung bes Steines, 4) ber obne Menschenhante vom Berge losgeriffen worren ift, und ber Chriftus bem Fleische nach ift. .. Und fein Reich wird einem andern Bolke nicht überlassen werden." 5) Auch David sagt einmal: "Dein Thron, o Gott, steht immer und ewig." 6) Und ein anderes Mal: "Im Anfang haft du, o herr, die Erde gegründet," u. f. w. "Sie werben vergeben, du aber bleibft," u. f. w. "Du aber bift derfelbe, und beine Jahre nehmen kein Ende."?) Alles vieses hat Baulus auf den Sohn gedeutet.

1) Joh. 8, 35. — 2) Luf. 1, 32. — 3) Dan. 7, 13. 14. — 4) Dan. 2, 34. — 5) Dan. 2, 44. — 6) Pf. 44, 7. — 7) Pf. 101, 26—28.

fein bes Logos, sowie auch seine ganze Wirksamkeit und Herrschaft aus, und gehe er wieder als ruhendes und schweigendes Wort in den Bater zurück. In Photinus, dem Schüler des Marcellus, trat bieser Jerthum offen hervor. S. Hefele, Concil. Gefch. I. 453 ff., 610 ff.

29. Willst du aber kennen lernen, wodurch diejenigen, die das Gegentheil lehren, auf einen folden Unsinn gekommen sind? Sie lasen das, was der Apostel richtig sagt, falsch. "Denn er muß regieren, dis er alle seine Feinde unter seine Füße lege." ) Sofort sagen sie: Wenn die Feinde unter seine Füße gesegt sind, dann wird er nicht mehr regieren: eine falsche und unverständige Nede. Denn wenn er regiert, ehe er die Feinde unterworfen hat: wie soll er nicht mehr regiert, nachdem die Feinde überwunden sind?

30. Sie wagten aber auch zu fagen, baß jene Schrift= ftelle: "Wenn ihm aber Alles unterworfen fein wird, bann wird auch der Gobn felbst Dem unterworfen fein, der ihm Alles unterworfen hat," 2) es beutlich ausspreche, daß auch der Sohn in den Bater werde aufgelöst werden. Also, o ihr Gottlofesten von Allen, ihr, die ihr toch Werke Chrifti feid, werbet bleiben: Chriftus aber, burch ben auch ihr und Alles gemacht worden, wird vergeben? Eine blasphemische Sprache! Wie aber wird ihm Alles unterworfen werden? Als Solches, bas zu Grunde geht ober bleibt? Also wird bann das Uebrige, das dem Sohne unterworfen ift, bleiben: ber Sohn aber, ber bem Bater unterworfen ift, wird nicht bleiben? Er wird aber unterworfen fein, nicht weil er bann anfängt, bem Bater zu gehorchen ("benn er thut von Ewigteit allzeit, was ihm wohlgefällt" 3), fondern weil er auch bann gehorsam sein wird, indem ihm keine erzwungene Unterwerfung, sondern ein freiwilliger Geborsam eigen ift.

Denn er ift nicht Knecht, so bag er mit Gewalt unterworfen wird, sondern er ist Sobn, so bag er mit freiem Willen

und aus Liebe gehorfam ift. 4)

<sup>1)</sup> Kor. 15, 25. — 2) 1. Kor. 15, 28. — 3) Joh. 8, 29.
4) Cprill will sagen, bieser Gehorsam sei dem Sohne natureigen, weil er in Folge der Generation aus dem Bater wie dem Wesen, so auch dem Billen nach mit ihm eins ist. S. Kaetech. 11. c. 16. Uebrigens verstehen die Bäter odige Stelle nicht, wie Cyrill, von der Gottheit, sondern von der Menscheit Christi.

31. Aber lagt uns fie fragen: Wie weit erftrecht fich das bis ober das fo lange bis? Denn ich will ben Brrthum, nachdem ich mich in ben Streit eingelaffen habe. mit diesem nämlichen Worte zu widerlegen suchen. Weil fie zu fagen gewagt, es zeige dieses "bis er feine Reinde unter feine Fuße gelegt" fein Ende an, und weil fie es ge= waat haben, bas emige Reich Chrifti zu beschränken und feine nie enbende Berricbermacht in ihrer Lehre aufboren zu zu laffen: wohlan, fo wollen wir abnliche Stellen im Apostel porlesen: "Aber es herrschte der Tod von Adam bis Mofes." 1) Alfo starben die Menschen bis dabin, und nach Moses ftarb Niemand mehr, oder nach dem Gesetze gab es keinen Tod der Menschen mehr? Aber du siehst, daß Diefer Ausbruck bis nicht bas Ende einer Zeit bedeute: baß Baulus vielmehr dieß habe fagen wollen, daß, obgleich Mofes ein gerechter und bewunderungswürdiger Mann gewesen. gleichwohl bas über Abam gefällte Todesurtheil auch auf ibn und die Menschen nach ibm sich erstreckt babe, wiewohl sie nicht wie Abam burch ben Ungehorsam bes Effens vom Baume gefündigt haben.

32. Lies noch eine andere ähnliche Stelle. "Denn bis auf den heutigen Tag liegt, wenn Moses gelesen wird, eine Decke auf ihrem Herzen." ") Erstreckt sich dieses "bis auf den heutigen Tag" bloß dis Baulus? Nicht dis auf den heutigen Tag und dis zum Ende der Welt? Wenn Paulus zu den Korinthern sagt: "Denn auch dis zu euch sind wir gelangt mit dem Evangelium Christi, wobei wir die Hossinung haben, daß wir, wenn euer Glaube gewachsen sein wird, auch in die Gebiete, die über euch noch hinausliegen wie Verkündigung des Evangeliums bringen werden:" hie Verkündigung des Evangeliums bringen werden:" hie sieht das Ende bedeutet, sondern noch Etwas in sich faßt, was darauf folgt. Wie

<sup>1)</sup> Röm. 5, 14. — 2) 2. Kor. 3, 14. — 3) 2. Kor. 10, 14.

mußt du dir also jenes "bis er die Feinde legt" denken? So, wie anderswo derselbe Baulus sagt: "Und ermahnet euch selbst einander Tag für Tag, so lange es noch heute heißt," 1) nämlich allezeit. Denn gleichwie man nicht sagen darf, es gebe einen Anfang der Tage Christi, so dulde auch keinen, der sagt, es gebe ein Ende seines Neiches. Dennses steht geschrieben: "Sein Reich ist ein ewiges Neich.")

33. Obgleich ich noch mehrere andere Zeugniffe aus ben göttlichen Schriften für bas in Emigfeit nie entenbe Reich Chrifti hätte, so wollen wir uns boch, ba ber Tag schon weit vorgeschritten ift, mit ben bisher besprochenen begnügen. Du aber, o Zuhörer, bete ihn allein als Konig an, fliebe allen häretischen Irrthum. Wenn die Gnade Gottes es uns geben wird, so werden euch auch die noch übrigen Puntte bes Glaubens feiner Zeit erklart werben. Der Gott bes Weltalls aber beschütze euch Alle, Die ihr ber Beichen bes Weltenbes eingebenf fein und von bem Untidrift unbesiegt bleiben möget. Du haft bie Zeichen bes Betrügers, ber fommen wird, vernommen. Du haft tie Beweise des wahren Chriftus, ber sichtbar von ben himmeln herabkommen wird, vernommen. Den einen, den falschen, fliebe : ben andern, ben mabren, erwarte. Du haft ben Weg tennen gelernt, wie bu beim Berichte unter Denen auf ber rechten Seite erfunden werden mögeft. Bewahre bie Sinterlage von Chrifto, in guten Werten bich auszeichnend: damit du mit Zuversicht bei dem Richter steben und bas Reich ber himmel erben mögest. Durch ihn und mit ihm fei die Ehre Gott mit bem beiligen Beifte in alle Emigfeit. Amen.

<sup>1)</sup> Hebr. 3, 13. — 2) Dan. 3, 100.



## Sechzehnte Katechese

für Solche, die erleuchtet werden sollen, zu Jerusasem in freiem Bortrag gehalten.

Aleber die Vorte: And an Einen heiligen Geist, den Eröster, der in den Propheten geredet hat.

Die Lesung aus dem ersten Briefe an die Korinther: Bas aber die Geistelgaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, daß ihr darin unwissend seid. Und nachher: Es sind jedoch verschiedene Geistels gaben, aber es ist derselbe Geist) u. s. w.

1. Wir haben wahrhaftig ber geistigen Gnabe vonnöthen, nicht, um vom heiligen Geiste so zu reden, daß es seiner Würbe angemessen ist, benn das ist unmöglich sondern um, indem wir das sagen, was den göttlichen Schriften zu entenehmen ist, ohne Gesahr durchzukommen. Denn wahrlich in eine große Furcht versetzt, was in den Evangelien ge-

<sup>1) 1.</sup> Ror. 12, 1. 4.

schrieben stebt, wo Christus beutlich gesagt hat: "Wer aber wider den heiligen Seist ein Wort redet, dem wird weder in dieser noch in der zukünftigen Welt verziehen werden." 1) Und es ist oft zu fürchten, daß Einer sich die Berdammniß zuzieht, weil er, sei es aus Unwissenheit, sei es aus versmeintlicher Frömmigkeit, etwas vor ihm sagt, was nicht gessagt werden dark. Jesus Christus, der Richter der Lebendigen und Todten, hat ausgesprochen, daß ein Solcher keine Berzeihung erhalte. Wenn also hier Einer einen Verstoß

macht, was hat er noch für eine Hoffnung?

2. Möchte also die Gnade Jesu Christi selbst bewirken sowohl in uns, daß wir ohne Fehler reden, als auch in euch, daß ihr mit rechtem Verständniß zuhöret. Denn Verständniß haben nicht bloß die Redenden, sondern auch die Hörenden nöthig, damit sie nicht etwas Anderes hören und etwas Anderes in den Geist aufnehmen. Es soll also von uns vom heiligen Geiste nur das gesagt werden, was in der Schrift steht. Benn aber etwas nicht geschrieben steht, so laßt es uns nicht vorwizig zu erforschen suchen. Der heilige Geist selbst hat die Schrift geredet; er selbst hat auch von sich selbst so viel gesagt, als er gewollt, oder als wir sassen sonnten. Es soll also das gesagt werden, was er gesagt hat; denn was er nicht gesagt hat, an das wagen wir uns nicht.

3. Es ist nur Ein heiliger Geift, ber Tröfter. Und gleichwie Sin Gott ber Bater ist, und nicht noch ein zweiter Bater ist, und gleichwie Sin eingeborner Sohn und Logos Gottes ist, der keinen Bruder hat: so ist auch nur Sin heiliger Geist, und es ist kein zweiter ihm an Würde gleicher Geist. Es ist also der heilige Geist die höchste Macht, etwas Göttliches und Unerforschliches. Denn er lebt und ist vernunftbegabt und heiligt alle von Gott durch Christum geschaffenen Dinge. Dieser erleuchtet die Seelen der Gerechten; dieser war auch in den Propheten; dieser war auch

<sup>1)</sup> Matth. 12, 32.

in den Aposteln im neuen Bunde. Diejenigen soll man haffen, die es wagen, die Wirksamkeit des heiligen Geistes zu trennen. Es ist Sin Gott der Bater, der Herr des alten und neuen Bundes, und Sin Herr Jesus Christus, der im alten Bunde vorausverkündigt worden und im neuen erschienen ist, und Sin heiliger Geist, der durch die Propheten von Christo gepredigt hat und nach der Ankunst Christi

herabgekommen ift und ihn erwiesen hat.

4. Riemand trenne somit ben alten Bund von bem neuen. Niemand fage, ein anderer Geift fei bort und ein anderer bier, 1) fonft fündigt er wider den heiligen Beift felbst, ber mit bem Bater und bem Sohne geehrt und zur Beit ber heiligen Taufe in die beilige Dreiheit zugleich miteinbegriffen wird. Denn ber eingeborne Sohn Gottes fprach beutlich zu ben Aposteln: "Gebet bin, lebret alle Bolfer und taufet fie im Ramen bes Baters und bes Gobnes und bes beiligen Beiftes." 2) Unfere Hoffnung ift auf ben Bater und ben Sohn und ben beiligen Beift. Richt brei Götter verfünden wir; benn die Marcionisten follen schweigen; sonbern wir verkundigen mit dem beiligen Beifte durch Ginen Sohn Einen Gott. Ungetheilt ber Glaube, ungetrennt bie Frommigfeit. Weber trennen wir, wie Einige, 3) Die heilige Dreiheit, noch machen wir, wie Sabellius, eine Bermischung: 1) sondern wir anerkennen mit frommen Ginn Ginen Bater. ber uns als Erlöfer ben Sohn gesandt hat. Wir anerkennen Ginen Sohn, der versprochen bat, vom Bater ben Tröfter zu fenden. Wir anerkennen ben beiligen Geift, ber in

<sup>1.</sup> S. unt. c. 6 und 7. Rat. 4. c. 33; 7. c. 6.

<sup>2)</sup> Matth. 28, 19.

<sup>3)</sup> Die Arianer, welche ben Sohn für ein Geschüpf bes Basters und ben heiligen Geist für ein Geschüpf bes Sohnes hielten. S. Katech. 11 c. 17 und 18.

<sup>4)</sup> Sabellius nahm nur Eine göttliche Person an, die sich aber in drei verschiedenen Erscheinungsformen (πρόςωπα) als Vater, Sohn und Geist geoffendart habe.

den Bropheten geredet hat und am Bfingsifeste auf die Apoftel in Gestalt feuriger Bungen berabgetommen ift bier que Bernfalem in ber oberen Apostelfirche. Denn ben Ehrenpreis von Allem besitzen wir. 1) Sier ift Chriffus vom Simmel herabgekommen; hier ift ber beilige Beift vom Simmel berabgekommen. Und wahrlich mare es fehr vaffend, daß wir, gleichwie wir von Christo und vom Golgatha auf biefem Golgatha hier reben, so auch vom heiligen Beiste in ber obern Rirche 2) redeten. Allein weil ber bort Berabgetom= mene an ber Berrlichkeit bes bier Gefrenzigten mit Theil bat, fo reben wir von bem bort Bergbgekommenen hier. Denn bie Frommigfeit fennt feine Theilung.

5. Wir wollen nun Einiges vom beiligen Beifte fagen, awar nicht genau feine Wefenheit erklären, benn bas ift un= möglich, sonbern bie verschiedenen Irrthumer Giniger über ihn angeben, damit wir nicht aus Unkenntniß berfelben in fie verfallen; und wollen die Wege des Frethums abschneis ben, bamit wir ben Ginen königlichen Beg geben. Wenn wir aber jett ben einen und andern Ausspruch von den Baretifern unferer Sicherftellung wegen erklaren, fo falle bieß auf ihr Saupt zurüd; wir wollen baran feine Schuld haben, sowohl wir, die wir reden, als ihr, die ihr zuhöret.

6. Denn bie Baretiter, Die Unheiligften in Allem, fcharf= ten auch wider ben beiligen Beift ihre Bunge und wagten es, Ruchloses von ihm zu fagen, wie Frenäus, ber Eregete, in feinen Abhandlungen gegen bie Baretifer B) geschrieben hat. indem Einige es gewagt haben, zu behaupten, fie felbst feien ber beilige Beift, bon benen ber erfte Simon, jener Magier

<sup>1)</sup> S. Ratech. 3. c. 7; 17. c. 13.

<sup>2)</sup> D. i. in der Apostelstirche auf dem Berge Sion, dem ehemaligen comaculum, wo der heilige Geist auf die Apostel herabgekommen — die älteste Kirche in Jernsalem.

3) In seinem berühmten Werke: Edsyxos val avargon?

της ψευδωνύμου γνώσεως, detectio et eversio falso cognominatæ agnitionis, ober gewöhnlich betitelt: Adversus hæreses libri quinque.

in ber Avostelgeschichte ist. 1) Denn ausgestoffen wagte er es, bergleichen Dinge zu lehren. Andere bagegen, wie bie fogenannten Gnostifer, Die ebenfalls gottlofe Menschen find. baben wieder andere Dinge gegen ten beiligen Geift por= gebracht, und die frevelhaften Balentinianer?) wieder An-veres. Der lafterhafte Manes?) bann wagte zu fagen, er felbst sei ber von Christo gefandte Baraflet. Andere magten zu behaupten, ein anderer Beift sei in ben Propheten. und ein anderer im neuen Bunde. Go vielfältig ift ihr Brrthum, ober vielmehr ihre Blasphemie. Dergleichen Menschen also haffe und fliebe als Pafterer bes beiligen Beiftes, tie feine Berzeihung erhalten. Was foll bir eine Gemeinschaft mit ihnen, bie feine Soffnung baben, bir, ber du nun auch auf ben beiligen Beift getauft werden wirst? Wenn rerienige, ter es mit bem Diebe halt und mit ihm läuft, ber Strafe unterliegt, welche Soffnung wird berienige haben, ber gegen ben beiligen Beift fich vergeht?

7. Saffen foll man auch bie Marcioniten, welche bie Worte bes alten Testamentes aus bem neuen weggenommen baben. Denn Marcion, der gottloseste Mensch, der zuerst drei Götter kehaubtete, 4) hat auch, da er wohl wußte, daß im neuen Testamente Zeugnisse der Bropheten von Christo niedergelegt feien, zuerst diese aus dem alten Testamente genommenen Zeugnisse ausgemerzt, damit der König undezeugt bleiben sollte. 5) Hassen soll und die vorgenannten Gnostifer, die sich awar diesen Kanen. 6) geben, aber voll Unwissendeit sind:

<sup>1)</sup> Apg. 8, 9. Ratech. 6. c. 14.

<sup>2)</sup> Die Gnoftifer überhaupt und die Balentinianer insbesonbere bielten Christum und ben bl. Geist für zwei Aeonen, die mittelbar durch andere aus dem Urwesen emanirt seien.

<sup>3)</sup> S. unt. c. 9.

<sup>4)</sup> Rämlich einen guten, ben Bater Jesu Chrifti, einen bBfen, ben Beberrscher ber Seiben, und einen britten, ben Schöpfer ber Welt und Gott ber Juben.

<sup>5)</sup> S. Ratech. 6. c. 16.

<sup>6)</sup> D. i. die Wiffenben.

bie vom heiligen Beiste folche Dinge zu fagen gewagt haben,

bie ich nicht auszusprechen mage. 1)

8. Saffen foll man auch bie Rataphrygier und ben Montanus, ben Stifter Diefer Bofewichte, und feine beiben angeblichen Brophetinen Maximilla und Briscilla. Denn Diefer verrückte und wirklich mabnfinnige Montanus (benn er bätte nie bergleichen behauptet, wenn er nicht wahnsinnig gewesen ware) erfrechte sich zu behaupten, er fei ber beilige Beift, er, ber elenbeste Mensch und voll von Unsauterfeit und Ausschweifung. Aus Ehrfurcht vor ben anwesenden Frauenspersonen mag es genügen, Folgendes zu fagen, um ihn zu tennzeichnen. Er nahm Bebuga, ein gang fleincs Dorf in Bhrugien, in Besitz und nannte es falschlich Jerufalem. Dann erwürgte und zerschnitt er bie unglückselig= ften kleinen Rinder von Frauen zu einer ruchlosen Speife unter bem Vorwande der fogenannten bei ihnen gebräuch= lichen Musterien (weßhalb wir bis auf biefe neueren Zeiten zur Zeit einer Verfolgung im Verbachte maren, als thaten wir bergleichen, weil auch fie, Die Montanisten, wenn auch fälschlich, boch mit uns gemeinsam Chriften hießen). Die= fer mit aller Gottlosigkeit und Unmenschlichkeit erfüllte Mensch nun, ber unrettbar verbammt ift, erfrechte sich zu behaupten, er sei ber beilige Beift.

9. Hierauf kämpfte, wie vorbin gefagt, wieder dagegen der gottlofeste Manes, 2) der die Schlechtigkeiten aller Häreften zusammengenommen hat. Er, der der letzte Abgrund des Berderbens war, fabrizirte, indem er die Thorheiten aller Häretifer mit einander verband, und lehrte einen neuen Irrthum. Er erfrechte sich zu behaupten, er sei der Paraklet, den Christus zu senden versprochen hat. Nun sagte aber der Heiland, als er dieses Bersprechen machte,

<sup>1)</sup> S. barüber Iren. adv. hær. lib. 1 c. 29. n. 1. Epiph. de hær. 26. n. 3.

<sup>2)</sup> S. Ratech. 6. c. 25 ff.

du den Aposteln: "Ihr aber bleibet in der Stadt Jerusalem, bis ihr mit der Kraft von oben angethan werdet." Die nun? Erwarteten etwa die zweihundert Jahre vorher? Verstorbenen Apostel den Manes, dis sie mit der Kraft endlich angethan wurden? Und wird Jennand zu behaupten wagen, daß sie nicht schon damals voll des heiligen Geistes gewesen? Es steht ja geschrieben: "Da legten sie die Hände auf, und sie empfingen den heiligen Geist." Ihr das nicht vor Manes und zwar viele Jahre vor ihm geschehen, nachs dem der heilige Geist am Pfingsteste herabgestiegen war?

10. Warum wurde Simon der Zanderer verdammt?

10. Warum wurbe Simon der Zauberer verdammt? Nicht deßhalb, weil er zu den Aposteln ging und sprach; "Gebt auch mir diese Gewalt, daß Jeder, dem ich die Hände auslege, den heiligen Geist empfange?" d' Er fagte nicht: Gebt auch mir die Gemeinschaft des heiligen Geistes, sondern die Gewalt, in der Absicht, um eine Sache, die gar nicht verkäuslich ist, und die er selbst nicht erhalten batte, dan Andere zu verkaufen. Auch Geld bot er ihnen, die Nichts besaßen, als er nämlich diezenigen sah, welche den Erlös von den verkauften Sachen darbrachten und zu den Füssen der Apostel niederlegten. Und er bedachte nicht, daß sie, die den Reichthum, der ihnen zur Ernährung der Armen dargebracht wurde, mit Füßen traten, gewiß nie die Gewalt bes heiligen Geistes gegen Bezahlung geben würden. Sie nun, was sagen sie zu Simon? "Dein Geld sei mit dir zum Berverben, weil du meintest, die Gabe Gottes um Geld zu bekommen."") Denn du bist ein zweiter Ludas, weil du

<sup>1)</sup> Luf. 24, 49.

<sup>2)</sup> D. i. vor bem Auftreten bes Manes. Da bieß im Jahre 277 erfolgte (Katech. 6. c. 20), so setzt Sprill bas Hinscheiben ber Apostel (mit Ausnahme bes Johannes) ungefähr auf das Jahr 77, das Todesjahr der beiden Apostelsürsten Petrus und Paulus.

<sup>3)</sup> Apg. 8, 17. — 4) Apg. 8, 19.

<sup>5)</sup> Borkatech. c. 2; Katech. 17 c. 35.

<sup>6)</sup> Apa. 4. 34. 35. — 7) Apa. 8. 20.

gehofft hast, die Gnade des heiligen Geistes um Geld verstaufen zu können. Wenn also Simon, der "die Gewalt" gegen Bezahlung erlangen wollte, dem Untergang preisgeseben wurde: welch' eine Gottlosigseit war dann dem Manes eigen, der behauptete, er sei der heilige Geist? Hassen wir die Hassenswürdigen. Wenden wir uns ab von densjenigen, von denen Gott sich abwendet. Sprechen auch wir mit aller Zuversicht zu Gott von allen Hareitsern: "Habe ich nicht diesenigen gehaßt, die dich, o Herr, haßten, und über deine Feinde mich abgehärmt?" Des gibt nämlich auch eine löbliche Feindschaft, wie geschrieben stedt: "Und Feindschaft will ich setzen zwischen der Geblange besonen." Denn die Freundschaft mit der Schlange bes

wirft Feindschaft gegen Gott und ben Tod.

11. So viel also sei von uns von denjenigen gesagt. die ausgestoffen worden sind. Run wollen wir wieder zu ben göttlichen Schriften gurudfehren und Baffer trinten von unfern Gefäßen, ben beiligen Batern, und von ber Quelle unferer Brunnen. Trinken wir bom lebenbigen Waffer, das ins ewige Leben hinüberspringt. 3) Dieß fagte aber ber Beiland von dem Beifte, welchen diejenigen em= pfangen wurden, die an ihn glauben. Denn siehe, mas er fagt: "Wer an mich glaubt." nicht einfach, sondern "wie die Schrift fagt," (er verweift bich damit auf bas alte Te= stament), "aus beffen Innern werben Ströme lebendigen Waffers fließen,"4) nicht sinnlich wahrnehmbare Ströme. welche einfach nur die Dornen und Holz tragende Erre bemäffern, fondern folche, Die den Seelen Licht guführen. Und anterswo spricht er: "Sondern bas Waffer, bas ich ihm geben werde, wird in ihm zur Quelle lebendigen Waffers werben, das hinüberspringt ins ewige Leben." 5) Ein neues Waffer, bas lebt und fpringt, aber auf bie Burbigen fpringt.

<sup>1)</sup> Bf. 138, 21. — 2) 1. Moj. 3, 15. — 3) Fob. 4, 14. — 4) Fob. 7, 38. — 5) Fob. 4, 14.

12. Warum aber nannte er die Gnabe bes Beiftes Baffer? Beil alle Dinge aus Baffer besteben. Beil bas Wasser Bflanzen und Thiere hervorbringt. 1) Weil das Waf-fer im Regen vom himmel herabkommt. Weil es zwar von Giner Art herabkommt, aber in manigfacher Art wirft. Denn Gine Quelle bewäffert einen gangen Garten, und ein und berselbe Regen kommt in der ganzen Welt hernieder. Er wird aber weiß in der Lilie, roth in der Rose, purpur-färbig in den Violen und Hazinthen, und verschieden und maniafarbig in ben maniafachen Arten ber Dinge. Er wird anders im Balmbaume und anders im Beinftode und Alles in Allem, obgleich er nur von Einer Art und von sich selbst nicht verschieden ift. Denn ber Regen andert sich nicht, und kommt nicht balb fo balb anbers herab, fondern nach ber natürlichen Beschaffenheit ber Dinge, die ihn aufnehmen, sich richtend, wird er einem jeden das, was ihm entsprechend ift. So theilt auch ber beilige Geift, obgleich er nur Einer und von Einer Art und ungetheilt ist, einem Jeden die Gnade mit, wie er will. Und gleichwie das durre Holz, wenn es Waffer in fich aufnimmt, Sproffen hervortreibt: so bringt auch eine sundhafte Seele, wenn fie durch die Bufe der Onade tes heiligen Geistes gewürdigt worden ift, Weintrauben der Gerechtigkeit ') hervor. Obgleich er aber von Einer Art ist, so wirkt er doch auf den Wink Gottes und im Namen Christi viele Tugenden. 3) Denn die Zunge

<sup>1) 1.</sup> Moj. 1, 20. S. Rat. 3 c. 5.

<sup>2)</sup> Als bem wahren Weinstode eingepflanzt. S. Katech. 1 c. 4, Catech. mystag. 2 c. 3.

<sup>3)</sup> Eine unserem Bersasser gewöhnliche Redeweise, daß ber hl. Geist auf den Wint des Baters und des Sohnes wirke. Er will damit im Grunde nichts Anderes sagen, als daß seine Wirksamfeit in vollkommner Uebereinstimmung mit der des Baters und des Sohnes sei. S. unt. c. 24. Katech. 7 c. 7; 17 c. 5 und 29; 18. c. 29. Er sagt dasselbe and vom Sohne. Katech. 11 c. 22 und sonst öfter. Daß der hl. Geist nach Eprill im Namen des Sohnes wirke, kann nicht aufsallen, da er in dessen Mamen vom Bater in die Welt gesendet worden ist. Joh. 14, 26.

bes Einen gebraucht er zur Weisheit; Die Seele eines Unbern erleuchtet er in ber Beiffagung; einem Undern gibt er Die Macht. Damonen zu vertreiben; einem Andern verleiht er bie Babe, bie göttlichen Schriften auszulegen. Ginen Untern ftarft er in ber Enthaltsamfeit; einen Anbern lehrt er Barmbergiakeit; einen Andern lehrt er gu fasten und ein ftrenges Leben au führen: einen Andern lehrt er Die forber= lichen Dinge zu verachten; einen Undern bereitet er zum Marterthum: in Andern wirkt er wieter Anderes, obgleich er felbft immer fich felbst gleich ift, wie geschrieben fteht: "Jedem wird bie Offenbarung bes Beiftes jum Ruten gegeben. Denn bem Einen wird burch ben Geift gegeben bas Wort ber Weisheit, bem Unbern aber bas Wort ter Wiffenschaft nach bemfelben Beifte, einem Andern ber Glaube in bemfelben Beifte, einem Andern Die Babe zu beilen in bemfelben Beifte, einem Antern Bunter zu wirken, einem Anbern Weiffagung, einem Andern die Unterscheidung ber Beifter. einem Undern mancherlei Sprachen, einem Undern Auslegung ber Reben. Alles diefes aber wirft ber eine und felbe Beift, ber einem Jeden autheilt, wie er will." 1)

13. Weil jedoch vom Geiste ohne nähere Bestimmung Bieles und Verschiedenes in den göttlichen Schriften geschrieben steht und zu fürchten ist, es möchte vielleicht Einer in Verwirrung kommen, indem er nicht weiß, von welchem Geiste eine Schriftselle handle: so wird es gut sein, jett festzustellen, von welchem Geiste die Schrift fagt, daß er der heilige ist. Denn gleichwie Aaron Christus? genannt wird, und wie David und Saul? und Andere Christus genannt werden, aber nur Einer der wahre Christus ist: so ist es, da die Benennung Geist von verschiedenen Dingen gesagt wird, gut, zu sehen, wer im eigentlichen Sinne der heilige Geist ist. Denn viele Dinge werden Geist genannt

<sup>1)</sup> Ror. 12. 7-11.

<sup>2)</sup> Der Gefalbte. 3. Moj. 4, 3.

<sup>3)</sup> Bf. 131, 10; 1. Kön. 21, 7.

Unfere Seele wird Geift genannt. Auch ein Engel wird Beift genannt. Auch diefer Wind, ber weht, wird Geift genannt. Auch hobe Tugend wird Geift genannt. Auch eine unlautere Sandlung wird Geist genannt. Auch ber Damon, ber Wiberfacher, wird Geift genannt. Sieb' alfo zu, wenn du das hörst, daß du nicht wegen der Gleichheit des Namens das Eine für das Andere nimmst. Denn von unferer Seele fagt die Schrift: "Sein Beift wird ausfahren, und er wird in seine Erde zurücksehren." 1) Und von derselben Seele fagt sie abermals: "Der den Geist des Menschen bilbet in ihm." 2) Bon ben Engeln aber fagt fie in den Pfalmen: "Der seine Engel macht zu Winden und feine Diener zu Feuerflammen." 8) Bom Winde aber fagt fie: "In einem beftigen Winde gertrümmerst bu bie Fahrzeuge von Tharfis." 4) Und: "Gleichwie im Walbe bas Holz vom Winde bewegt wird." 5) Und: "Feuer, Hagel, Schnee, Eis, Sturmwind.") Von der guten Lehre aber sagt der Herr felbst: "Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Beift und Leben," 7) ftatt, find geistige. Der heilige Geist wird aber nicht mit der Zunge geredet, sondern ift lebendig und derienige, welcher uns verleiht, weise zu reben, und felbst redet und ermahnt. 8)

14. Und willst du erkennen, daß er ermahnt und rebet? Philippus ging auf die Offenbarung eines Engels auf den Weg hinab, der nach Gaza führt, als jener Eunuche kam. Und der Geist sagte zu Philippus: "Gehe din und nähere dich dem Wagen.") Siehst du, daß der Geist zu dem Hörenden redet? Auch Ezechiel sagt also: "Der Geist des Herrn kam auf mich und sprach zu mir: Dieß spricht der Herr." 10) Und wieder: "Der heilige Geist sprach zu den Herr." 10)

<sup>1)</sup> Bf. 145, 4. — 2) Zach. 12, 1. — 3) Bf. 103, 4. — 4) Bf. 47, 8. — 5) Ff. 7, 2. — 6) Bf. 148, 8. — 7) Fob. 6, 64. — 8) S. ob. c. 3; Katech. 17 c. 28. — 9) Apg. 8, 29. — 10) Ezch. 11, 5.

Aposteln in Antiochien: Sondert mir den Barnabas und ben Baulus ab zu bem Werfe, zu bem ich sie berufen habe." 1) Siehst bu ben Geist, ber lebt, absondert und beruft und in eigener Machtvollkommenbeit fendet? Auch Baulus fprach: "Außer daß ber beilige Geift von Stadt zu Stadt mir bezeugt und spricht, daß Bande und Trübfal meiner warten." 2) Denn diefer aute Beiligmacher und Belfer und Lehrer ber Rirche, der heilige Beift, der Tröfter, von dem der Beiland fagte: "Er wird euch Alles lehren und euch an Alles erinnern" (er sagte nicht: Er wird bloß lehren, sondern euch an Alles erinnern, "was ich euch gefagt habe: "8) benn nicht find andere die Lehren Christi und andere die des beiligen Beistes, sondern sie sind dieselben) bezeugte dem Baulus. was ihm begegnen werde, damit er durch dieses Borber= wissen um so muthvoller wurde. Dieß sagten wir wegen jenes Ausspruches: "Die Worte, Die ich zu euch geredet habe. find Beist:" damit du nicht meinst, es sei unter diesem ein Reden mit den Lippen, sondern die gute Lehre zu verstehen.

15. Beift wird aber auch, wie wir bereits gefagt haben. Die Gunde genannt, aber in einem andern und entgegengefetten Sinne, wie wenn es beißt: "Bom Beifte ber Surerei find fie betrogen worden." 4) Beift wird auch ber unreine Beift, der Dämon, genannt, aber mit bem Beifate, ber unreine. 5) Denn einem jeden 6) wird ein Beiname bei= gefügt, um bas ihm Eigene anzuzeigen. Wenn fie 7) von ber Seele bes Menschen Beift fagt, fo fagt fie fo mit bem Beisate: des Menschen. Wenn sie den Wind so nennt, fo fagt fie: Beift bes Sturmes. Wenn fie Die Gunde fo nennt, so fagt sie: Beift ber Unzucht. Wenn sie ben Damon so nennt, so sagt sie: Unreiner Beift: damit wir er= kennen, von welchem jedesmal die Rede ift, und damit du nicht meinest, es werde so Etwas vom heiligen 8) gefagt.

<sup>1)</sup> Apg. 13, 2. — 2) Apg. 20, 23. — 3) Joh. 24, 26. — 4) Of. 4, 12. — 5) Luf. 11, 24. 6) D. i. Geiste, so oft bavon in der hl. Schrift die Rede ist. 7) Die hl. Schrift. — 8) Geiste.

Das sei ferne! Denn dieser Name Geist ift unbestimmt: und jedes Ding, bas keinen bichten Körper bat, wird im Allgemeinen Geift genannt. Beil nun auch die Dämonen keine folchen Körper haben, so werden sie Geister genannt. Es ist aber ein großer Unterschied. Denn wenn der unreine Beist auf eine Seele eindringt (Gott bewahre aber bavor eine jede Seele ber Zuhörer und Abwesenden), so bringt er auf sie ein, wie ein blutgieriger Löwe auf ein Schaf, bereit, es zu verschlingen. Aeußerst wild ift schon seine Ankunft, außerst hart die wirkliche Empfindung feiner Gegenwart. Die Seele wird finster. Es ift somohl ein ungerechter Ueberfall als auch ein Raub fremben Besitthums. Denn gewaltsam gebraucht er einen fremden Körver und ein frembes Werfzeug, wie fein eigenes. Den, ber steht, wirft er zu Boben. 1) Er ift ja ein Diener besjenigen, ber vom Simmel gefallen ift. 2) Er wendet die Zunge um, verbrebt die Lippen. 3) Statt ber Worte kommt Schaum bervor. Der Mensch wird verfinstert. Das Auge ist offen, und die Seele sieht doch durch dasselbe nicht mehr. Und so zappelt der unglückselige Mensch zitternd vor dem Tode. Wahrlich, Feinde der Menschen sind die Dämonen, da sie to schändlich und unbarmbergig mit ihnen umgehen.

16. Nicht der Art ist der heilige Geift. Das sei ferne! Denn im Gegentheile zielt seine ganze Thätigkeit auf das Gute und das menschliche Heil ab. Zunächst ist seine Ankunft sanft und friedlich, wie Wohlgeruch die Empfindung davon. Seine Bürde ist sehr leicht. Vor seiner Ankunft leuchten Strahlen des Lichtes und der Wissenschaft auf. Er kommt mit dem Herzen eines wahren Beschützers. Denn er kommt, um zu retten, zu heilen, zu belehren, zu ermahenen, zu ftärken, zu trösten, zu erleuchten die Seele zunächst bessenigen, der ihn aufnimmt, und dann auch die Anderer

<sup>1)</sup> Mark. 9, 17. 19.

<sup>2)</sup> Lut. 10, 18.

<sup>3)</sup> D. i. bes Befeffener.

burch diefen. Und gleichwie Einer, der zuvor in der Finfterniß sich befand und bann mit einem Male bie Sonne fieht, in seinem leiblichen Auge erleuchtet wird und nun deutlich sieht, was er vorher nicht fah: so wird auch der= jenige, ber bes beiligen Beistes gewürdigt worden ift, in ber Seele erleuchtet und fieht nun auf übermenschliche Weise, was er vorher nicht kannte. Der Körper befindet sich auf Erten, und die Seele fieht die Simmel gleichsam wie in einem Spiegel, Sie fieht, wie Isaias, 1) ben Berrn auf einem hoben und erhabenen Throne siten; und sieht, wie Ezechiel, 2) ben, der über ben Cherubim; fie fieht, wie Da= niel. 3) die Zehntausende von Zehntausenden und die Taufende von Taufenden. Und der kleine Mensch fieht ben Anfang ber Welt und das Ende ber Welt und die Mitte ber Zeiten und bie Reibenfolgen von Königen. Er weiß. was er nicht gelernt hat. Denn ber mahre Lichtsvender ift bei ihm. Der Mensch lebt zwischen Wänden, aber bie Rraft feiner Erkenntniß erstredt fich weit, und er fieht auch, was von Anderen geschieht.

17. Betrus war nicht mit babei, als Ananias und Saphira ihre Besitzungen verkauften; aber durch den Geist war er dabei. "Warum," sprach er, "ließest du dein Herz vom Satan einnehmen, dem heiligen Geiste vorzulügen?"\*) Es war sein Kläger da. Es war sein Zenge da. Woher wußte er, was geschehen war? "Blieb er, wenn du ihn behieltst, nicht dein? Und nachdem du ihn verkauft hast, war nicht der Kauspreis in deiner Gewalt? Warum beschlossest du in deinem Gerzen, dies zu thun?"5) Der unstudirte Betrus hatte durch die Gnade des heiligen Geistes gelernt, was selbst die Weisen der Griechen nicht gewußt hätten. Etwas Aehnliches hast du auch dei Elisäns. Nachdem er dem Aussatz Naamans umsonst geheilt hatte, nahm Giezi den

<sup>1)</sup> If. 6, 1. — 2) Ezech. 10, 1 ff. — 3) Dan. 7, 10. — 4) Apg. 5, 3. — 5) Apg. 5, 4. — 6) 4. Kön. 5, 14 ff.

Lohn dafür an; er nahm den Lohn für fremde Wohlthaten an. Und er nahm von Naaman bas Geld und legte es an einen finftern Ort. Aber bie Winfterniß ift por ben Seili= gen nicht finfter. Und als er zurucktam, fragte ihn Elifaus. Und wie Betrus fagte: "Sage mir: Sabt ihr ben Acker fo hoch verkauft?" fragte auch er: "Woher, Giezi?" Nicht aus Unwissenheit, sondern aus Traurigkeit fragte er: Woher? Mus ber Finsterniß tamst bu, und in die Finsterniß wirst bu geben. Du haft die Beilung bes Aussates verkauft. und wirst ben Aussatz erben. Ich, spricht er, habe ben Befehl Deffen erfüllt, ber gefagt: "Umsonst habt ihr es em= pfangen, umfonst gebt es hin;" 1) bu aber hast die Gnade verkauft. Empfange nun bas, was ben Verkauf veranlagt hat. 2) Aber was fagt zu ihm Elifans? "War mein Berg nicht mit die gegangen?"3) Hier war ich mit dem Leibe einz geschlossen, aber der Geist, der mir von Gott gegeben worben, sab auch bas Entfernte und zeigte mir beutlich, mas anderswo geschah. Siehst bu, wie der heilige Beist nicht bloß die Unwiffenheit hinwegnimmt, fondern auch Wiffenschaft mittheilt? Siehst du, wie er die Seelen erlenchtet?

18. Jaias, ber beinahe vor tausend Jahren lebte, sah Sion wie ein Zelt. Noch stand damals die Stadt, mit Marktplätzen geziert und mit Würde umkleidet. Und dennoch sagt er: "Sion wird wie ein Acker umgepflügt werben," indem er das voraussagte, was in unsern Tagen
erfüllt worden ist. Sieh' auch die Genausgkeit der Weissagung! Er sagte nämlich: "Die Tochter Sion wird verlassen
stehen, wie ein Schattendach im Weinberge, und wie eine Hitte im Kürdisacker." bund wirklich ist der Ort ietst

<sup>1)</sup> Matth. 10, 8.

<sup>2)</sup> Den Ausfatz.

<sup>3) 4.</sup> Rön. 5, 26.

<sup>4)</sup> Mich. 3, 12. Cyrill legt per lapsum memoriæ biese Stelle bem Jaias bei.

<sup>5) 31. 1, 8.</sup> 

voll von Kürbissen. Siehst du, wie der heilige Weist die Beiligen erseuchtet? Berfalle also wegen der Gleichheit des Namens nicht auf andere, 1) sondern bevbachte da die ge-naue Unterscheidung.

19. Aft bir nie, wenn bu fo ba fakest, unversehens ein Gebanke an Reufchbeit und Jungfränlichkeit gekommen? Es ift das eine Lehre von ihm. Hat nicht lichon oft ein Mädchen, das bereits dem Brautgemache nahe war, noch Die Flucht ergriffen, indem er es über die Jungfräulichkeit belehrte? Sat nicht ichon oft ein Menich, ber in Balaften glanzte, vom beiligen Geifte belehrt, Reichthum und Würben verschmäht? Sat nicht schon oft ein Jüngling, wenn er eine Schönheit fah, Die Angen geschloffen und es vermieden, fie anzusehen, und ift so einer Befleckung entgangen? Du frägst, wober bas gekommen ift? Der beilige Beift hat die Seele des Jünglings belehrt. In der Welt gibt es to viel Sabsucht: und Christen werden freiwillig arm! Wa= rum? Auf Eingebung bes heiligen Beiftes. Wahrlich et= was Rostbares ist der heilige, der gute Beist! Es ist da= ber begreiflich, warum wir auf Bater und Sohn und hei= ligen Geift getauft werben. Der Mensch hat, so lange er noch im Leibe lebt, mit vielen fehr wilden Dämonen zu fämpfen. Und oft schon wurde ein Damon, ber mit eisernen Retten von Vielen nicht bewältigt werden konnte, von ihm mit Gebetsworten 2) in der Kraft des in ihm wohnenden beiligen Beiftes gebändigt;3) und das einfache Anblafen bes Erorgiften wird für den unsichtbaren Dämon ein Reuer. Wir haben also von Gott einen großen Mitstreiter und Beschützer, einen großen Lehrer ber Kirche, einen großen Bertheidiger für uns. Fürchten wir alfo weber die Damo-

<sup>1)</sup> Geister.

<sup>2)</sup> D. i. in ben Exorzismen.

<sup>3)</sup> Die Austreibung ber Dämonen sieht Cyrill als eine besondere Gnabengabe bes hl. Geistes an. S. ob. c. 16 und unt. c. 22. Katech. 17 c. 36. Catech. mystag. 2. c. 3.

nen noch ben Teufel. Denn wir haben einen mächtigeren Kämpfer für uns. Nur laßt uns ihm unfere Thüren öffenen; benn er geht umber und sucht die Würdigen auf;

er sucht, wem er seine Gaben mittheilen könne.

20. Er wird aber Paraflet genannt, weil er tröftet und Muth einflößt und zugleich unfre Schwachheit hinwegnimmt. "Denn wir wiffen nicht, was wir beten follen, wie fiche ge= bührt. Aber ber Geist felbst fürbittet für uns mit unaus-fprechlichen Senfzern," 1) bei Gott nämlich, wie von felbst flar ift. Oft wird Einer ungerechter Beife um Chrifti willen beschimpft und verachtet, und steht ihm bas Martyrium bevor, Qualen allenthalben, Feuer und Schwerter und wilde Thiere und ein Abgrund. Aber der heilige Beift re= bet ihm zu und spricht: "Ertrage ben Berrn,"2) o Mensch! Gering ift, was bir angethan wird, groß ift, was bir ge= schenkt wird. Wenn du eine furze Zeit leibest, wirst du ewig bei ben Engeln sein. "Die Leiben bieser Zeit sind nicht zu vergleichen mit der Herrlichkeit, die an uns wird offenbar werden." 3) Er malt dem Menschen das Reich ber Simmel vor, er zeigt ihm auch bas Paradies ber Wonne. Und so verachten die Marthrer, indem sie zwar ihre leibli= chen Angesichter nothgebrungen gegen die Richter gerichtet haben, aber mit ihrer Geiftesfraft indeß bereits im Baratiese sind, die schweren Leiden, die man sie erdulden sieht.

21. Willst du aber ersennen, daß die Marthrer durch die Macht des heiligen Geistes Marthrer wurden? Es sagt der Herr zu den Jüngern: "Wenn man euch in die Spinggogen führt, und vor die Obrisseiten und Mächtigen, so seid nicht beforgt, wie ihr euch vertheidigen oder was ihr reden sollet; denn der heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollet." Denn es kann unmöglich Jemand für Christum ein Marthrer werden, es sei denn, daß er es durch den heiligen Geist wird. Denn

<sup>1)</sup> Röm. 8, 26. — 2) Pf. 26, 14. — 3) Röm. 8, 18. — 4) Lnf. 12, 11. 12.

wenn Niemand fagen kann: "Berr Jefus Chriftus, außer im beiligen Geifte," 1) wie foll Jemand fein Leben hingeben,

es fei benn im beiligen Beifte?

22. Etwas Grofies und Allmächtiges in feinen Gnabengaben und Wunderbares ist der beilige Beift. Bebente, wie viel ener jett bier fiten, wie viele Geelen wir bier find. In einem Jeden wirkt er in gang angemeffener Weise, und mitten unter uns hier anwesend, sieht er bas Berhalten eines Jeden, sieht auch jeden Gedanken und das Gewissen, und was wir reden und was wir benten und was wir glauben. Was ich eben gesagt, ist mahrlich etwas Großes, aber es ift noch gering. Denn betrachte mir, in beinem Beifte von ihm erleuchtet, wie viele Chriften in diefer ganzen Diözefe, und wie viele in der ganzen Kirchenprovinz von Balä= fting sind. Und bann erweitere beinen geistigen Blick von Dieser Kirchenproving auf das ganze Römerreich; und von Diesem aus betrachte mir Die ganze Welt, Die Bolkerstämme ber Berfer und die Bölker ber Inder, Die Gothen und Sauromaten, die Gallier und Spanier und Mauren, die Libber und Aethiopier und die übrigen, beren Namen uns fogar unbekannt sind. Denn viele Bölker sind nicht einmal dem Namen nach zu unfrer Kenntniß gekommen. Betrachte mir bie Bischöfe, Briefter, Diakonen, Mönche, Die Jungfrauen und die übrigen Laien eines jeden Volkes. Und siehe ben großen Vorsteher und Spender ber Gnabengaben, wie er in der ganzen Welt dem Einen Reuschheit, dem Andern immerwährende Jungfräulichkeit, einem Antern Barmber= zigkeit, einem Andern freiwillige Armuth, einem Andern die Macht, feindliche Geister zu rertreiben, verleiht. Und gleich wie das Licht mit Einem Strable Alles erleuchtet: fo erleuchtet auch der heilige Beift Diejenigen, welche Augen haben. Denn wenn ein Blinder seiner Gnade nicht gewür= bigt wird, so messe er bie Schuld bavon nicht bem Beiste bei, sondern seinem eigenen Unglauben.

<sup>1) 1.</sup> Ror. 12, 3.

23. Du haft seine Macht gefehen, mit ber er in ber ganzen Welt wirkt. Bleibe aber nicht auf der Erde, steige nun auch zu den Dingen empor, die über ihr sind. Steige mir im Geiste zuerst auch in ben ersten himmel empor und betrachte mir die bort wohnenden fo zahlreichen, ja unzähligen Myriaden von Engeln. Steige mit beinen Gebanken, wenn bu fannst, noch bober binauf. Betrachte mir auch Die Erzengel, betrachte mir auch die Geifter, 1) betrachte die Mächte, betrachte die Fürsteuthumer, betrachte die Gewalten, betrachte die Throne, betrachte die Berrschaften: Der von Gott gesetzte Vorsteher aller tiefer und ihr Lehrer und Beiligmacher ift ber Baraflet. 2) Seiner bebarf Glias und Elifaus und Ifaias unter ben Menfchen; feiner bedarf Michael und Gabriel unter ben Engeln. Reines von allen geschaffenen Dingen ift ihm an Burbe und Ehre gleich. Denn alle Chore ber Engel und alle Heerschaaren zusammengenommen, kommen dem beiligen Beifte nicht gleich. Sie alle verdunkelt die allgute Macht des Paraklet. Denn fie werben zur Dienstleiftung gefendet, er aber ergrundet Die Tiefen ber Gottheit, wie ber Apostel fagt: "Denn ber Beift ergründet Alles, auch die Tiefen ber Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was des Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So auch erkennt Reiner, was Gottes ift, als nur ber Beift Gottes." 3)

24. Diefer hat in den Propheten von Chrifto gepredigt. Diefer hat in den Aposteln gewirft. Diefer versie-

<sup>1)</sup> Cyrill icheint mit ben Constit. Apost lib. 7 c. 35. und Marius Biftorinus (lib. 4. contra Arianos) "bie Geifter" filr einen besonbern Chor ber Engel angeseben zu haben. Catech. myst. 5. c. 6 zählt er aber bie gewöhnlichen neun Cbore auf.

<sup>2)</sup> S. Katech. 17 c. 13.

<sup>3) 1.</sup> Kor. 2, 10. 11. Im codex coislinianus folgen auf obigen Schrifttext noch folgende Worte: "Und jene (die Engel) find, indem sie aus dem Richtsein geschaffen worden, dieser aber

gelt bis auf ben hentigen Tag in ber Taufe bie Seelen. Und der Bater gibt dem Sohne, und der Sohn theilt dem heiligen Geiste mit. Denn es ist Jesus selbst, nicht, ich, der spricht: "Alles ist mir vom Bater übergeben worden."?

ift, indem er immer aus Gott hervorgeht. Und jene sind, da sie geschaffen sind, veränderlich und wandelbar, obgleich sie sich weder verändern noch wandeln, dieser aber ist unveränderlich und unswandelbar, da er von gleicher Wesenheit ist mit dem Bater und dem Sohne." Touttée meint, es sei diese Stelle aus Athanasius (ep. I. ad Serapionem, n. 26) eingeschoben oder von Eprist selbst später beigesügt worden; immerhin drücke sie seine Lebre aus.

1) D. i. die göttliche Wesenheit. Ein flares Zeugniß bes Hervorgebens bes hl. Geistes auch vom Sohne. Denn 1) sehrt hier Chrill, daß ber Sohn in berselben Weise bem Geiste gebe, wie der Bater dem Sohne gibt (j. auch Katech, 17. c. 19). Nun behauptet er, daß dieses Geben des Baters an den Sohn erfolge traft ber ewigen Generation. Ratech. 7 c. 5; 10 c. 9; 2) lebrt er, Ratech. 17 c. 5., daß der heilige Geist immer mit Bater und Sohn sei, aber als eigene Hupostase; negirt baber, daß der hei-lige Geist von dem Munde oder den Lippen des Baters und des Sohnes geredet ober gehaucht werde, anerfennt aber bamit boch, daß er aus Bater und Cobn, aber in weit erhabener Beise feinen Ursprung hat, indem er c. 4 dargethan hat, baß er sowohl Geift des Vaters als auch des Sohnes sei; 3) behauptet er (Ka-tech. 17 c. 18), die Gnade Christi sei dieselbe, wie die des heiligen Geiftes; ber Bater habe bem Sohne bie Gewalt gegeben. einem Jeben, wem er wolle, die Gnade bes bl. Beiftes zu geben. Diese Gewalt besitzt aber ber Sohn nach Cyrills Lehre von Ewigfeit, wie die aus Ratech. 10 und 17 citirten Stellen beweisen. Run ift aber die Gnabe bes hl. Geiftes bom bl. Beifte felbft nicht verschieden (Ratech. 17 c. 14); mithin, indem ber Sohn von Emigfeit bie Gewalt hat, die Gnade bes hl. Geiftes zu spenben, biefe aber ber bl. Beift felbit ift, geht ber bl. Beift ewig auch vom Sohne aus; 4) nennt Cyvill Ratech. 17 c. 19 ben bl. Geift ober feine Gnade "Bein vom intelligiblen Beinftocke," b. i. von Chrifto, womit er beutlich ben Ursprung bes Geistes auch vom Sohne andeutet. G. Touttée.

<sup>2)</sup> Matth. 11, 27.

Und vom heiligen Geift sagt er: "Wenn jener kommen wird, der Geift der Wahrheit," n. f. w. "so wird er mich verherrlichen, weil er von dem Meinigen nimmt und es euch mittheilen wird." <sup>1</sup>) Der Bater schenkt Alles durch den Sohn mit dem heiligen Geiste. Nicht sind des Baters Gnadengaben andere und andere die des Sohnes und andere die des heiligen Geistes; denn es ist nur Ein Heil, Eine Macht, Ein Glaube; Ein Gott, der Bater, Ein Herr, sein eingeborner Sohn, Ein heiliger Geist, der Baraklet. Und dieses zu wissen genüge uns; seine Natur oder Wescheheit aber wolle nicht vorwitzig erforschen; denn wenn Etwas darüber geschrieben wäre, würden wir es sagen; was aber nicht geschrieben ist, an das wollen wir uns nicht wagen. Es genügt uns zum Heile zu wissen, daß Bater

und Sohn und beiliger Beift ift.

25. Diefer Geift kam gur Zeit bes Mofes auf bie fiebenzig Aeltesten berab. Doch foll euch, Geliebte, Die Länge unserer Rede feine Ermüdung verursachen. Er aber, von dem wir reden, möge einem Jeden Kraft verleihen, sowohl uns, die wir reben, als auch euch, die ihr zuhört. Diefer Beift kam, wie ich fagte, auf die siebenzig Aeltesten zur Zeit des Moses herab. Dieß fage ich dir, um jett ben Beweis zu liefern, daß er Alles weiß und wirkt, wie er will. Die siebenzig Aeltesten waren ausgewählt; "und ber Berr stieg in einer Wolke herab und nahm von bem Geifte, ber in Moses war, und gab ihn auf die siebenzig Männer,"2) die Aeltesten, nicht fo, daß der Beift getheilt, sondern daß seine Gnade je nach den Befäßen und der Rraft berjenigen, Die ihn empfingen, vertheilt wurde. Allein nur acht und sechzig waren anwesend und weissagten. Eldad und Modad aber waren nicht anwesend. Damit es sich nun zeigte, daß nicht Mofes es war, ber biefe Gnade gewährte, sondern der heilige Beift, der dien bewirkte, weisfag=

<sup>1) 30</sup>h. 16, 13, 14. — 2) 4. Mof. 11, 24, 25.

Chrill's Ratechefen.

ten auch Cload und Modad, die zwar gerufen worden was ren, sich aber bei ihm noch nicht eingefunden batten.

26. Josue, Nave's Sohn, der Nachfolger bes Mofes, war barüber erstaunt, fam zu Moses und sprach: Sast bu gebort, daß Eldad und Modad weiffagen? Sie find gerufen worden, haben sich aber nicht eingefunden. Mofes. mein Berr, wehre es ihnen! Er aber fagte: Ich kann es ihnen nicht wehren; benn es ift bieß eine himmlische Unabe. Und ich bin so weit entfernt, es ihnen zu wehren, baß auch ich selbst sie nur als eine Gnate habe. Ich glaube jedoch nicht, baß bu bieß aus Gifersucht gesagt haft. Gei mir nicht eifersüchtig, daß jene weiffagen, bu aber noch nicht weiffagest! Erwarte bie Zeit! "Wer wird es geben, daß bas ganze Volk bes Herrn Propheten fein werbe, wenn ber Berr feinen Beift auf fie geben wird?" Brophetisch fügt er auch biefes "wenn ber Berr geben wird" bei. Denn iett hat er ihn wirklich noch nicht gegeben; baber haft du 1) ibn noch nicht. Saben ihn Abraham und Raaf und Jatob und Joseph nicht gehabt? Saben ihn, die vor ihm?) waren, nicht gehabt? Allerdings! benn es ift offenbar, daß biefes "wenn ber herr geben wird" fagen wolle, wenn er ihn auf Alle geben werde. Denn jetzt ist die Gnade partiell, 3) bann aber wird sie in reichlichem Mage gegeben werben. Es wurde eben damit angebeutet, was bei uns am Pfingftfeste geschehen sollte. Denn berfelbe ift auch bei uns berabgekommen. Aber auch früher ift er auf Biele 1) berabgekommen. Denn es steht geschrieben: "Und Josue, Rave's Sohn, wurde mit dem Geiste ber Weisbeit erfüllt:

<sup>1)</sup> Weil bu noch nicht getauft bist. Cyrill rebet hier ben Zubörer an.

<sup>2)</sup> D. i. vor Mofes.

<sup>3)</sup> D. i. in euch, ba ihr noch nicht getauft und gesirmt seib. S. Kalech. 17 c. 12 und 18.

<sup>4)</sup> S. unt. c. 27.

benn Mofes hatte feine Sande auf ihn gelegt." 1) Du fiehft überall fowohl im alten als im neuen Bunde basselbe Bor= bilb. 2) Bur Beit bes Mofes wurde burch Sandauflegung ber Beift gegeben; und auch Betrus gibt burch Sandauf= legung ben Geift. 3) Auch auf tich, ber bu getauft merben wirst, wird die Gnade kommen. Aber das wie sage ich nicht; benn ich will ber Zeit nicht vorgreifen.

27. Diefer kam auch auf alle Gerechten und Bropheten, wie Enos, Enoch, Noe und bie übrigen, Abraham, Rfaat, Jafob. Denn foviel, baß Jofeph ben Beift Gottes in sich hatte, 4) hat selbst Pharao schon begriffen. Auch von Moses und seinen durch den Geist gewirkten Wunderwerfen haft bu fchon oft gehört. Ihn befaß auch ber fo ftartmuthige Job, und alle Beiligen, wenn wir auch die Namen Aller nicht burchgeben. Dieser ward auch bei ber Erbauung ber Stiftshütte gefendet und erfüllte mit Beisheit ben

Befeleel und feine weifen Behilfen. 5)

28. In ber Rraft biefes Geiftes, wie mir bei ben Rich= tern lesen, richtete Othoniel, ward Gedeon gefräftigt, siegte Zephte, führte Debora, die Frau, Kriege, und vollbrachte Samfon, 6) jo lange er gerecht handelte und ihn nicht betrübte, übermenschliche Dinge. Denn von Samuel und David lefen wir flar in den Büchern der Könige, wie fie im beiligen Beifte weiffagten und die Chorführer ber Bropheten waren. Samuel hieß fogar ber Seher; 7) und Dapid fagt beutlich: "Der Beift bes Berrn hat burch mich geredet."\*) Und in den Psalmen: "Und deinen heiligen Geift nimm nicht von mir." ") Und wieder: "Dein guter

<sup>1) 5.</sup> Moj. 34, 9.

<sup>2)</sup> D. i. basselbe fichtbare Zeichen — bie Sandauflegung ber unfichtbaren Gnadenmittheilung.

<sup>3)</sup> Apg. 8, 17. — 4) 1. Mef. 41, 38. — 5) 2. Mef. 31, 5 ff. unb 36, 1. — 6) Nicht. 3, 10; 6, 34; 11, 29; 4, 4; 14, 25. — 7) 1. Kön. 11, 10, 11. — 8) 2. Kön. 23, 2. — 9) Pf. 20, 13.

Geift führe mich auf der rechten Bahn." 1) Und wie wir in der Ehronik lesen, besaßen den heiligen Geist Azarias unter dem König Usaph, 2) und Dziel unter dem König Josaphat, 3) und wieder ein anderer Azarias, der gesteinigt worden ist. 4) Und Esdras sagt: "Und deinen guten Geist hast du gegeben, sie zu unterweisen." 5) Bon Elias aber, der aufgenommen worden ist, und von Elisäus, diesen Geist trägern und Wunderthätern, ist, auch wenn wir Nichts davon sagen, allgemein bekannt, daß sie voll des heiligen Geisstes aewesen sind.

29. Und wenn Einer alle Bücher der Propheten, sowohl der zwölf als anch der übrigen, durchgehen will, so wird er viele Zeugnisse vom heiligen Geiste finden. So sagt Michäas in der Berson Gottes: "Nur ich erfülle mit Stärfe im Geiste des Herrn.") Voel ruft: "Und darnach will ich, spricht Gott, meinen Geist ansgießen über alles Fleisch" n. s. w. ") Und Aggüns sagt: "Deßwegen, weil ich bei ench bin, spricht der Herr, der Almächtige, und mein Geist in eurer Mitte bleibt.") Zacharias spricht in gleischer Weise: "Doch nehmt meine Worte und meine Satzungen an, die ich in meinem Geiste meinen Knechten, den Propheten, auftrage."

30. Und Isaias, der Herold mit der mächtigsten Stimme, sagt an verschiedenen Stellen: "Und der Geist Gottes wird auf ihm ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rathes und der Stärke, der Geist der Wissenschaft und der Frömmigkeit, und der Geist der Furcht Gottes wird ihn erfüllen," 10) indem er hiemit anzeigt, das dieser Geist nur Einer und ungetheilt sei, verschieden aber seine Wirkungen seien. Und wieder: "Jasoh, mein Knecht;" und nachher: "Ich gab meinen Geist auf ihn." 11) Und wiesen

<sup>1)</sup> Pf. 142, 10. — 2) 2. Chron. 15, 1. — 3) 2. Chron. 20, 14. — 4) 2. Chron. 24, 20. — 5) 2. Chron. 9, 20. — 6) Mid 3, 8. — 7) Foel 2, 28. — 8) Ugg. 2, 5. 6. — 9) Zach. 1, 6. — 10) F. 11, 2. 3. — 11) F. 42, 1.

ber: "Ich will meinen Beist auf beinen Samen legen." 1) Und wieder: "Und nun hat mich ber Herr, ber Allmächtige, und fein Beift gefendet." 2) Und wieder: "Dieß wird meinerseits ber Bund mit ihnen sein, spricht ber Berr: "Mein Beift, ber auf bir ift." 3) Und wierer: "Der Beift bes Berrn ift auf mir; benn er hat mich gefalbt" u. f. w. 4) Und wieder in jenen Worten gegen die Juden: "Sie aber waren ungehorfam und reisten feinen beiligen Beift gum Borne." Und: "Wo ift ber, welcher in fie gegeben bat ben beiligen Geift?"5) Auch bei Ezechiel haft bu (wenn bu fonst des Zuhörens nicht mude bist) das schon erwähnte Zengniß. "Da fiel auf mich ber Beift und fprach zu mir: Sprich: So fpricht ber Berr." 6) Man muß aber biefes "er fiel auf mich" recht verstehen, nämlich als Beweis der Liebe: wie auch Jafob, als er ben Joseph wieder gefunden. ibm um ben Sale fiel: und wie in ben Evangelien ber fo liebreiche Bater, als er feinen aus ber Fremte wieter gurudgekehrten Gohn fab, von Mitleid gerührt mard und ihm entgegen lief und um ben Sals fiel und ihn füßte. Und wiederum beißt es bei Ezechiel: "Und er führte mich im Befichte im Beifte Bottes nach Chaldag zu ben Befange= nen." 7) Die andern Zeugnisse hast du früher bei dem Unterrichte über die Taufe gehört: "Und ich werde reines Waffer über euch ausgießen" u. f. w. "Und ich werte euch ein neues Berg geben, und werte einen neuen Beift in euch geben." Und gleich darauf: "Und meinen Geist werte ich in euch geben." Und wieder: "Und die Hand des Herrn kam über mich und führte mich hinaus im Beifte bes Berrn." 8)

31. Dieser machte Daniels Seele weise, so daß er, ein Jüngling, der Richter der Alten wurde. Die keusche Sufanna war als unkeusch verurtheilt. Kein Rächer war da.

<sup>1)</sup> Fi. 44, 3. — 2) Fi. 48, 16. — 3) Fi. 59, 21. — 4) Fi. 61, 1 fi. — 5) Fi. 63, 10. 11. — 6) Ezech. 11, 5. — 7) Ezech. 11, 24. — 8) Ezech. 36, 25. 26. 27; 37, 1.

Denn mer fonnte fie ben Sanden ber gebietenten Rathes berrn entreiffen? Sie ward zum Tote abgeführt. Sie mar ichon in ben Santen ber Schergen. Aber ber Belfer mar ba, ber Baraflet, ber Beift, ber jebe vernünftige Rreatur beiligt. Romm, fprach er zu Daniel, klage mir bu, ein Jungling, tiefe Alten an, bie von Gunten ter Jugend angestedt fint. Denn es steht geschrieben: "Bott erwedte ten beiligen Beist in einem noch gang jungen Manne." 1) Und, um furg barüber binmegzugeben, burch ten Ausspruch Daniels murbe bie Reufche gerettet. Wir bringen Dief vor eines Zeugniffes megen; benn für bie Erklarung ist feine Beit mehr. Much Nabuchotonofor batte erfannt, bag ter beilige Beift in Daniel fei. Denn er fprach zu ihm : "Balthafar. Oberfter ter Wahrsager, ich weiß es, bag bu ben heiligen Beift Gottes in tir haft." 2) Er fagte ba etwas Babres und etwas Falfches. Denn baf er ben beiligen Geift hatte, war mahr: er mar aber nicht ber Dberfte ber Wahrsager. Denn er war nicht ein Magier, sondern ein Weiser turch ben beiligen Geift. Und porber ichon batte er ihm bas Besicht ber Bildfäule wieber bargestellt und erläutert, bas er felbst, ber es boch gesehen hatte, nicht mehr wußte. Sage mir, fprach er, bas Belicht, bas ich gefeben babe, aber nicht mehr weiß. Siehst bu bie Macht tes beiligen Beiftes? Bas tiejenigen, bie es gefeben baben, nicht mehr miffen, bas erkennen und erklären biejenigen. bie es nicht gefeben baben.

32. Und man könnte in Wahrheit noch gar Vieles aus bem alten Testamente sammeln und die Lebre vom heiligen Geiste weitläufiger erklären. Allein die Zeit ist zu furz, und dann muß auch auf das gebörige Maß tes Vortrages Rücksicht genommen werten. Daher wollen wir uns mit dem, was wir bisber aus dem alten Testamente angeführt haben, vor der hand begnügen und in der folgenden Kateches, so Gott will, wieder zu Dem übergehen, was vom

<sup>1)</sup> Dan. 13, 45. - 2) Dan. 6, 4.

neuen Testamente noch übrig ist. Der Gott bes Friedens aber würdige euch Alle burch unsern Herrn Jesum Christum und burch die Liebe des Geistes der geistigen und himmlischen Gaben. Ihm sei die Ehre und Herrschaft in alle Ewigkeit. Amen.



## Siebenzehnte Katechese

für Solche, die erleuchtet werden sollen, zu Jerusalem in freiem Vortrage gehalten.

## Das noch Alebrige vom heiligen Geifte.

Die Lefung aus bem ersten Briefe an die Korinther: "Dem Einen wird burch ben Geist verliehen bas Wort ber Weisheit" u. f. w. 1)

1. In der vorigen Katechese haben wir, so gut wir es vermochten, einen kleinen Theil der Zeugnisse vom heiligen Geiste den Obren eurer Liebe vorgesegt; in der gegenwärtigen nun wollen wir, so Gott will, wiederum die noch übrigen aus dem neuen Testamente, so weit es möglich sein wird, berühren. Denn damals hielten wir, um das gehö-

<sup>1) 1.</sup> Ror. 12, 8 ff.

rige Maß bes Bortrages einzuhalten, unfere Bereitwilligkeit bagu gurud (benn bie Rete bom beiligen Beifte ift unerschöpflich), jett aber wollen wir abermals einen fleinen Theil von dem noch Uebrigen vortragen. Denn wir bekennen auch jett aufrichtig, daß unfre Schwachheit von ber Menge bes hierüber Geschriebenen ganz überladen wird. 1) Und wir werten uns auch beute nicht Sophismen menschlicher Beisbeit (benn dieß biente zu Nichts) bedienen, sondern werben nur die Zeugniffe aus ben göttlichen Schriften in Erinnerung bringen. Denn tief ift bas Sicherfte nach bem feligen Apostel Baulus, ber fagt: "Und was wir reten, bas reben wir nicht mit gelehrten Worten menschlicher Weisheit. fondern in Worten, wie sie der Geift lehrt, indem wir Geisftiges mit Geiftigem verbinden." 2) Und wir machen es, wie die Wanderer und Schiffer, die, obgleich fie nur Ein Ziel auch bei der größten Reise haben und demselben mit größtem Gifer zueilen, bennoch wegen ber menschlichen Schwäche bei verschiedenen Städten ober Safen anzulanden pflegen.

2. Die Lehrvorträge vom beiligen Beifte werben baber abgetheilt, er felbst aber ift ungetheilt, weil er Einer und berfelbe ift. Denn gleichwie bei ben Reben von bem Bater bamals eine uns belehrte über bie Monarchie, eine andere, wie er Bater ober Allmächtiger beifie, eine andere, wie er ber Schöpfer aller Dinge fei, und bennoch biefe Abtheilung ber Ratechesen feine Theilung bes Glaubens in fich schloß: benn ber Endzweck ber Frommigkeit war und ift nur Einer: und aleichwie wir bei ben Reden über den eingebornen Sohn Gottes jett bie Lehre von feiner Gottheit, bann bie von

<sup>1)</sup> D. i. bag wir burchaus nicht im Stanbe find, alle Zeug-

nisse der Schrift diesüt anzusübren.
2) 1. Kor. 2, 13. D. i. indem wir die Lehren des heiligen Geistes mit den Worten des heiligen Geistes, d. i. mit solchen, in denen er selbst seine Lehre in der heiligen Schrift niedergelegt hat, vortragen. So wird das Ganze geistig nach Form und Inbalt.

feiner Menschwerdung vortrugen, indem wir bie Lehren über unfern Berrn Refum Chriftum in viele Lehrvortrage abtheilten, aber boch einen ungetheilten Blauben an ibn verfündigten; ebenfo verfünden wir auch jett, obgleich bie Ratechesen vom beiligen Beiste abgetheilt werden, einen ungetheilten Glauben an ibn. Denn Einer und terfelbe ift ber Beift, ter feine Gnabengaben einem Jeben besonters qu= theilt, wie er will, felbst aber allein ungetheilt bleibt. Denn es ist kein anderer ber Baraklet, als ber beilige Beift, fon= bern es ist ber Gine und berfelbe, nur mit verschiebenen Namen bezeichnet, ale ber Lebendige und für sich Seiente und Rerente und Wirfende und Beiligmacher aller von Gott burch Chriftum geschaffenen vernünftigen Befen, ber Engel und Menichen.

3. Damit aber wegen ber verschiebenen Ramen tes beiligen Beiftes Ginige aus Unwiffenheit nicht meinen, es feien bas verschiedene Beifter, und nicht ter Gine und berfelbe, ber es boch allein ift: refimegen theilte bir tie tatholische Kirche mit, um dich im voraus sicher zu stellen, in tem Glaubenstefenntniffe zu glauben .. an Einen beiligen Beift, ten Tröster, ber in ten Bropheten geretet bat:" da= mit du wissen mögest, baß es baron zwar viele Ramen gebe, baß aber ber beilige Beift nur Einer fei. Bon tiefen Ramen nun wollen wir euch jetzt einige wenige von ben vielen berfagen.

4. Er wird Beift genannt nach bem eben verlefenen Schriftterte: "tenn bem Einen mirb burch ben Beift bas Wort ter Weisheit gegeben." 1) Er wird "Geist ter Wahr= beit" genannt, wie ber Beiland fagt: "Wenn aber Jener tommen wird, ber Beift ter Bahrheit." 2) Auch "Tröfter" wird er genannt, wie ber nämliche gesprochen bat: "Denn wenn ich nicht hingebe, wird ber Tröfter nicht zu euch fommen." 3) Daß er aber Giner und berfelbe ift und nur mit verschiedenen Namen benannt wird, erhellt beutlich aus Fol-

<sup>1) 1.</sup> Ror. 12, 8. — 2) Joh. 16, 13. — 3) Joh. 16, 7.

gendem. Denn gum Beweise bafür, bag ber beilige Beift und ber Trofter Einer und terfelbe fei, ift gefagt; "Der Eröfter aber, ber beilige Geift." 1) Und gum Beweife, bag auch ber Eröfter und ber Beift ber Babrbeit Giner und berfelbe fei, ift gefagt: "Und ich werte euch einen andern Tröfter geben, tag er emig bei euch bleibe, ten Beist ter Bahrbeit." 2) Und wieter: "Wenn aber ber Tröfter fommen wird, ten ich euch vom Bater fenten werde, ben Beift ber Wahrheit." 8) Auch "Geift Gottes" wird er genannt, wie geschrieben steht: "Und ich fab ben Beift Gottes berabftei= gen." 4) Und wieder: "Denn Alle, tie vom Beifte Gottes getrieben merren, Diefe find Rinder Gottes." 5) Much "Geift bes Baters" wird er genannt, wie ter Beiland fagt: "Denn nicht ihr feid es, bie reten, fontern ter Beift eures Baters ift es, ter in euch reret." 6) Und wiererum Baulus: "Deßhalb beuge ich meine Knie vor bem Bater" u. f. w., bak er uns verleite, gestärft zu werden burch feinen Beift." ") Auch "Geift bes herrn" wird er genannt, wie Betrus fagt: "Warum habt ihr euch mit einander verabretet, ben Beift bee Berrn zu verluchen ?" 8) Auch "Beift Gottes und Chrifti" wirt er genannt, wie Baulus fdreibt: "Ihr aber feit nicht im Fleische, fondern im Beifte, wenn andere ber Beift Bottes in euch wohnt. Wenn aber Jemand ten Beift Chrifti nicht bat, ber ift nicht fein." 9) Auch "Geist tes Sohnes Goltes" mirb er genannt, wie es beißt: "Weil ihr aber Rinder feit, fo fantte Gott ben Geift feines Cobnes." 10) Much "Geift Chrifti" wird er genannt, wie geschrieben fteht: "Auf welche Zeit und Umftande ber in ihnen wohnende Beift Chrifti hindeutete." 11) Und wiederum: "Durch eure Fürbitte und ben Beistand bes Beiftes Jefu Chrifti." 12)

<sup>1)</sup> Joh. 14, 26. — 2) Joh. 14, 16. — 3) Joh. 25, 26. — 4) Matth. 3, 16. — 5) Wom. 8, 14. — 6) Matth. 10, 20. — 7) Ephef. 3, 14. — 8) Apg. 5, 9. — 9) Nöm. 8, 9. — 10) Gal. 4, 6. — 11) 1. Petr. 1, 11. — 12) Phil. 1, 19.

5. Außer biefen wirst bu aber auch noch andere Namen bes beiligen Beiftes finden. Denn er wird auch "Geift ber Beiligung" genannt, wie gefchrieben fteht: "Rach tem Beifte ber Beiligung." 1) Auch "Geift ber Kintschaft" wird er genannt, wie Baulus fagt: "Denn nicht habt ihr wieder ben Beift ber Rnechtschaft empfangen gur Furcht, fontern ibr habt empfangen ben Geift ber Kindschaft, in welchem wir rufen: Abba, Bater." 2) Auch "Geift ber Offenbarung" wird er genannt, wie geschrieben steht: "Er wolle euch ge= ben ben Geist ber Weisheit und Offenbarung in seiner Ertenntniß."3) Auch "Geift ber Berheißung" wird er genannt, wie terselbe sagt: "In welchem auch ihr, da ihr glaubtet, besiegelt worden seid mit dem heiligen Geiste der Berheisfung." 4) Auch "Geift ber Gnabe" wird er genannt, ba er wiederum fagt: "Und bem Beifte ter Gnade Schmach angethan habt." 5) Und noch mit mehreren andern dergleichen Ramen wird er benannt. Du haft ja in ber porausgebenben Ratechese beutlich gehört, daß er in ben Bfalmen bald ber gute, balb ber fürstliche, 6) und bei Isaias ber Beift ber Beisheit und bes Verstandes und des Rathes und der Stärke und ber Wiffenschaft und ber Frömmigkeit und ber Furcht Gottes genannt wird. 7) Aus Diesem Allen, sowohl was wir früher als auch jett gesagt haben, ergibt fich, baß Die Namen zwar verschieden, baß aber Einer und berfelbe heilige Beift ift, lebendig und für sich feiend und zugleich ewig mit Bater und Sohn seiend, ber nicht von dem Munde und ben Lippen bes Baters ober bes Sohnes geredet ober gehaucht wird, ber auch nicht in die Lufte zerfließt, sondern ber wefenhaft ift, 8) felbst redet und wirkt und Gnade fpen-

1) Nöm. 1, 4. — 2) Nöm. 8, 15. — 3) Ephej. 1, 17. — **4)** Ephej. 1, 13. — 5) Hebr. 10, 29. — 6) Pj. 142, 2. Pj. 50, 14. — 7) Hj. 11, 2. 3.

<sup>8)</sup> Hier lebrt also Chrill a) die wesenhaste Eristenz des heistigen Geistes (ενυπόστατον), d) die persönliche Selbsiständigkeit (δφεστός), c) zugleich die ewige Einheit mit dem Bater und Sohne (καὶ πάντοτε πατρί καὶ υίῷ συνπαρόν).

bet und heiligt, indem nämlich die von Bater und Sohn und heiligem Geiste uns zusommende, heil wirkende Gnabenspendung eine ungetrennte und gemeinsame und Eine ist, wie wir auch vorher schon gesagt haben. 1) Denn ich wünssche, daß ihr das, was ich neulich gesagt habe, noch im Gedächtniß haben und richtig verstehen möget, daß nämlich nicht ein anderer im Gesehe und in den Bropheten, und ein anderer in ben Evangelien und Aposteln, 2) sondern daß es Einer und derselbe heilige Geist sei, der sowohl im alten als auch im neuen Bunde die göttlichen Schriften geredet hat.

6. Diefer beilige Beift ift es, ber auf bie beilige Jungfrau gekommen ift. Denn ba Chriftus es war, ber Gingeborne, der geboren werden follte, überschattete fie die Rraft des Allerhöchsten, und der heilige Beist tam auf sie herab und beiligte fie, um benjenigen empfangen zu können, burch ben Alles gemacht worden ist. Ich brauche da nicht viele Worte zu machen, um bich zu belehren, bag biefe Geburt eine unbeflectte und makellose gemesen fei; benn bu bift ba= rüber schon belehrt worden. 3) Gabriel ist es, ber zu ihr fagt: 3ch bin Berkunder ber Dinge, Die geschehen follen, aber nicht mitthätig babei; benn wenn ich auch ein Erzengel bin, fo kenne ich boch meine Stellung. 4) 3ch verkunde bir ben Gruß: wie bu aber gebaren wirft, bangt von meiner Suld nicht ab. "Der heilige Geift wird über bich tommen und die Kraft bes Allerhöchsten wird dich überschatten. Darum wird auch bas Beilige, bas aus bir geboren wird, Sohn Gottes genannt werten." 5)

7. Diefer heilige Geift wirtte in Elifabeth. Denn er erfennt nicht allein Jungfrauen, fondern auch Berebelichte,

<sup>1)</sup> Ratech. 16 c. 4 und 24.

<sup>2)</sup> Ratec. 16 c. 3 und 6.

<sup>3)</sup> Ratech. 12 c. 25 und 32.

<sup>4)</sup> Ratec. 10 c. 10.

<sup>5)</sup> Luf. 1, 35.

wenn die Ebe eine legitime ist. Und Etisabeth wurde vom beiligen Geiste erfüllt und weissagte. Und die gute Magd sprach von ihrem herrn: "Und wober kommt mir dieß, daß die Mutter meines herrn zu mir kommt?") Elisabeth pries sich nämlich selbst selig. Bon tiesem beiligen Geiste erfüllt, weissagte auch Zacharias, ter Bater des Johannes, indem er rerfündete, welch großer Güter Urseber der Einzgeborne sein und daß Johannes durch tie Taufe sein Borsläufer sein werte. Bon diesem heiligen Geiste durch besondere Offenbarung belehrt, er werte den Tod nicht sehen, bis er ten Gesalbten des herrn gesehen, gab auch jener gerechte Simeon, ihn im Tempel auf seine Arme nehmend, öffentlich von ihm Zeugniß. ?)

8. Auch Johannes, ter vom Mutterschooße an vom heiligen Geiste erfüllt war, 3) ward teswegen geheiligt, damit er ten Herrn tauste, wobei nicht er den Geist gab, sonstern denjenigen verkündigte, der den Geist gibt. Tenn er sagt: "Ich tause euch im Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt," u. s. w. "tieser wird euch im heiligen Geiste und im Feuer tausen." 4) Warum aber im Feuer? Weil in feurigen Jungen tie Herabkunft des heiligen Geistes geschah. Hievon sagt mit Freute der Herr: "Feuer auf tie Erre zu senden, bin ich gekommen, und was will ich anders,

als daß es brenne?" 5)

9. Diefer heilige Geift kam berab, als der Herr getauft wurde, damit die Würte besjenigen, ber getauft wurde, nicht unbekannt blieb, wie Johannes fpricht: "Aber der mich gesandt hat, in Wasser zu taufen, ber hat zu mir gesagt: Derjenige, auf den du den Geist herabsteigen und auf ibm bleiben siehst, der ist es, der im heiligen Geiste tauft.") Aber siehe, was das Evangelium sagt: "Es öffneten sich die himmel." Sie öffneten sich aber wegen der Würde des Derabsteigenden. "Denn siehe," heißt es, "es öffneten sich

<sup>1)</sup> Luf. 1, 41. 43. — 2) Luf. 2, 25 ff. — 3) Luf. 1, 15. — 4) Matth. 3, 11. — 5) Luf. 12, 49. — 6) Joh. 1, 33.

vie himmel, und er fab den Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabsteigen und auf ihm bleiben," 1) in einem Herabsteigen nämlich, das seine eigene Selbstbewegung war. 2) Denn es sollten, wie Einige es erklärt haben, die ersten und vornehmsten Gaben des heitigen Geistes, die den Getauften mitgetheilt werden, der Menschdit des Erlösers, der diese so große Gnade gibt, verliehen werden. Er kam aber in Gestalt einer Taube vielleicht deshalb herab, um, wie Einige sagen, ein Vild jener reinen und unschuldigen und einfältigen Taube 3) darzustellen, welche durch ihre Vitten um die Wiedergeburt von Kindern und um die Sündensvergebung dabei mitthätig ist, 4) wie denn auch hievon dunstel vorhergesagt ist, daß Christus den Augen nach also werde anzusehen sein. Denn im Hohenliede ruft die Braut dem Bräutigam zu und fagt: "Deine Augen sind wie Tausben auf großen Wassern."

10. Ein Borbild tiefer Taube stellte nach Einigen theils weise bie Taube Roe's bar. Denn gleichwie zu seiner Zeit ihnen burch Solz und Baffer bie Nettung ward, und eine neue Generation ibren Anfang nabm, und gleichwie bie

<sup>1)</sup> Matth. 3, 16.

<sup>2)</sup> Acroningto dykonert th narabacei, d. i. es war keine unpersönliche Kraft Gottes, die beradgesendet wurde, sondern der wesenhafte und persönliche heilige Geist selbst, der herabstieg. S. ob. c. 5.

<sup>3)</sup> D. i. Chrifti.

<sup>4)</sup> D. i. Christus ist bei ber Tause, ber Wiebergeburt ber Kinder Gottes, und sofort auch bei der Sindenverzebung, vom beiligen Geiste im Wasser volldracht, sürbittend thätig. Da bier vom Aste der Tause die Rede ist, so ist ἐπλές γεννωμένων richt mit pro generatis, soudern generandis siliis, oder qui generantur, zu übersetzen.

<sup>5)</sup> Hohel. 5, 12. Das Bilb ist also bieses: Während ber heilige Geist im Tauswasser die Wiederzehurt der Kinder Gottes vollbringt, schwebt Christus als die mystische Taube mit zärtlich liedenden und bittenden Blicken darauf niederblickend über dem Tauswasser.

Taube, ein Blatt von einem Delbaume mit fich tragend. gegen Abend zu ihm zurückehrte: 1) ebenso, fagen sie, kam auch ber beilige Geist auf ben mahren Roe, ben Urbeber ber zweiten Generation, berab, ber die Bergen und Absich= ten ber verschiedenen Bolfer, von benen bie verschiedenen Konstitutionen und Raturelle ber Thiere in ber Arche ein Borbild barftellten, mit einander vereinigt, nach beffen Unfunft bie vernunftbegabten Wölfe mit Lämmern weiben werben, beffen Rirche Ralb und Stier und Lowe beisammen auf der Weide haben wird, 2) wie wir es bis auf den heutigen Tag feben, baf weltliche Fürften von firchlichen Berfonen geleitet und unterrichtet werben. 8) Es kam also, wie einige Ausleger fagen, Die vernunftbegabte Taube zur Zeit ber Taufe 4) herab, um zu zeigen, daß er es ift, ber burch bas Preuzesbolz die Gläubigen rettet, ber gegen Abend burch feinen Tod Beil und Rettung bringen wollte.

11. Vielleicht ließen sich bierüber auch noch andere Auslegungen geben. Wir müssen aber jetzt die Worte vernehmen, die der Heiland selbst vom heiligen Geiste gesprochen
hat. Denn er spricht: "Wenn Jemand nicht wiedergeboren
wird aus dem Wasser und heiligen Geiste, so kann er in
das Reich Gottes nicht eingehen.") Und davon, daß diese
Gnade vom Bater komme, sagt er: "Um wie viel mehr
wird der Bater vom Himmel den heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten." Und davon, daß man Gott
im Geiste andeten müsse, spricht er: "Aber es kommt die
Stunde, ja sie ist sich on da, wo die wahren Andeter den
Bater andeten werden im Geiste und in der Wahrheit; denn
auch der Bater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist, und
die ihn andeten, sollen ihn im Geiste und in der Wahrheit
anbeten." To Und wiederum: "Wenn ich aber im Geiste

<sup>1) 1.</sup> Moj. 8, 8 ff. — 2) 3j. 11, 6; 65, 26.

<sup>3)</sup> S. Rateches. 18 c. 27.

<sup>4)</sup> Auf Christum.

<sup>5)</sup> Joh. 3, 5. — 6) Lut. 11, 13. — 7) Joh. 4, 23. 24.

Gottes die Teufel austreibe;" und gleich im Folgenden: "Darum fage ich ench: jede Sünde und Lästerung wird ben Menschen nachgelaffen werben, aber bie Lästerung bes Geistes wird nicht nachgelaffen werben." 1) "Und wer ein Wort wider den Gobn bes Menschen rebet, bem wird vergeben merben: mer aber ein Wort wiber ben beiligen Beift rebet, bem wird weder in diefer noch in ber fünftigen Welt vergeben mer= ben." 2) Und wiederum fagt er: "Und ich werte ben Bater bitten, und er wird euch einen andern Tröfter geben, banit er in Emigfeit bei euch bleibe, ben Beift ber Bahrheit, ben Die Welt nicht empfangen fann; tenn fie fieht ihn nicht und fennt ihn nicht. Ihr aber werdet ihn fennen, weil er bei euch bleiben und in euch fein wird." 3) Und wiederum fagt er: "Dieß habe ich zu euch gerebet, ba ich noch bei euch bin. Der Tröfter aber, ber beilige Beift, ben ber Bater in mei= nem Namen senden wird, berfelbe wird euch Alles lehren und euch an Alles erinnern, was ich euch gefagt habe." 4) Und wiederum fpricht er: "Wenn aber ber Troffer fommen wird, ben ich euch vom Bater senden werde, ber Beift ber Wahrheit, ber vom Bater ausgeht, berfelbe wird Zeugniß von mir geben." 5) Und wiederum fagt ber Beiland: "Denn wenn ich nicht hingebe, wird ber Tröfter nicht zu euch tommen. Wenn ich aber bingebe, so werbe ich ihn zu euch fen= ben. Und wenn biefer tommt, wird er bie Welt überführen von ber Sunde und ber Berechtigkeit und bem Berichte." 6) Und wieder im Folgenden: "Ich habe euch noch Bieles gu fagen, aber ihr könnet es jett nicht ertragen. Wenn aber jener, ber Geift ber Wahrheit, kommt, so wird er euch alle Wahrheit lehren. Denn er wird nicht von fich felbst aus reden, fondern mas er bort, wird er reden, und was zufünftig ift, ench verfünden. Derfelbe wird mich verherrlichen; benn er wird von bem Meinigen nehmen und es euch verfünden.

<sup>1)</sup> Matth. 12, 28, 31. — 2) Matth. 12, 28. 31. 32. — 3) Joh. 14, 16. 17. — 4) Joh. 14, 25. 26. — 5) Joh. 15, 26. — 6) Joh. 16, 7. 8.

Alles, was ber Bater hat, ift mein. Darum habe ich gefagt: Gr wird von bem Meinigen nehmen und es euch verkun= ben." 1) 3ch habe bir die Worte bes Eingebornen felbft porgelefen, bamit bu nicht auf Menschenworte merteft.

12. Die Bemeinschaft biefes beiligen Beistes theilte er ben Aposteln mit. Denn est fteht geschrieben: "Und als er bieß gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfanget ben beiligen Beift! Denen ihr die Gunben nachlaffet, benen find fie nachgelaffen, benen ihr fie behaltet, benen find fie behalten." 2) Dieß ift die zweite Unhauchung, weil die erste burch freiwillige Sünden mar verdunkelt morben: 3) bamit erfüllt wurte, mas geschrieben fteht: "Er ftieg berauf, hauchte in tein Angesicht und befreite bich aus ber Trübfal." 1) Er stieg herauf; woher? Aus ber Unterwelt. Denn fo erzählt bas Evangelium, bag er fie nach ber Auferstehung angehaucht habe. Indeß gibt er zwar jetzt schon Die Gnade, er wird fie aber noch weit reichlicher geben. Und er fagte zu ihnen: 3ch bin zwar bereit, sie euch auch jett zu geben, aber bas Befäß faßt sie noch nicht. Em= pfanget alfo für jett foviel Gnabe, als ihr faffen konnet. wartet aber auch auf ein größeres Maß. "Ihr aber bleibet in der Stadt Jerusalem, bie ihr angethan werdet mit der Kraft aus der Höhe." 5) Jetzt empfanget ihr sie zum Theile, bann aber werbet ihr sie gang erhalten. Denn berjenige, ber empfängt, erhalt oft nur einen Theil ber Gabe: berjenige aber, ber angezogen wird, wird von bem Kleide ringsum bebeckt. Fürchtet nicht, fpricht er, bie Baffen und Pfeile tes Teufels; benn ihr werbet bie Rraft bes beiligen Beiftes erhalten. Erinnert euch aber an bas erft fürglich

<sup>1)</sup> Joh. 16, 12—15. — 2) Joh. 20, 22. 3) D. i. die erste Anhauchung (1. Mos. 2, 7), burch welche nach Spill und vielen andern Batern Adam nicht bloß das natürliche Leben, sondern auch bas übernatürliche Gnabenleben em= pfing und Gottes Gleichniß wurde, bas bant burch bie Gunbe verdunfelt, d. i. versoren ward. S. Kateches. 14. c. 10. 4) Nahum 2, 1. — 5) Luk. 24, 49.

Gefagte, 1) bag nicht ber beilige Geist felbst, sonbern bie von ibm fommenbe Gnabe getheilt wirb.

13. Es stieg also Jesus in ten himmel binauf und erfüllte seine Berbeißung. Denn er hatte zu ihnen gesagt: "Ich werde ten Bater bitten, und er wird euch einen ansbern Tröster senden."") Sie blieben und erwarteten die Ankunst des heiligen Geistes. Ilnd als das Pfingstsest gekommen war, da kan hier in dieser Stadt Jerusalem — denn auch dieser Ehrendorzug ist unser, und wir reden nicht von Gütern, die dei Andern gespendet, sondern von solchen, die dei uns gewährt worden sind "— am Pfingstseste also sassen sie, da kan der Tröster vom himmel herah, der Beschützer und Heiligmacher der Kirche, der Fürsorger der Seelen, der Steuermann der von Stürmen Bedrängten, der Lichtbringer der Frenden, der Fechtmeister der Käm-pfenden, der Kröner der Siegenden.

14. Er kam aber herab, um die Apostel mit Macht zu bekleiden und zu taufen. Denn der herr fagt: "Ihr werdet im heiligen Geiste getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen." Micht zum Theile empfingen sie die Gnade, sondern die ganze Macht, wie sie an sich ist. Denn gleichmie derzenige, der ins Wasser getaucht und getauft wird, von allen Seiten vom Wasser umgeben wird: so wurden auch sie vom Geiste vollständig übersluthet und getauft. Nur umfließt das Wasser die von außen, der Geist aber übersluthet die Seele auch im Innern und tauft sie ununterbrochen. Und was wunderst du dich hierüber? Berninum ein körperliches Beispiel, ein zwar kleines und unbedeutendes, aber doch sür die Schwächeren nützliches. Wenn das Feuer die Dicke des Eisens bis ins Innere durchbringt und bieses ganz zu Feuer macht, und so das kalte Eisen beiß

<sup>1)</sup> Kateches. 16 c. 12 und 25. und ob. c. 2.

<sup>2)</sup> Joh. 14, 16. — 3) Apg. 2, 1 ff.

<sup>4)</sup> Ratechef. 16 c. 4; 3 c. 7; 18 c. 33.

<sup>5)</sup> Apg. 1. 5.

wird, und das schwarze leuchtend wird; wenn also das Fener, das doch nur ein Körper ist, in den Körper des Eissens eindringt und darin so ungehindert wirkt: was wunderst du dich, daß der heilige Geist in das Innerste der

Seele einbringt?

15. Damit aber die Größe einer so großen Gnade, tie berabgekommen mar, nicht unbekannt blieb, fo erscholl gleichfam eine himmlische Bofaune: "Denn es entstand plotslich vom himmel ber ein Braufen gleich einem baberfahrenden gewaltigen Winde." 1) ber die Ankunft Desjenigen anzeigte. melder ben Menschen verleiht, bas Reich Gottes mit Bewalt an sich zu reißen: damit sowohl die Augen die feuri= gen Zungen faben, als auch die Ohren bas Braufen borten. "Und erfüllte bas gange Saus, in bem fie fagen." Das Saus wurde ein Behältniß bes lebendigen Waffers. 2) Die Jünger faßen barin, und bas ganze Saus marb bavon erfüllt. Sie wurden also in basselbe gang eingetaucht, ber Berheißung gemäß unabläßig getauft,3) an Seele und Leib mit dem göttlichen und beilbringenden Rleide angetban. "Und es erschienen ihnen zertheilte Bungen wie von Feuer, und es ließ sich auf Jeden von ihnen nieder, und Alle wurben mit bem heiligen Beifte erfüllt." 4) Sie empfingen Reuer, nicht ein verbrennendes, sondern ein heilfames Reuer. bas zwar die Sündenbornen verzehrte, aber die Seele glän-

<sup>1)</sup> Apg. 2, 2.

<sup>2)</sup> D. i. bes hl. Geistes, ber ce ganz erfüllte.

<sup>3)</sup> D. i. beständig vom lebendigen Wasser, dem hl. Geiste überfluthet. Eine sehr schöne Erklärung der Worte des Hern, die Jünger würden mit dem hl. Geiste getauft werden. Uebers baupt ein sehr anschauliches, tiessunges Bild: Das Haus, in dem die Jünger sagen, wurde dei der Ausgießung des hl. Geistes vom lebendigen Wasser ganz erfüllt. Die Jünger sügen in diesem Wasser, das sie beständig überfluthet und auf sie sich ergießt. Man nuß sich nur gegenwärtig halten, daß damals die Tause durch Untertauchen empfangen wurde.

<sup>4)</sup> Apg. 2, 3. 4.

zend machte. Diefes wird nun auch auf euch kommen und eure bornigen Gunben binwegnehmen und austilgen, ben fostbaren Schatz eurer Seele aber noch glänzender machen und euch die Gnade geben. Denn er gab fie auch bamals ben Aposteln. In Gestalt feuriger Zungen aber ließ er sich auf sie nieder: damit sie durch diese feurigen Zungen auf bem Haupte wie mit ganz neuen geistigen Diademen gefront wurden. Einst hielt ein feuriges Schwert von ben Bforten bes Barabieses gurud: ') bie heilbringenbe feurige Bunge stellte bie Gnabe wieder ber.

16. "Und sie fingen an in verschiedenen Sprachen zu reden, fo wie der Geift ihnen gab sich auszusprechen." ?) Der Galiläer Betrus und Andreas redete entweder persisch oder medisch. Johannes und die übrigen Apostel redeten in jeder Sprache mit Jenen, Die von verschiedenen Bolfern bergekommen maren. Denn nicht erft jett, fondern schon feit jenen Zeiten fing die Menge ber Fremben an, bier von allen Seiten fich zu versammeln. 3) Wo findet sich noch ein so großer Lehrer, ber auf einmal das lehrt, was man gar nicht gelernt hat? So viele Jahre lang lernt man mit Silfe einer Grammatit und verschiedener Runftgriffe bloß gut griechisch reben. Und bennoch reben nicht Alle gleich gut. Der Rhetor allerdings bringt es vielleicht dahin, gut zu reden, aber der Grammatiker redet bisweilen nicht gut; und ber die Grammatik versteht, verfteht wieder Nichts von ber Philosophie. Der heilige Geist aber lehrt auf einmal viele Sprachen, welche ihnen die ganze Zeit hindurch unbekannt gewesen waren. Das ist wahrhaftig eine große Weis-beit, das ist eine göttliche Macht! Welches Verhältniß besteht zwischen ihrer langiährigen Unterrichtslosigkeit und die-

<sup>1)</sup> Mos. 3, 14. — 2) Apg. 2, 4. 3) Wie jetzt die Christen aus allen Ländern zahlreich das hl. Grab zu Jerusalem besuchen, so war früher sihr die Juden und Proselhten der Tempel das Ziel jährlicher zahlreicher Wallfahrtszüge gewesen.

ser ihrer plötzlichen und verschiedenen und ganz unerhörten

Sprachenkunde?

17. In ber Menge ber Zuhörer entstand eine Berwirrung. 1) Es ist das die zweite Berwirrung, eine jener ersten bofen in Babylon 2) entgegengefette. Denn bei jener Berwirrung ber Sprachen erfolgte eine Trennung ber Bergen und Absichten, weil ihr Denken gottwidrig mar, hier aber eine Wiederrichtigstellung und Ginigung ber Befinnungen, weil bas Objett bes Strebens ein gottgefälliges mar. Woburch ber Fall, daburch auch bie Wiederaufrichtung. Daber wunderten sie sich auch und fagten: "Wie hören wir fie reben?"3) Rein Wunder, daß ihr das nicht versteht. Bat ja auch Nikodemus die Ankunft bes heiligen Geistes nicht verstanden, und ist darum zu ihm gesagt worden: "Der Beift weht, mo er will; bu borft fein Saufen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht." 4) Wenn ich aber, auch wenn ich sein Saufen bore, nicht weiß, wo= ber er kommt, wie foll ich je erklären können, mas er feiner Wesenheit nach ift?

18. "Andere aber spöttelten und sagten: Sie sind voll süßen Weines." Denn die Gnade des neuen Bundes war wahrhaft ein neuer Wein. Mur kam dieser neue Wein dem geistigen Weinstode, der schon in den Propheten oftmals Früchte getragen und im neuen Bunde ausgeschlagen hat. Denn gleichwie der Weinstod, sinnlich aufgefaßt, immer der nämliche bleibt, aber von Zeit zu Zeit neue Früchte hervordringt: so hat auch derelbe heilige Geist, obgleich er deliebt, was er ist, und obgleich er in den Propheten oftmals gewirft hat, jest sich als etwas Neues und Wunderbares geoffendaret. Denn wohl kam die Gnade auch den Bütern einst zu; aber hier kam sie im Uebermaße; benn dort

<sup>1)</sup> Apg. 2, 6.—2) 1. Moj. 11, 7. 9.—3) Apg. 2, 2.—4) Joh. 3, 8.—5) Apg. 2, 13.—6) Watth. 9, 17.

hatten sie zwar Theil am heiligen Geiste, hier aber wurden sie in ihm vollständig untergetaucht, getauft. 1)

19. Betrus aber, ber ben beiligen Beift hatte und wußte, mas er hatte, fprach: "Manner, Israeliten," bie ihr Joel preifet, aber nicht miffet, mas er gefchrieben bat. "Dieje sind nicht betrunten, wie ihr meinet." 2) Allerdings find sie betrunken, aber nicht, wie ihr meinet, sondern wie gefchrieben fteht: "Sie werden trunken werden von dem Ueberfluffe beines Hanfes, und mit dem Strome beiner Bonne wirft bu fie tranten."3) Sie find trunten in nuchterner Trunkenheit, welche bie Gunben tobtet und bie Bergen belebt, in einer ber leiblichen gang entgegengefetten Trunfenheit. Denn biefe bewirft bas Bergeffen auch ber Dinge, Die man weiß, jene aber theilt die Wiffenschaft auch von ben Dingen mit, die man gar nicht gekannt bat. Sie find trunfen, indem fie ben Bein tes geiftigen Beinftockes tranken, ber da fagt: "Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben." 4) Wenn ihr mir nicht glaubet, fo konnet ihr die Wahrheit tes Gefagten aus ber Zeit abnehmen. "Denn es ift die britte Stunde bes Tages." 5) Derjenige, welcher, wie Markus fagt, in ber britten Stunde ist gefrenzigt morben, bat nun in ber britten Stunde Die Gnade berabgesen= bet. Denn nicht ift eine andere bie Gnabe von jenem, und eine andere die Gnade von diesem, sondern berjenige, ber damals gefrenzigt worden und das Bersprecken gegeben, bat Dieses fein Berfprechen erfüllt. Bunscht ihr aber auch ein Zeugniß zu vernehmen, fo boret. Er fpricht: "Sondern das ift es, was durch den Propheten Joel gefagt wurde: Und hierauf, spricht Gott, werbe ich von meinem Beifte ausgießen." 6) Diefes "ich werde ausgießen" bedeutet bie reichliche Babe. "Denn Gott gibt ben Beift nicht in einem gewiffen Mage. Der Bater liebt ben Sohn und hat Alles

<sup>1)</sup> S. ob. c. 12. Kat. 16 c. 26. — 2) Apg. 2, 14. 15. — 3) Pf. 35, 9. — 4) Joh. 15, 15. — 5) Apg. 2, 15. — 6) Apg. 2, 15; Foll 2, 28.

in seine Hand gegeben." 1) Er hat ihm aber auch die Gewalt gegeben, die Gnade des hochheiligen Geistes denen mitzutheilen, welchen er will. "Ich werde von meinem Geiste über alles Fleisch ausgießen, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen." Und im Folgenden: "Ja, auch über meine Anechte und meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geiste ausgießen, und sie werden weissagen.") Der heilige Geist sieht nicht auf die Berson; denn er verlangt nicht Würde, sondern Frömmigkeit der Seele. Die Reichen sollen daher nicht hochmüthig, und die Armen nicht kleinmüthig sein. Nur soll sich ein Jeder sür den Empfang der himmlischen Gnade bereiten.

20. Vieles haben wir nun beute schon gesprochen, und vielleicht sind eure Ohren bereits ermübet; es ist aber noch Mehreres übrig. Und es mare mahrhaftig für den Unterricht vom heiligen Beiste noch eine britte und mehrere Katechesen nothwendig. Es möge uns jedoch Berzeihung für Beibes gewährt werben. Denn weil bereits bas heilige Ofterfest nabe ift, so haben wir heute unfere Rebe verlangert; und boch mar es uns nicht möglich, alle Zeugniffe, die aus dem neuen Testamente zu entnehmen waren, anzuführen. Denn es erübrigt uns noch Bieles aus ber Apoflelgeschichte, nach welcher bie Onabe bes beiligen Beiftes in Betrus und zugleich in allen Aposteln sich wirksam gezeigt hat; es erübrigt aber auch Bieles aus ben tatholischen und ben vierzehn Briefen bes Paulus, von benen wir jett, gleichfam wie von einer großen Wiefe bloß ber Erinnerung halber, einiges Wenige zu pflücken versuchen wollen.

21. Denn in der Kraft des heiligen Geistes nach dem Willen des Baters und des Sohnes fing Betrus, der aufstand mit den Eilfen und seine Stimme erhob, — jenem Worte gemäß: "Erhebe deine Stimme mit Macht, der du Jerusfalem frohe Botschaft bringst") — mit dem geistigen Netze

<sup>1)</sup> Joh. 3, 34. 35. — 2) Apg. 2, 17. 18; Joel 2, 29. — 3) Jf. 40, 9.

feiner Nebe bei breitausend Seelen, 1) indem bie Gnabe 3u= gleich in allen Aposteln in bem Mage wirtsam war, baß von jenen Juben, Die Christum gefreuzigt hatten, so viele glaubten und im Ramen Chrifti getauft wurden und in ber Lehre ber Apostel und im Gebete verharrten. In berfelben Rraft bes beiligen Beiftes fingen Betrus und Johannes abermale, ale fie zur neunten Stunde Des Gebetes in ben Tempel hinaufgegangen waren und ben vom Mutterleibe an vierzig Jahre lang Lahmen an ber fcbonen Tempelpforte geheilt hatten, bamit bas Wort erfüllt murte: "Dann wird ber Lahme fpringen wie ein Sirich," ") mit bem geiftigen Rete ber Lehre auf einmal fünftaufend Glänbige ") und widerlegten die im Brrthum befangenen Oberften bes Voltes und Sobenpriester nicht durch ihre eigene Weisheit, fie waren ja Ungesehrte und Unwissende, sondern durch bie Wirksamkeit bes Geistes. Denn es steht geschrieben: "Da ward Betrus vom beiligen Geifte erfüllt und fprach zu ihnen."4) Und so mächtig wirkte burch die zwölf Apostel die Gnabe bes heiligen Geistes in ben Gläubigen, daß sie Ein Berg und Eine Seele waren; daß ber Genuß ber Güter gemeinfam mar, indem die Besitzer ben Erlös von ihren Besit= thumern aus Frommigfeit barbrachten; baß fein Rothlei= benber unter ihnen war. Ananias und Saphira aber, Die ben beiligen Beift zu betrügen versucht hatten, bie gebührenbe Strafe erdulbeten. 5)

22. "Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Bunder unter dem Bolke." but in einem folchen Maße umströmte die Gnade des Geistes die Apostel, daß sie, obgleich sie sanstmüthig waren, dennoch Furcht einsstöften ("denn von den Uebrigen wagte es Niemand sich zu ihnen zu gesellen, das Bolk aber pries sie hoch")"); daß die Menge der Männer und Beiber, die an den Herrn glaubeten, mehr und mehr zunahm; daß die Straßen von Kran-

<sup>1)</sup> Apg. 2, 41. — 2) If. 35, 6. — 3) Apg. 3, 1 ff. — 4) Apg. 4, 8. — 5) Apg. 4, 32 f. 5, 1 ff. — 6) Apg. 5, 12. — 7) Apg. 5, 13.

fen auf Tragbahren und Betten gefüllt waren, bamit, wenn Petrus fäme, wenigstens sein Schatten einen Jeben von ihnen überschattete; daß aber auch das Bolk der umliegens den Städte in dieses heilige Jerusalem zusammenströmte und Kranke und von unreinen Geistern Geplagte brachte, welche Alle in derselben Kraft des heiligen Geistes geheilt wurden.

23. In berfelben Kraft bes heiligen Geistes erhoben wiederum die zwölf Apostel unerschrocken Anklagen gegen die Hohenpriester in den Worten, die sie zu ihnen von Christo sprachen, das sie deßbalb, weil sie Christum predigten, von denselben in's Gefängniß geworfen und, von einem Engel in der Nacht wunderbarer Weise aus demselben befreit, vom Tempel weg zu ihnen vor das Gericht gebracht worden waren. Und nachdem sie dann beigefügt, daß Gott den heiligen Geist denen gegeben habe, die ihm gehorchen, und geschlagen worden waren, gingen sie freudig hinweg, hörten aber nicht auf zu vredigen und Jesum Ebristum zu verkündigen.

24. Aber nicht bloß in den zwölf Aposteln war bie Gnabe bes beiligen Beiftes wirtfam, fondern auch in ben erstgebornen Rindern diefer ehetem unfruchtbaren Rirche, in ben fieben Diakonen nämlich. Denn auch biefe murben ausgewählt, wie die Schrift fagt, "als Manner voll beiligen Geistes und Weisheit."3) Von Diesen that der mit Recht feinen Namen tragende Stephanus, 4) ber Erftling ber Mar= threr, ein Mann voll bes Glaubens und bes beiligen Bei= ftes, große Zeichen und Wunder unter dem Volke, und beftritt siegreich die mit ihm Disputirenden. "Denn sie konn= ten der Weisheit und bem Beifte, mit dem er redete, nicht witerstehen."5) Falsch angeklagt und vor Gericht gebracht. glanzte er im Lichtglanze eines Engels - "benn Alle, Die im hoben Rathe fagen, richteten ben Blid auf ihn und fahen sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels" 6) und fah, nachtem er in feiner sinnigen Vertheibigung bie

<sup>1)</sup> Apg. 5, 30. — 2) Apg. 5, 41. 42. — 3) Apg. 6, 3. — 4) D. i. Krone. — 5) Apg. 6, 15. — 6) Apg. 5, 15.

halkstarrigen und an Herzen und Ohren unbeschnittenen Juden, die allezeit dem heiligen Geiste widerstehen, widerslegt hatte, den himmel offen und sah den Menschensohn zur Nechten Gottes stehen. Er sah ihn aber nicht aus eisgener Kraft, sondern wie die göttliche Schrift sagt: "Voll des heiligen Geistes, blicke er zum himmel auf und sah die Herrlichseit Gottes und Jesum stehen zur Nechten Gottes.")

25. In der nämlichen Kraft des heiligen Geistes trieb einst auch Philippus?) in der Stadt Samaria die unreinen Beifter aus, Die mit lauter Stimme fcbrieen, beilte aber auch Gichtbrüchige und Labme und führte große Schagren von Gläubigen Chrifto zu. Als bann Betrus und Johannes binabgekommen waren, ertheilten fie ihnen burch Gebet und Die Auflegung ber Sande Die Gemeinschaft bes beiligen Beiftes, welcher ber einzige Simon ber Magier, wie fich an ihm gezeigt hat, mit Recht nicht theilhaftig murbe. Ein anderes Mal ward er von dem Engel des Herrn auf den Weg gerufen wegen jenes überaus gottesfürchtigen Aethiopiers, bes Ennuchen, und hörte beutlich ben beiligen Beift felbst fagen: "Gehe hin, nabere bich biefem Wagen," 3) belehrte und taufte dann den Aethiopier und schickte ihn als einen Brediger Chrifti nach Acthiopien jenem Worte ber Schrift gemäß: "Aethiopien wird feine Sand zuerft gum Berrn erheben." 4) Dann ward er vom Engel fortgeführt und predigte der Reibe nach ben übrigen Städten bas Evangelium.

26. Mit diesem Geiste ward auch Baulus nach seiner Berufung durch unsern Gerrn Jesum Christum erfüllt. Als unser Zeuge für das Gesagte möge jener fromme Ananias auftreten, der in Damaskus lebte und zu ihm sagte: "Der Herr Jesus, der dir auf dem Wege, auf dem du kamst, ersschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du wieder sehend und mit dem heitigen Geist erfüllt werdest." Dieser hat dann auch sogleich gewirft und die erblindeten Augen des

<sup>1)</sup> Apg. 7, 55. — 2) Apg. 8, 5 ff. — 3) Apg. 8, 29 ff. — 4) Bf. 67, 32. — 5) Apg. 9, 17.

Baulus in sehende umgewandelt, seiner Seele das Siegel 1) verliehen und ihn zu einem Gefäße der Auserwählung gemacht, daß er den Namen des ihm erschienenen Herrn vor Könige und Kinder Israels trug, und hat den ehemaligen Bersolger zu seinem Brediger und guten Diener gemacht, der von Jerusalem an selbst die nach Ilhrien das Evangestum erfüllt, ja selbst die Kaiserstadt Nom unterrichtet und bis Spanien seinen Bredigteiser ausgedehnt, der tausend Mühseligkeiten erdusdet und Zeichen und Wunder gewirkt

hat. Bon ihm indeß genug!

27. In der Rraft besfelben beiligen Beiftes hat auch Betrus, ber Fürst ber Apostel und ber Schlüffelträger bes Himmelreiches, in Lydda, bem jetigen Diospolis, ben gicht= brüchigen Aeneas im Namen Christi gefund gemacht2) und in Joppe die mobithätige Tabitha von ben Tobten auferwedt. 8) Und als er auf dem Hausdache in einer Berzückung ben himmel offen fab, lernte er aus jenem Behaltniß, bas wie ein Linnentuch vom Himmel berabkam und roll von Thieren verschiedener Gestalt und Art war, flar einsehen, daß kein Mensch. und mare er selbst aus ben Beiben, gemein ober unrein zu nennen fei. Und als er von Kornelius berufen ward, hörte er beutlich von bemfelben beiligen Beiste: "Siehe, Männer suchen bich! Darum steh' auf, geh' hinab und sieh' ohne Bebenken mit ihnen; benn ich habe sie gefendet." 4) Und bamit offenbar gezeigt wurde, daß auch bie Gläubigen aus ben Seiden ber Gnade des heiligen Beistes theilhaftig werben, sagt die Schrift, als Betrus nach Cafa-

2) Apg. 9, 32 ff. — 3) Apg. 10, 9 ff. — 4) Apg. 10, 19. 20.

<sup>1)</sup> D. i. des h. Geistes durch die Tause. Apg. 9, 18. S. ob. S. 42 Anm. 1. Touttée versteht es auch von der Firmung, die Saulus mit der Tause von Ananias empfangen habe, und gibt als Gründe an: a) daß Ananias zu ihm geschielt murde, "damit er vom hl. Geiste ersistlt würde" (Apg. 9, 17); b) daß Paulus sosort das Predigen beginnt (Apg. 9, 20); c) daß nichts vortommt, Paulus habe sich zu den Aposeln begeben, um die Handausseung zu empfangen. Touttée hält daher den Ananias sitr einen Preshyter mit bischischer Beihe.

rea gekommen war und die Lehre von Christo ihnen vortrug, von Kornelius und den bei ihm Anwesenden: "Als Betrus noch diese Worte redete, siel der heilige Geist auf Alle, die das Wort hörten, so daß auch die aus der Beschneidung, welche mit Betrus gekommen waren, sich verwunderten und erstaunt sprachen: Auch auf die Heiden wurde:

bie Gnade bes heiligen Geiftes ausgegoffen!" 1)

28. Und als in Antiochien, ber ansehnlichsten Stadt Spriens, die Bredigt von Chrifto sich wirkfam zeigte, marb von hier als ein Mitarbeiter im guten Werke Barnabas nach Antiochien geschickt, ein auter Mann und voll beiligen Beiftes und Glaubens.2) Als biefer bie große Aernte ber an Chriftum Glaubenden fab, führte er ben Baulus als einen Mittämpfer von Tarfus nach Antiochien. Gie unterrichteten nun eine große Menge in jener Kirche und vereinigten sie mit ihr; und da geschah es, daß die Jünger in Untiochien zuerst Christen genannt wurden, indem vom beiligen Beifte, wie ich glaube, biefer neue, vom Berrn vorbergefündigte Name ben Gläubigen beigelegt wurde. 3) Und da die Gnade des Beiftes von Gott zu Antiochien reichlicher aus= gegoffen wurde, so waren daselbst Bropheten und Lehrer, und unter biefen auch Agabus. "Als fie nun bem Berrn ben heiligen Dienst verrichteten und fasteten, sprach ber bei= lige Geist: Sondert mir ab ben Barnabas und Baulus gu bem Werke, wozu ich fie aufgenommen habe." 4) Dann legte man ihnen bie Sande auf, worauf fie vom beiligen Beifte ausgefandt murben. Sieraus erhellt, baß ber Beift, ber fpricht und sendet, lebendig ift und personlich und wirffam, wie wir gefagt haben.

29. Dieser nämliche heilige Geist, der in Uebereinstims nung mit dem Bater und dem Sohne den neuen Bund in der katholischen Kirche gestiftet hat, befreite uns von den schwer zu tragenden Lasten des Gesetzes, nämlich von den Lasten in Betreff des Neinen und Unreinen und der Speis

<sup>1)</sup> Apg. 10, 44, 45, — 2) Apg. 11, 22, 24, — 3) Apg. 11, 26; F. 65, 15, 16. S. Katech. 10 c. 16. — 4) Apg. 13, 2.

fen, der Sabbate und Neumonde und der Beschneidung, ter Befprengungen und Opfer, Die, für die tamalige Zeit gegeben, tie Bedeutung von Schattenbilbern ber fünftigen Biter hatten und baber, als die reale Wahrheit gekommen mar, mit Recht abgeschafft worden find. Als nämlich Baulus und Barnabas wegen der Frage, die in Antiochien von denjenigen angeregt worden, die behaupteten, man milffe fich beschneiden laffen und die Cerenionien des Moses bevbach= ten, hieber geschickt worten waren: ba befreiten bie Apoftel, die hier in Jerusalem maren, turch einen Brief, ten fie schrieben, ben ganzen Erdfreis von allen gefetlichen Borschriften und vorbildlichen Einrichtungen. Sie eigneten sich jeroch die Autorität, so Etwas zu thun, nicht felbst an, son= bern befennen in bem überfendeten Briefe: "Denn es hat bem beiligen Beifte und uns gefallen, euch weiter feine Laft aufzulegen, als biefe nothwendigen Stücke: baß ihr euch enthaltet von Götenowfern und vom Blute und vom Erstickten und von ter Hurerei";1) indem sie durch bas, mas fie hier fchrieben, deutlich zu erkennen gaben, doß, wenn auch das Schreiben von den Aposteln als Menschen war, es boch eine Vorschrift vom beiligen Geifte für ten ganzen Erdfreis ift, wie es benn auch Barnabas und Baulus und ihre Junger fo genommen und für bie gange Welt gur Geltung ge= bracht haben.

30. Nachtem ich in meiner Nebe bier angelangt bin, erbitte ich mir von eurer Liebe ober vielmehr von tem in Paulus wohnenden Geiste Berzeihung, daß ich sowohl wegen meiner Schwachheit als auch wegen eurer, ter Zubörer, Ermüdung nicht Alles durchgehen kann. Denn wann werde ich seine wunderbaren Thaten, die er in ter Kraft tes heiligen Geistes im Namen Christi vollbracht hat, gebührend schildern? Was er auf Chpern an tem Zauberer Elymas, dund was er zu Lystra in der Heilung tes Lahmen, dwas er in Cilicien, und Phrygien und Galatien und Myssien

<sup>1)</sup> Apg. 15, 28. 29. — 2) Apg. 13, 5 ff. — 3) Apg. 14, 7 ff. — 4) Apg. 15, 41.

und Macedonien gethan, ober was er in Philippi 1) (ich meine da feine Bredigt und die Austreibung bes Wahrfager= geistes im Namen Christi und bas Beil, bas er in ber Racht nach bem Erdbeben bem ganzen Saufe bes Rerfermeisters burch bie Taufe verschafft bat), ober mas er in Theffalonich gethan, und die Bredigt, die er in Mitte ber Athener im Areopag gehalten, ober die Lehren, die er in Rorinth und in ganz Achaia verkündigt hat? 2) Wie werde ich gebührend die Wirkungen schildern, die vom beiligen Geiste durch Baulus in Ephesus geschehen find? Die dor= tigen Bewohner fannten ihn vorher nicht und lernten ihn erst burch die Lehre bes Baulus tennen; als ihnen aber Baulus die Sande aufgelegt batte, und ber beilige Beift auf fie gefommen mar, rebeten fie in Sprachen und weiffagten. Und fo groß war in ihm die Gnate bes Beistes, daß nicht allein feine Berührung gefund machte, fondern daß fogar auch die Schweifitücher und Gürtel, Die man von feinem Leibe nahm, Die Rrantheiten beilten und Die bofen Beifter austrieben, ja, daß auch diejenigen, die sich mit vorwitigen Dingen abgaben, die Bücher gufammenbrachten und in Begenwart Aller verbrannten. 3)

31. Ich übergehe auch, was er in Troas gethan, und den Euthchus, der vom Schlase überwältigt und vom dritten Stockwerk herabgefallen und todt aufgehoben, von Baulus am Leben erbalten worden ist. 4) Ich übergehe auch die prophetischen Worte, die er zu den nach Milet berufenen Aeltesten von Sphesus gesprachen, zu denen er deutslich sagte: "Der heilige Geist bezeugt mir von Stadt zu Stadt und spricht, daß" u. s. w. 5) Denn turch diese Worte, von Stadt zu Stadt "zeigte Paulus an, daß die von ihm in jeder Stadt gewirkten Wunder in der Krast des beiligen Geistes geschahen, nach Gottes Wink und im Namen Christi, 6)

<sup>1)</sup> Apg. 16, 1 ff. — 2) Apg. 17, 1 ff. 18, 1 ff. — 3) Apg. 19, 1—19. — 4) Apg. 20, 7—9. — 5) Apg. 20, 23.

<sup>6)</sup> S. Ratech, 16 c. 12.

ber in ihm rebete. In ber Kraft biefes beiligen Beiftes eilte berfelbe Baulus in Diefe beilige Stadt Jerufalem. obgleich ihm Agabus im Geifte vorausfagte, was ihm begegnen werbe, 1) und redete jum Bolfe und verfündigte mit Zuversicht die Lehre von Chrifto. Nach Cafarea abgeführt, empfing Baulus auch mitten unter ben Richterstühlen, balb vor Felix, bald vor bem Landpfleger Festus und bem König Marippa, eine fo große, in Beisheit siegreiche Gnabe von bem heiligen Beifte, baß fogar ber Ronig ber Juden Ugrippa felbst zu ihm sprach: "Benig fehlt, so beredest du mich, ein Christ zu werden." <sup>2)</sup> Dieser heilige, Geist verlieh dem Baulus, daß ihm auch auf der Insel Malta der Biß der Natter nicht ichabete, und baß er verschiebene Seilungen an den Kranken vollbrachte. Diefer heilige Beift führte ihn, ben einstigen Verfolger, als einen Herold Chrifti auch bis nach dem kaiserlichen Rom, wo er viele von den dort wohnenden Juten überredete, an Chriftum gu glauben, gu ben widersprechenden aber offen fagte: "Ganz richtig hat ber beilige Beift burch Isaias ben Bropheten gerebet, ber zu euren Bätern fagte" u. f. m. 3)

32. Daß aber Paulus voll des heiligen Geiftes war, und gleich ihm alle Apostel, und Alle, welche nach ihnen an Bater und Sohn und ') heiligen Geist glauben, darüber höre ihn selbst, der in seinen Briefen deutlich schreibt: "Und meine Nede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft." 5) Und wiederum: "Gott aber ist es, der uns gerade hinzu das Siegel aufgedrückt und das Unterpfand des Geistes gegeben hat." 5) Und wiederum:

<sup>1)</sup> Apg. 21, 10 — 14. — 2) Apg. 26, 28. — 3) Apg. 28, 25.

<sup>4)</sup> Einige Ausgaben lesen: "und wesensgleichen beiligen Geist;" aber die Handschriften haben opoorvoor nicht. S. Touttée und Rupp.

<sup>5) 1.</sup> Ror. 2, 4. - 6) 2. Ror. 1, 22; 5, 5.

Der Jefum von den Todien auferwedt hat, wird auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch ben Geift, ber in ench mobnt." 1) Und wiederum schreibt er an Timothens: "Bewahre Die gute Sinterlage burch ben beiligen Beift, ber

uns gegeben ift." 2)

Chrill's Ratechefen.

33. Daß aber ber beilige Geist perfönlich ift und lebt und rebet und vorausverfundet. haben wir in bem Bishe= rigen schon wiederholt gesagt: es schreibt aber auch Baulus beutlich an Timotheus: "Der Beift aber fagt ausbrücklich. baß in ben letten Zeiten Ginige vom Glauben abfallen werden:" 3) was wir nicht bloß in den Spaltungen vor uns. fondern auch in benen zu unserer Zeit seben, ba ja ber Brethum ber Baretifer ein mannigfacher und vielgestaltiger ift. Und wieberum fagt berfelbe: "Was in anderen Zeitaltern ben Menschenkindern nicht fund geworden ift, fo wie es jetzt geoffenbart worden feinen beiligen Aposteln und Bropheten im Geiste" u. f. w. 4) Und wiederum: "Darum, wie ber heilige Geist fagt." 5) Und wiederum: "Es bezeugt uns aber auch der heilige Geist." 6) Und wiederum ruft er den Soldaten ber Berechtigkeit gu, indem er fagt: "Und nehmet ben Belm bes Beiles und bas Schwert bes Beiftes, welches ift bas Wort Gottes, mit allem Gebete und Rieben." 7) Und wiederum: "Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ift, sondern werdet voll tes Beiftes, rebet mit einander in Pfalmen und Lobgefängen und geiftlichen Liebern." \*) Und wiederum: "Die Gnade des Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des beiligen Geiftes fei mit euch Allen." 9)

34. Aus allem Diesem und noch Mehrerem, bas wir übergangen haben, wird für Jeben, ber richtig benft, ber Beweis geliefert, daß ber beilige Beift eine perfonliche und

<sup>1)</sup> Röm. 8, 11. — 2) 2. Tim. 1, 14. — 3) 1. Tim. 4, 1. — 4) Ephel. 3, 5. — 5) Hebr. 3, 7. — 6) Hebr. 10, 15. — 7) Ephel. 6, 17. 18. — 8) Ephel. 5, 18. 19. — 9) 2. Kor.

beiligmachende und wirkfame Rraft fei. Denn es wurde mir zur Erörterung an ber Zeit fehlen, wenn ich auch bas besprechen wollte, mas vom heiligen Beifte in ben vierzehn Briefen bes Baulus, in benen er in manniafacher und unabläßiger und frommer Weise gelehrt bat, noch übrig ift. Aber Sache ber Macht bes beiligen Beiftes moge es nun fein, uns wegen bessen, was wir ber wenigen Tage halber 1) ausgelaffen haben. Berzeihung zu gemähren, euch aber, ben Buborern, eine vollkommene Kenntniß von dem, was noch übrig ift, einzuflößen, indem die Gifrigeren von euch dieß aus der häufigeren Lefung ber göttlichen Schriften lernen. aber auch schon aus Diesen gegenwärtigen Ratechesen und aus bem, mas mir früher gesagt haben, einen festeren Blauben haben an Ginen Gott, ben allmächtigen Bater, und an unsern herrn Jesum Chriftum, feinen eingebornen Sobn. und an den heiligen Beift, den Tröfter. Da aber berfelbe Ausbruck und Rame Geift in ben göttlichen Schriften in verschiedenem Sinne porkommt (benn vom Bater beißt es: "Gott ift Beift," wie im Evangelium nach Johannes geschrieben steht;2) und vom Sohne: "Der Geist vor un= ferm Angesichte, Christus ber Herr," wie ber Brophet Be-remias fagt; 3) und vom heiligen Geifte: "Der Tröster aber, der heilige Beift;" 4) wie gesagt worden ist), und da durch Die Abfolge bes Glaubensbekenntnisses, wenn es mit frommem Sinne aufgefaßt wird, obnebin auch ber Brrthum bes Sabellius verbannt wird: 5) fo wollen wir mit unfrer Rede zu dem noch übergeben, was vor Allem jett bringend und für euch nütlich ist.

35. Bute bich, daß du nicht nach bem Beifpiel bes Simon als ein heuchler zu ben Taufenden hingehft, bein

<sup>1)</sup> D. i. die wegen des naben Oftersestes für biesen Unterricht librig sind.

<sup>2)</sup> Joh. 4, 24. — 3) Klagel. 4, 20. — 4) Joh. 14, 26.
5) Indem es die drei göttlichen Personen mit ihren besonsbern Thätigkeiten deutlich von einander unterscheidet.

Berg aber die Wahrheit nicht sucht. Unfre Sache ist es. dich eindringlichst zu warnen, beine Pflicht aber, dich in Acht zu nehmen. Selig bist bu, wenn bu im Glauben stehft. Bift bu aber im Unglauben gefallen, fo wirf ben Unglauben von dir und mache dir von heute an wieder volle Glaubensfestigfeit eigen. Denn gur Zeit ber Taufe, wenn bu zu den Bischöfen ober Brieftern ober Diakonen bingebst (bie Gnade wird nämlich an allen Orten, in Dörfern und in Städten, von Ungelehrten und Belehrten, von Stlaven und Freien gespendet, weil biese Gnade nicht von Men= ichen kommt, fondern eine Gabe von Gott burch Menichen ist): du also gehe zu den Taufenden hin; gehe aber hin. nicht auf das Angesicht des sichtbaren Menschen merkend, fonbern bente an diesen heiligen Geift, von dem jett die Rede ift. Denn biefer ift anwesend und bereit, beine Seele zu befiegeln; und er gibt bir ein Siegel, vor bem bie Dämonen Bittern, ein gewiffermaßen bimmlisches und göttliches, wie auch geschrieben steht: "In welchem auch ihr, die ihr glaubtet, besiegelt worben seid mit dem verheißenen beiligen Geifte." 1)

36. Aber er prüft die Seele, wirft die Berlen nicht den Schweinen vor. Wenn du heuchelft, so taufen dich jett zwar Menschen, aber der heilige Geist wird dich nicht taufen. Wenn du aber aus Antried des Glaubens hinzugehst, so verrichten Menschen zwar das Sichtbare, der heilige Geist aber gibt das Unsichtbare. Zu einer großen Brüfung kommst du, zu einer großen Soldatennusterung, die in Einer Stunde vor sich geht. Berlierst du diese, so ist das Uebel unverbesserlich. Wirst du aber der Gnade gewürdigt, so wird deine Seele erleuchtet, du empfängst eine Kraft, die du nicht hattest. Du empfängst Wassen, die den Dämonen surchtbar sind. Und wenn du diese Wassen nicht wegwirfst, vielemehr das Siegel in deiner Seele behältst: so wird sich

<sup>1)</sup> Ephes. 1, 13.

<sup>2)</sup> S. Vorkatechef. c. 7.

fein Damon bir nahen; benn vor Schrecken wird er fich rerfriechen: im Geiste Gottes werben ja eben bie Damonen

ausgetrieben.

37. Wenn bu glaubst, so wirst bu nicht blog Berzeihung ber Sünden erlangen, fondern auch übermenfchliche Dinge thun. Möchtest bu aber auch ber Babe ber Beiffagung würdig fein! Du wirst nämlich so viel Gnabe empfangen, als bu zu faffen vermagft, und nicht fo viel, als ich fage. Denn es tann fein, daß ich Beringes fage bu aber Großes empfängst: weil ber Glaube gewissermaßen eine ausgebehnte Sanbelichaft ift. Der Baraklet wird immer bein Beschützer bleiben; er wird für bich wie für feinen Golbaten besorgt fein, für beinen Gingang und für beinen Ausgang und für die, welche bir nachstellen; und er wird dir Gnabengaben jeglicher Art geben, wenn bu ihn nicht burch eine Gunde betrüben wirft. Denn es fteht aeschrieben: "Betrübet nicht ben beiligen Beift Gottes, in welchem ihr besiegolt worden seid für ben Tag ber Erlöfung." 1) Was heißt nun bas, Geliebte, die Gnabe bemahren? Seid bereit, die Gnabe zu empfangen, und wenn ihr fie empfangen habt, bann verschleubert sie nicht!

38. Der Gott bes Weltalls selbst aber, ber im heiligen Geiste durch die Propheten geredet, der ihn am Pfingstage hier auf die Apostel heradgesendet hat, der möge ihn auch jetzt auf euch heradsenden, und durch ihn auch uns bewahren und uns Allen seine allfürsorgende Güte bezeigen: damit wir zu aller Zeit bringen die Früchte des heiligen Geistes, Liebe, Freude, Friede, Langmuth, Milde, Güte, Glaube, Sanstmuth, Keuschheit in Christo Jesu unserm Herrn, durch welchen und mit welchen zugleich mit dem heiligen Geiste Ehre sei dem Bater jetzt und alle Zeit und

in alle Emigfeit. Amen.

<sup>1)</sup> Ephef. 4, 30.



## Achtzehnte Katechese

für Solche, die erleuchtet werden sollen, zu Jerusalem in freiem Vortrag gehalten.

Aleber die Vorte: And an Eine heilige katholische Kirche, und an eine Auferstehung des Fleisches, und ein ewiges Leben.

Die Lesung aus Ezechiel: "Und die Hand bes Berrn kam über mich und führte mich hinaus im Geiste des Herrn und setzte mich nieder mitten auf dem Felde, und dieses war voll von Gebeinen von Menschen "u. s. w. 1)

1. Die Wurzel jeder guten Handlung ist die Hoffnung der Auferstehung. Denn die Erwartung, dafür einen entstprechenden Lohn zu erlangen, ist ein Sporn für die Seele

<sup>1)</sup> Ezech. 37, 1.

Bur Ausübung auter Werke. Jeber Arbeiter ift ja gerne bereit, die Beschwerden ber Arbeit auf sich zu nehmen, wenn er ben Lohn für die Beschwerden voraussieht: benen aber. Die umfonst sich bemüben follen, fintt von vornberein die Seele mit bem Körper barnieber. Ein Solbat, ber Rampf= preise zu erwarten bat, geht bereit in ben Rrieg; feiner aber, welcher einem König bient, ber keinen Unterschied macht und für die Strapazen teine Belohnungen gewährt, wird bereit sein, für benfelben in ben Tod zu geben. Go wird auch jede Seele, Die an eine Auferstehung glaubt, gang natürlich auf sich felbst Acht geben, mahrend eine, Die an Die Auferstehung nicht glaubt, sich dem Verberben überliefert. Wer glaubt, daß ber Leib einer Auferstehung entgegen barre, gibt auf Dieses Pleid Acht und besubelt es nicht mit Unzucht: wer aber an eine Auferstehung nicht glaubt, ber gibt sich der Unzucht hin 1) und mißbraucht seinen eigenen Leib, als ware er ein fremder. Gine große Botschaft und Lebre ber heiligen katholischen Kirche also ist der Glaube von der Auferstehung der Todten. Eine große und unbedingt nothwendige, die zwar von Bielen bestritten, aber von ber Wahr= heit als vollkommen alaubwürdig verbürgt wird. Es bestreiten fie bie Beiben, es glauben fie nicht bie Samariter, es spötteln barüber die Häretiker. 2) Der Widerspruch ift viel= fach, einfach aber bie Wahrheit.

2. Und Seiben und Samariter zugleich entgegnen uns Folgendes: Der Mensch stirbt und zerfällt und löst sich ganz in Wärmer auf, und auch die Würmer sterben; eine berartige Fäulniß und ein solcher Untergang erwartet den Körper: wie kann er also wieder auferweckt werden? Solche, welche Schiffbruch leiben, werden von Fischen verzehrt, und diese werden wieder von andern verzehrt. Bären und löwen zermalmen und verzehren selbst noch die Knochen der

1) S. Katechef. 4 c. 22 und 30.

<sup>2)</sup> D. i. insbesonbere die Inostifer und Manichaer in Folge ihrer falschen Borstellung von der Materie.

Thierkämpfer. Geier und Raben fressen das Fleisch von Todten, die auf der Erde unbestattet liegen geblieben sind, und fliegen dann in alle Welt fort. Woher soll da ein solcher Körper wieder zusammengebracht werden? Denn der eine von den Bögeln, die daran gefressen haben, kann möglicher Weise in Indien, ein anderer in Bersien, ein anderer in Gothien verendet haben. Bon andern, die vom Beuer verdrannt werden, zerstreut Regen oder Wind selbst noch die Asche Woher soll da der Körper wieder zusammengebracht werden?

3. Für bich, ber bu ein winzig kleiner und schwacher Mensch bift, ift Indien weit von Gothien, und Spanien weit von Berfien entfernt. Für Gott aber, ber bie gange Erbe in feiner Fauft balt, ift Alles nabe. Rlage alfo, von beiner Schwäche bas Mag nehmend, Gott nicht ber Dbnmacht an, sondern bente vielmehr an feine Macht. Die Sonne fobann, die nur ein geringfügiges Wert Gottes ift. erwärmt mit Einem Strable bie ganze Welt, und bie Luft, welche Gott gemacht bat, umgibt alle Dinge in ber Welt: Gott aber, ber Erschaffer von Sonne und Luft, foll von ber Welt ferne fein? nimm einmal an, es waren verschiebene Samenförner unter einander gemischt (ba bu im Glauben noch schwach bift, fo führe ich auch biefe schwachen Beispiele an), und bu hieltest biefe verschiedenen Samenforner in beiner Sand. Bare es nun für bich, ben Menschen, schwer ober leicht, beine Sand voll Samen von einander gu fchei= ben, und bie einzelnen nach ihrer Natur zu fammeln und wieder zu ihrer Gattung zu legen? Alfo bu kannst, mas bu in beiner Sand haft, bon einander scheiden: Gott aber foll bas, was er in feiner Fauft eingeschloffen hat, nicht von einander scheiben und wieder herstellen können? Ueberlege bas Gesagte, ob die Leugnung nicht gottlos ift.

4. Erwäge mir aber auch selbst ben Begriff ber Gerechtigkeit und urtheile von dir selbst. Du hast verschiedene Diener; die einen sind gut, die andern schlecht. Die guten ehrst du, die schlechten schlägft du. Und bist du ein Richeter, so belobst du die Guten und strafft die bösen. Bei dir

392 Cyrillus

also, der du ein sterblicher Mensch bist, wird die Gerechtia= feit beobachtet: bei Gott aber, bem Könige von Allen, ter feinen Nachfolger hat, foll feine vergeltenbe Gerechtigkeit fein? Wahrlich ihre Leugnung ift gottlos. Denn ermäge. was ich fage. Biele Mörter find ungeftraft im Bette gestorben. Wo ift ba nun Gottes Gerechtigfeit? Und oft ift ein Mörder, auf bem fünfzig Morttbaten lafteten, ein= mal mit Enthauptung geftraft worden. Wo wird er alfo für die neun und vierzig die Strafe leiten? Wenn es nach Diefer Welt fein Gericht und feine Bergestung gibt: fo beschuldigst du Gott einer Ungerechtigkeit. Bundere bich jeboch nicht über die Verschiebung bes Gerichtes. Ein jeder Wettfämpfer wird erft, nachdem der Wettkampf vorüber ift, gefrönt ober beschämt. Und nie frönt ein Rampfrichter bie noch Kämpfenden, sondern er wartet bas Ende aller Rämpfer ab: damit er bann erst bie Ausscheidung vornehme und die Rampfpreise und Siegeskronen austheile. So macht es auch Gott. So lange ber Rampf in diefer Welt noch fortbauert, gewährt er ben Gerechten theilweife Silfe, fpater aber gibt er bie Belohnungen vollständig.

5. Wenn es nach beiner Meinung keine Auferstehung ber Tobten gibt: warum verdammst du diejenigen, welche die Gräber aufgraben und plündern? Denn wenn der Körper ganz zu Grunde geht und keine Auferstehung zu hoffen ist: warum wird der Gräherberauber bestraft? Du siehst, daß, wenn du sie auch mit den Lippen leugnest, doch das unvertisabare Bewustsein der Auferstehung in dir bleibt.

6. Ferner ein Baum, ber umgehauen worben, blüht wieder auf: und ein Mensch, ber umgehauen worden, soll nicht wieder aufblithen? Auch die Saaten harren, auch wenn sie abgeärntet sind, den Scheunen entgegen: und der Mensch soll, wenn er von dieser Welt abgeärntet worden, nicht einer Scheune entgegenharren? Auch die Zweige eines Weinsschause und anderer Bäume, wenn sie auch gänzlich abgesschnitten und anderwärts gepflanzt worden, gewinnen wieder Leben und tragen Früchte: und der Mensch, um dessen willen auch diese existieren, soll nicht wieder, wenn er in die

Erbe gelegt worben, auferstehen? Bas ift, wenn man bie Schwierigkeiten mit einander vergleicht, fcmieriger, eine Statue, Die nicht mar, vom Anfange an gu formen, ober eine, Die zerfallen ift, wieder in die frühere Form umgu= gießen? Soll nun Gott, ber uns aus nichts!) gemacht hat, nicht im Stande fein, une, die wir bereite find, aber zerfallen find, aufzuerweden? Jeboch bu glaubst das, mas von der Auferstehung geschrieben steht, nicht, da du ein Beide bift. Erfieh' also basselbe aus ber Ratur ber Dinge. und erkenne es aus dem, mas wir bis auf ben beutigen Tag vor unfern Augen vor sich geben feben. Es wird et= ma Getreide ober eine andere Gattung von Samen gefäet. In die Erte gefallen, ftirbt es gleichsam und verfault und ist ferner zur Speise untauglich. Aber bas verfaulte Sa-mentorn geht als grüne Saat auf, und bas winzig klein in Die Erbe gefallen, fteht überaus fcon wieder auf. Das Getreite ift aber unfertwegen geschaffen worben. Denn gu unferm Gebrauche und nicht um ihrer felbst willen find bas Betreibe und bie anbern Samen geschaffen worden. Run werben sie, die unsertwegen geschaffen worten, wenn sie geftorben find, wieder lebendig gemacht: wir aber, berentwegen biefe find, follen, wenn wir gestorben sind, nicht wieder aufermedt merben?

7. Es ist Winterszeit, wie du siehst. Die Bäume steben jetzt wie todt da. Denn wo sind die Blätter des Feigen-baumes? Wo die Trauben des Weinstockes? Aber sie, die im Winter todt, sind im Frühling grünend, und ist die Zeit gekommen, so wird ihnen ein neues leben gegeben, gleichsam eine Auferstehung von den Toden. Denn da Gott deine Ungläubigkeit sah, so bewirkte er alle Jahre eine. Auserstehung an diesen sichtbaren Dingen, damit du, indem du dieß an den seblosen Dingen siehst, es auch glaubst bezüglich der beseelten, vernunftbegabten Wesen. Ferner Flies

<sup>1)</sup> Aus bem überhaupt Nichtfeienden (έκ τοῦ μη οντος). S. unt. c. 13. Katechel. 4 c. 30.

gen und Bienen, die oft im Waffer erfoffen find, werben nach einiger Zeit wieder lebendig; auch gibt es Arten von Kröten, 1) die im Winter unbeweglich bleiben und dann im Frühling wieder aufstehen (ba bu noch niedrig bentst, fo werben bir auch ähnliche Beispiele gegeben): und Derjenige. welcher ben vernunftlofen und wie Nichts geachteten Dingen bas Leben in übernatürlicher Weise wieder gibt, 2) ber foll es uns, berentwegen er auch diese gemacht hat, nicht wieder geben?

8. Aber bie Beiden verlangen eine noch augenscheinlichere Auferstehung ber Tobten und fagen: Wohl steben biese wieder auf, allein sie sind nicht ganglich verfault; und verlangen baber ein lebendes Wesen flar und beutlich zu feben, bas gang verfault und wieder auferstanden ift. Gott fannte bie Ungläubigfeit biefer Menfchen und machte beßwegen einen Bogel, Phonix mit Namen. Diefer ift, wie Klemens schreibt und mehrere Undere 3) erzählen, eingeschlecht= lich und kommt alle fünfhundert Jahre in das Land Aegupten und beweist die Auferstehung nicht in einsamen Orten. damit der geheimnißvolle Vorgang unbekannt bleibe, fondern in einer allbekannten Stadt 1) fichtbar erscheinend: bamit man bas foust Unglaubliche mit Sanden greifen konne. Er macht sich nämlich aus Weihrauch und Morrhen und

<sup>1)</sup> S. Touttée und Rupp.

<sup>2) &</sup>quot;lebernatürlich" (Eneg Godu) im weiteren Sinn, infoferne biefe Wiederbelebung nicht ausschließlich durch bie ben Dingen innewohnenden Naturfrafte, fonbern burch Ginwirfung anberer Naturfrafte, 3. B. Licht, Luft und Barme, bewirft wirb.

<sup>3)</sup> Clemens Rom. ep. I. ad Cor. c. 25. Diese Fabel vom Pbönir ging aus Plinius (hist. natur. X. 2) und Herobot (II. 73) und andern heidnischen Schriftellern in die Schriften der firchlichen Schriftsteller, wie Clemens, Tertullian, Drigenes u. A. über, die sie um so lieber benützen und glauben mochten, da fie einen so augenscheinlichen Beweis für die Lebre von der Auferstehung abgab.

<sup>4)</sup> In Seliopolis.

anderen Bewürzen ein Reft, und geht, wenn feine Jahre voll find, in dasselbe, stirbt vor Aller Augen und verfault. Bierauf entsteht aus bem verfaulten Fleische bes tobten Bogels ein Wurm, und biefer verwandelt fich, wenn er größer geworben, in bie Beftalt eines Bogels. Salte bas nicht für unglaublich; benn bu fiehst auf biefelbe Beise auch bie junge Brut ber Bienen aus ben Würmern in ihre Geftal= ten fich verwandeln, und haft aus ben gang fluffigen Giern Febern, Gebeine und Nerven von Bogeln bervorfommen feben. Dann, wenn ber obengenannte Bhonix Rebern bekommen hat und ganz so geworden ist, wie der frühere Bhönix gewesen, fliegt er, ganz derselbe wie der, welcher gestorben war, in die Lüfte empor, und gibt hiedurch ben augenscheinlichsten Beweis für die Auferstehung von den Todten. Der Phonix ist zwar ein munberbarer Bogel, aber ein vernunftloser Vogel, und hat Gott noch nie Loblieder gefungen. Er fliegt in ber Luft umber, aber er weiß nicht, wer ber eingeborne Sohn Gottes fei. Sollte also bem vernunftlosen Thiere, bas feinen Schöpfer nicht kennt, eine Auferstehung von ben Tobten gegeben worden fein: uns aber, die wir Gott lobpreifen und feine Gebote beobachten, foll eine Auferstehung nicht gegeben werben?

9. Weil jedoch dieser Beweis vom Phönix weit bergebolt und seltsam ist, und weil sie noch nicht glauben, so vernimm die Beweisssührung wieder aus dem, was du tägslich vor Augen hast. Bor hundert oder zweihundert Jahren, wo waren wir Alle, wir Redende und ihr Zubörende? Wissen wir nicht den Grund unseres leiblichen Wesens? Weißt du nicht, daß wir aus ganz schwachen und sormlosen und einsachen Dingen gezeugt werden? Und aus diesem einsachen und ganz schwachen Ding gestaltet sich ein lebendiger Mensch; und dieses ganz schwache Ding wird zu Kleisch und verwandelt sich in Festigkeit der Rerven und in Glanz der Augen und in Geruckssinn der Ause und in Gehör der Ohren und in zur Arbeit geschickte Häne und in zur Ausen befähigte Art.

Und jenes ganz schwache Ding wird ein Schiffebauer und Höuferbauer und Architekt und Arbeiter in jeglicher Kunst und Solbat und Herrscher und Gesetzeber und König. Soll uns nun Gott, welcher uns aus ganz geringfügigen Dingen gemacht hat, wenn wir zerfallen sind, nicht wieder auferwecken können? Soll er, der das geringfügigste Ding auf diese Weise zu einem Körper macht, diesen Körper, wenn er zerfallen ist, nicht wieder auferwecken können? Und soll er, der das gebildet hat, was nicht war, basjenige, was ist,

aber zerfallen, nicht auferwecken?

10. Bernimm für bie Auferstehung ber Tobten noch einen augenscheinlichen Beweiß, ber am Simmel und an ben Gestirnen in jedem Monate bezeugt wird. Der Mondforper nämlich nimmt gänzlich ab, so daß dann gar Nichts mehr von ihm sichtbar ist: hierauf wird er wieder voll und in feinen früheren Buftand verfett. Bum vollkommenen Beweise ber Sache aber nimmt ber Mond nach bem Rreislaufe ber Jahre ab und verwandelt fich fichtbar in Blut, und nimmt dann seinen lichten Körper wieder an, indem Gott dieß so eingerichtet hat, damit auch du, der Mensch, der aus Blut besteht, der Auferstehung der Todten den Glauben nicht verweigerst, sondern glaubest, daß basienige. was du jetzt am Monde siehst, auch an dir geschehen werde. Dergleichen Worte also bediene dich gegen Beiben. Denn mit Menschen, welche Die Schriften nicht annehmen, ftreite mit Waffen, die nicht der Schrift, sondern nur den Ber= nunftschlüffen und klaren Beweisführungen entnommen find. Denn ihnen ift weder bekannt, wer Mofes ift, noch wer Isaias ift, noch die Evangelien, noch Baulus.

11. Gehen wir nun zu ben Samaritern über, welche bloß das Gesetz annehmen, die Propheten aber nicht mehr annehmen, für die, wie es scheint, die gegenwärtige Lesung des Ezechiel 1) bedeutungslos ist; denn Propheten, wie gesagt, nehmen sie nicht an. Womit werden wir also auch

<sup>1)</sup> D. i. die obige Eingangsleftion.

bie Samariter überzeugen? Kommen wir zu bem, was im Gesetze geschrieben steht. Es spricht also Gott zu Moses: "Ich bin der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs:" die also offenbar noch leben und persönliche Existenz haben. Denn wenn Abraham und Isaak und Jakob aufgehört haben zu sein, so ist er zu Gott von Nichtseienden. Wannhat zu ein König gesagt: Ich din König von Soldaten, die er nicht hat? Wann hat Iemand Reichtbümer zur Schau ausgestellt, die er nicht besaß? Es müssen also Abraham und Isaak und Jakob noch persönliche Existenz haben, damit Gott der Gott von wirklich Seienben sein ühr Gott." Und daß es ein Gericht gibt, sagt Abraham zum Herrn: "Der die ganze Erde richtet, wird der nicht Gericht halten?" 2)

12. Es widersprechen jedoch auch dagegen wieder die unverftändigen Samariter und fagen: Wohl mögen bie Seelen Abrahams und Ifaats und Jatobs fortbesteben; aber ihre Leiber können nicht wieder aufersteben. Alfo ber Stab des gerechten Moses konnte wohl eine Schlange werben: aber die Leiber ber Gerechten follen nicht lebendig werben und auferstehen können? Und boch ift jenes gegen Die Natur geschehen: Diefes aber foll ber Natur gemäß nicht wieder bergestellt merden? Und der abgeschnittene und erstorbene Stab Marons trieb ohne Duft von Baffer Sproßen : er trieb gerate so Sproßen, obgleich er unter einem Dache eingeschlossen war, wie die auf freiem Felde, und brachte, obgleich er mitten unter burren Sachen lag, all bas fammt Früchten in Einer Nacht hervor, was solche, die begossen werben, in vielen Jahren erft hervorbringen. Aarons Stab stand gleichsam von ben Tobten auf: und Aaron selbst foll nicht auferweckt werben? Ferner, um ihm das Hohepriefter= thum zu erhalten, wirfte Gott am Solze ein Bunber: bem Aaron felbst aber soll er die Auferstehung nicht gewähren?

<sup>1) 2.</sup> Moj. 3. 6. 15. 16. — 2) 1. Moj. 18, 25.

Ferner ein Weib wird gegen die Natur Salz, und Fleisch verwandelt sich in Salz: aber Fleisch foll nicht wieder als Fleisch hergestellt werden? Loths Frau wurde eine Salz-fäule: aber Ubrahams Frau soll nicht auferstehen? Durch was für eine Macht wurde des Moses Hand verändert, die in einer Stunde schneeweiß wurde, und dann wieder wie zuvor? Gewiß auf göttlichen Befehl. War also einst dieser Befehl wirksam, jetzt aber soll er nicht mehr wirksam sein?

13. Woraus ift ber Mensch schon gang vom Anfang an gemacht worben, o ihr Samariter, ihr unverständigsten von allen Menschen? Rommet zum ersten Buche ber Schrift, das auch ihr annehmet. "Und Gott bildete ben Menschen aus Staub der Erbe." 1) Staub wird in Fleisch vermandelt: und Fleisch soll als Fleisch nicht wieder hergestellt werden? 3ch muß ench fragen: Woraus find die himmel und die Erde und das Meer entstanden? Woraus Sonne und Mond und Sterne? Wie entstanden aus ben Bewässern Bogel und schwimmende Thiere? Und wie aus Erde alle lebenden Wesen? So viele Mbriaden sind aus dem Nichtsein in das Sein gebracht worden: und wir Menschen, die wir nach seinem Bilde geschaffen sind, sollen nicht wieder auferfteben? Wahrhaftig, bas ist vollendeter Unglaube! Und diese Ungläubigen erwartet eine große Verdammniß, ba Abra= ham zum herrn fpricht: "Der bu die ganze Erde richteft." 2) menn fie, die das Gefet lernen, ungläubig bleiben; ba ge= schrieben fteht, bag ber Mensch aus Erte ift, wenn sie, bie dieß lesen, ungläubig bleiben.

14. Dieß sei also wider jene Ungläubigen gesagt; für uns Gläubige aber dasjenige, mas den Propheten entnommen ift. Weil aber auch Einige, welche die Propheten annehmen, dem, was geschrieben ist, nicht glauben und uns die Stelle: "Die Gottlosen werden beim Gerichte nicht auf-

<sup>1) 1.</sup> Mos. 2, 7. - 2) 1. Mos. 18, 25.

erstehen," 1) und die: "Denn wenn der Mensch binabgestiegen ift in die Unterwelt, fo wird er nicht mehr heraufftei= gen," 2) und jene: "Die Todten werden bich nicht loben, o Berr," 3) vorlegen (benn was recht geschrieben ift, bas gebrauchen sie schlecht): so mag es gut sein, ihnen im Borbeigehen und fo viel es jetzt fein fann, entgegen zu treten. Denn wenn es heißt, die Gottlosen werden beim Gerichte nicht auferstehen, so will dieß sagen, sie werden nicht zum Berichte, fondern in Berbammnig aufersteben. Denn für Bott bedarf es feiner langen Untersuchung, sondern sowie bie Gottlosen aufersiehen, folgen ihnen zugleich auch schon Die Strafen nach. Und wenn es beißt: Die Gottlofen werden bich nicht loben, o Herr, fo will bas fagen: Weil es nur in biefem Leben eine Zeit ber Bufe und Bergebung gibt, wofür eben biejenigen, welche berfelben theilhaftig mer= ben, bich loben: fo können nach bem Tobe die in Gunben Berftorbenen nicht, als murben fie fich Wohlthaten erfreuen, loben, sondern nur weinen. Denn bas Loben ift Golchen eigen, die Dank fagen, das Weinen aber Solchen, die ge-giichtigt werben. Demnach werden alsdann die Gerechten loben, Die in Gunden Berftorbenen aber feine Zeit zu einem Sündenbekenntnisse ferner mehr haben.

15. Was aber die Stelle: "Wenn der Mensch in die Unterwelt hinabgestiegen ist, so wird er nicht wieder beraufsteigen," anbelangt, so sieh das Folgende an; denn dort steht geschrieben: "Er wird nicht noch einmal heraufsteigen und in sein Haus zurücksehren." Da nämlich die ganze Welt vergehen, und jedes Haus zerstört werden wird: wie wird er wieder in sein Haus zurücksehren, da indessen eine neue, andere Erde geworden ist? Sie sollten aber Job bören, der sagt: "Der Baum hat Hossmung; denn wird er umgebauen, so grünt er wieder, und sein junger Zweig nimmt nicht ab. Altert in der Erde seine Wurzel, und stirdt in

<sup>1)</sup> Pf. 1, 5. Da hier bas ode dearrisoveat, non resurgent, die Bebeutung hat: "Sie werden im Gerichte nicht bestehen," fällt diese Einwendung von selbst weg. 2) Job 7, 9. — 3) Pf. 113, 17.

Gesteine sein Stamm, fo schlägt er aus vom Dufte bes Waffers, und trägt Früchte, gleichwie ba er zum erften Male genflanzt ward. Der Mensch aber, wenn er gestorben, ift er dabin? Der Sterbliche, wenn er zerfallen, ift er nicht mehr?" 1) Gleichsam um zu beschämen und zu tabeln, frägt er (benn fo, frageweise, muß bas "ift er nicht mehr" gelesen werben). Denn er will fagen: Wenn Solz Berfällt und wieder auflebt: foll ber Menich felbft, um bef= fenwillen alles Sols gemacht worben ist, nicht wieder aufleben? Und damit du nicht meinst, ich thue ber Stelle Bewalt an, so lies, was folgt. Nachdem er nämlich frageweise gefagt bat: Ein Sterblicher aber, wenn er zerfallen ist, ift er nicht mehr? faat er: "Denn wenn ber Mensch gestorben ift, wird er wieder leben." Und gleich barauf fagt er: "Ich will barren, bis ich wieder werde," 2) Und an einer andern Stelle abermals: "Der von der Erbe wieder ermeden wird meine Saut, welche biefe Mühfeligkeiten aussteht." 8) Der Brophet Isaias aber fagt: "Die Todten werden auferstehen, und die in den Gräbern werden auferwecht werben." 4) Um beutlichsten aber fagt ber Brophet Ezechiel, ter eben hier ift: "Sieh, ich werbe eure Grabhugel aufthun, und euch aus euren Grabern wieber beraus= führen." 5) Und Daniel fagt: "Biele von benen, Die im Staube ber Erbe schlafen, werben aufersteben, einige gum ewigen Leben, und einige zur ewigen Schmach." 6)

16. Biele Schriften also geben Zeugniß von der Auferstehung der Toden. Denn es gibt noch mehrere andere Aussprüche berselben hierüber. Wir übergehen aber jetzt, gleichsam nur daran erinnernd, die Auferstehung des vier Tage toden Lazarus, übergehen auch wegen der kurzen Zeit der Stunde den Sohn der Wittwe, der auferweckt wurde. Nur der Erinnerung wegen sei jetzt im Borbeigehen auch der Tochter des Synagogenvorstehers gedacht und erwähnt, daß Felsen sich gespalten haben und viele Leiber der ent-

<sup>1)</sup> Fob 14, 7, 10. — 2) Fob 14, 14. — 3) Fob 19, 25. 26. — 4) Fo, 26, 19. — 5) Frech. 37, 12. — 6) Dan. 12, 2.

Schlafenen Beiligen, intem Die Gräber fich öffneten, aufer= medt worden feien. Bor Allem aber fei daran erinnert, baß Chriffus pon ben Tobten auferstanden fei. 3ch habe ben Glias und ben von ihm auferweckten Sohn ber Wittme übergangen, und ben Elifaus, ber zweimal Tobte erweckte, sowohl im Leben als auch nach seinem Tode. Denn im Leben bat er bie Auferstehung burch seine eigene Geele bewirft. Damit aber nicht bloß bie Seelen ber Gerechten ge= ehrt werten, sondern damit man glaube, daß auch ben Leibern ber Gerechten eine Rraft innewohne: fo ift jener Tobte. ber in das Grabmal bes Elifaus gelegt worben mar, als er ben Leib bes Bropheten berührte, wieder lebenbig gemacht worden. Der todte Körper bes Bropheten also pollbrachte ein Werk ber Seele, und ber gestorbene und im Grab liegente Körper gab tem geftorbenen bas Leben, mabrent er fesbit wie vorher unter ben Tobten blieb. Warum? Da= mit man nicht, wenn Elifaus auferstanden mare, bas Wert ber Seele allein zuschrieb, fonbern bamit gezeigt murbe, bak bem Körper ber Beiligen, auch wenn die Seele nicht mehr darin ift, eine gewiffe Kraft innewohne, und zwar begbalb. weil in temfelben so viele Jahre lang eine gerechte Scele gewohnt hat, beren Wertzeug er gewesen ift. Lafit uns alfo nicht wie Thoren Diefer Thatfache, als batte fie nicht fatt gehabt, ber Glauben verfagen. Denn wenn Schweißtücher und Bürtel, welche tie Körper ber Kranken nur von außen berührten, Die frant Darnieberliegenden aufrichteten: um wie viel eher mird bes Bropheten Leib felbst ben Tobten aufer= medt haben?

17. Bieles hätten wir hierither zu fagen, wenn wir das Wunderbare aller dieser Begebenheiten im Einzelnen erklären wollten. Aber wegen eurer schon vorausgegangenen Ermüdung sowohl in Folge des verlängerten Fastens des Charfreitags 1) als auch des Wachens sei indeß das Bis-

<sup>1)</sup> Es war in ber alten Kirche Sitte, zwei ober auch mehrere Tage bintereinander der Art zu fasten, daß man gar Nichts genoß. Dieß geschah besonders am Charfreitage und - Samstage.

berige im Vorbeigeben gefagt, gleichfam ausgestreute Samenkörner: auf baß ihr als ein febr gutes Erbreich ben Samen aufnehmet und groß werden laffet und Früchte bringet. Es sei aber baran noch erinnert, daß auch die Apostel Todte erweckt haben, Petrus in Joppe die Tabitha, Baulus ben Eutychus zu Troas, und alle übrigen Apostel. wenn auch nicht Alles aufgeschrieben ift, was von einem jeben Wunderbares gewirkt worden ift. Erinnert euch aber an alles bas, was Baulus im ersten Briefe an die Korinther gegen biejenigen geschrieben bat, die ba fagten: "Wie werden die Todten aufstehen? In welchem Leibe werden fie tommen?" Und daß, "wenn die Todten nicht aufersteben. auch Christus nicht auferstanden ift;"1) und daß er dieje= nigen Thoren nennt, welche es nicht glauben, und an feine ganze Lehre baselbst von der Auferstehung der Todten; und daß er an die Theffaloniker geschrieben hat: "Wir wollen euch aber. Brüber, nicht in Unwissenheit lassen über tie Entschlafenen, baß ihr euch nicht betrübet, wie die Uebrigen, bie feine Soffnung haben." und alles Folgende, besonders aber die Stelle: "Und die Todten, die in Christo find, merben zuerst aufersteben." 2)

18. Vorzüglich aber merkt euch dieses, daß Baulus, gleichsam mit dem Finger beweisend, sagt: "Denn dieses Berwesliche muß anziehen die Unverweslichkeit, und dieses Sterbliche anziehen die Unsterblichkeit." " Denn dieser Leib wird auferstehen, wird aber nicht ein solcher schwacher bleisen, sondern es wird zwar dieser nämliche Leib auferstehen, aber, die Unverweslichkeit anziehend, wird er verwandelt

Man nannte bieß "das verlängerte Fasten," snéodeas vis unserlas, jejunia superposita. Euseb. H. E. 5, 24. Const. Apost. lib. 5. c. 18. Aus dieser Bemerkung des bl. Versassers erhellt, daß diese Katechese am Charsamstage in den Morgenstunden gehalten worden ist. In derselben wurde abermals das Symbolum den Tauskandidaten mitgetheilt. S. unt. c. 21. 1) 1. Kor. 15, 16. 35. — 2) 1. Thess. 4, 12. 15. — 3) 1. Kor. 15, 53.

werben, so wie Gifen, wenn es ber Einwirkung bes Feuers ausgesetzt ift, Feuer wird, ober vielmehr fo, wie es bem Berrn, ber ihn auferweckt, bekannt ift. Es wird also biefer Leib auferstehen; aber er wird nicht als ein solcher forthe= fteben, fonbern er wird als ein ewiger fortbefteben. Richt wird er mehr folder Speifen zum Leben bedürfen, noch Stiegen zum Sinaufsteigen: benn er wird ein geistiger werben, etwas Wunberbares und folder Art, daß wir es nicht, wie er an sich fein wird, mit Worten auszudrücken vermögen. "Dann." beißt es, "werben die Gerechten glangen wie die Sonne und ber Mond und wie ber Glanz tes Firmamentes." 1) Und weil Gott die Ungläubigkeit ber Menschen vorauswußte, fo gab er mingig fleinen Würmchen 2) Die Gigenthumlichkeit. daß im Sommer aus ihrem Leibe lichtartige Strahlen ausgeben: damit man nach dem, was man vor Augen fieht. bas glaube, mas wir zu erwarten haben. Denn er ber ben Theil gegeben, fann auch bas Banze geben, und ber einen Wurm Licht ausstrahlend gemacht, wird um fo mehr einen gerechten Menschen leuchtend machen können.

19. Wir werden also auferstehen, und zwar werden wir Alle ewige Körper haben, aber nicht Alle gleiche, sondern wenn Einer gerecht ist, empfängt er einen himmlischen Körper, damit er mit Engeln würdig verkehren könne. Wenn aber Einer ein Sünder ist, so empfängt er einen ewigen Körper, der die Strafe für die Sünden zu leiden habe, damit er, ewig im Feuer brennend, doch niemals verzehrt werde. Und mit Recht versährt Gott also mit den beiden Klassen der Menschen. Denn Nichts wurde von uns ohne Körper gethan. Wir lästern mit dem Nunde, wir beten mit rem Nunde. Wir treiben Unzucht mit dem Leide, wir bewahren die Reinheit mit dem Leide. Wir ranben mit der Hand, wir geben Umosen mit der Sand, und ähnlich ist es im Uedrigen. Weil demnach der Leid zu Allem mitgebolfen hat, so theilt er in der Zusunft auch die Folgen davon.

<sup>1)</sup> Matth. 13, 43; Dan. 12, 3.

<sup>2)</sup> Johanniswürmchen.

20. Schonen wir bemnach, Bruber, Die Leiber und miß= brauchen mir fie nicht, ale maren fie frembe. Sagen wir nicht, wie die Baretiter, daß das Kleid bes Leibes ein frembes fei, sondern schonen wir es als unser eigenes. mir müffen bem Berrn von allem bem Rechenschaft geben, mas wir mit bem Leibe gethan haben. Sprich nicht: Niemand fieht mich; und glaube nicht, daß es keinen Zeugen beffen gibt, mas geschiebt. Denn oft ift es zwar kein Mensch, aber ber untrifaliche Schöpfer bleibt ein treuer Zeuge im Simmel und fieht, mas geschieht. Auch die Gundenmakeln bleiben am Leibe. Denn gleichwie von einer Bunde, Die an dem Leibe graffirt hat, wenn auch eine Beilung ftatt findet, gleichwohl die Narbe bleibt: fo verwundet auch die Sünde die Seele und ben Leib. und es bleiben die Spuren ber Narben an beiben und werden nur von benjenigen, welche bas Taufbab empfangen, vollständig ausgetilat. Die vorher empfangenen Wunden der Seele und des Leibes also beilt Gott burch bie Taufe, aber gegen bie zukunf= tigen muffen wir uns alle miteinander felbst sichern, damit wir dieses Kleid des Leibes rein bewahren und nicht durch Begehung auch nur einer geringen Unteuschheit und Ausschweifung ober irgend einer andern Sunte bes bimmlischen Beiles verluftig geben, sondern damit wir das ewige Reich Gottes erben, beffen euch Alle Gott burch feine Gnabe mürbig machen möge.

21. Dieß sei gesagt als Beweis der Auferstehung der Todten. Das Glaubensbekenntniß aber, das wir euch nun abermals vorsagen, werde von euch Wort für Wort mit allem Eifer nachgesprochen und dem Gedächtniffe eingeprägt. 1)

22. Das eben hergefagte Glaubensbekenntniß enthält im weitern Berlaufe noch: "Und an Eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, und an Eine heilige katholische Kirche, und an eine Auferstehung des Fleisches, und an ein ewiges Leben." Da wir aber von der Taufe und Buße

<sup>1)</sup> hier sagen die Täuflinge das ihnen von Cprill vorgesprochene Glaubensbefenntnig, um es dem Gedächtniffe einzuprägen, laut nach.

bereits in den ersten Katechesen gesprochen haben, und das von der Auferstehung der Todten eben jest Gesagte auch in Bezug auf den Artikel: "Und an eine Auferstehung des Fleisches," gesagt worden ist: so soll das noch besprochen werden, was bisher noch übrig ist und die Worte betrifft: "Und an Sine heilige katholische Kirche," worüber wohl Vieles gesagt werden könnte, wir aber uns nur mit wenigen

Worten aussprechen wollen.

23. "Ratholisch" also wird sie genannt, weil sie auf dem ganzen Erdfreise von einem Ende der Erde dis zum andern ausgebreitet ist; weil sie allgemein und unablässig alle den Menschen zu wissen nothwendigen Dogmen lehrt, sowohl von den sichtbaren als auch unsichtbaren, von den himmlisschen als auch irdischen Dingen; weil sie das ganze Menschengeschlecht, herrschende und Beberrschte, Gelehrte und Ungelehrte zur wahren Gottesverehrung anseitet und bringt; weil sie allgemein heilt und gesund macht alle Arten der Sünden, die mit der Seele und dem Leibe begangen wersden; und weil sie von Allem, was Tugend heißt, jede Art, sie bestehe in Werfen oder in Worten oder in was immer für geststägen Inadengaben, in sich besitet.

24. "Kirche" 1) aber wird sie passend genannt, weil sie Alle zusammenruft und mit einander vereinigt, wie der Herr im Levitisus sagt: "Und versammle die ganze Gemeinde vor die Thüre tes Zeltes des Zeugnisses." 2) Zu bemerken ist, daß dieses Wort "versammle" 3) hier, da der Herr den Alaron zum Sohendriester bestellte, zum ersten Male in der Schrift gebraucht wird. Auch im Deuteronomium spricht Wott zu Moses: "Bersammle zu mir das Volk, und sie sollen hören meine Worte, daß sie mich fürchten lernen." 4) Und abermals erwähnt sie des Namens Kirche, da sie von den Tafeln sagt: "Und auf ihnen waren eingeschrieben alle

Έχχλησία = Zusammenberufung, Bersammlung, Kirche.
 3. Moj. 8, 3.

<sup>2) 3.</sup> ω(ο). 3, 3. 3) Έκκλησίασον.

<sup>4) 5.</sup> Dlof. 4, 10.

Worte, die der Herr zu euch gesprochen auf dem Berge mitten auß dem Feuer am Tage der Versammlung." 1) wie wenn sie deutlicher sagen würde: Am Tage, da ihr, von Gott berusen, versammelt waret. Und der Psalmist sagt: "Ich will dir danken, o Herr, in großer Versammlung, un-

ter zahlreichem Bolke bich loben. 2)

25. Borber nun hatte ber Pfalmift zwar gefungen: "In ber Berfammlung lobpreifet Gott ben Berrn, ihr von ben Quellen Ifraels." 3) Seitdem aber die Juden wegen ber Nachstellungen, Die fie bem Beiland bereitet haben, aus ber Gnabe verstoßen worden sind, baute ber Beiland eine zweite Kirche aus ben Beiben, und bas ift bie ber Chriften, unfere beilige Rirche, von welcher er zu Betrus fprach: "Und auf biesen Welsen werde ich meine Kirche bauen, und Böllen = Bforten werben sie nicht überwältigen." 4) Bon biefen beiben weiffagte und fagte beutlich David, und zwar von der ersten, die verworfen ward: "Ich hasse die Berfammlung ber Böfen;" 5) von ber zweiten aber, die erbaut wurde, faat er in bemfelben Bfalme: "Berr, ich liebe bie Bracht beines Haufes;" und gleich barauf: "In ben Berfammlungen werde ich bich loben, o Berr." 6) Denn nachbem jene Eine in Judaa verworfen worden, niehren sich nun über ben ganzen Erdfreis bin die Kirchen Chrifti, von benen in ben Bfalmen gefagt ift: "Singet bem Berrn ein neues Lieb! Sein Lob fei in ber Berfammlung ber Bei= ligen." 7) Damit übereinstimmend sprach auch ber Bropbet zu den Juden: "Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht ber Berr, der Allmächtige;" und gleich barauf: "Denn vom Aufgange ber Sonne bis zum Untergange wird mein Name verherrlicht werden unter ben Bölfern." 8) Bon berfelben beiligen katholischen Kirche schreibt Baulus an Timotheus: "Damit du wiffest, wie du wandeln follst im Saufe Gottes.

<sup>1) 5.</sup> Mof. 9, 10. — 2) Pf. 34, 18. — 3) Pf. 67, 27. — 4) Matth. 16, 18. — 5) Pf. 25, 5. — 6) Pf. 25, 8. 12. — 7) Pf. 149, 1. — 8) Malach. 1, 10. 11.

welches ba ist die Kirche bes lebendigen Gottes, Saule und Grundfeste ber Wahrheit." 1)

26. Beil aber ber Rame "Bersammlung" von verschiebenen Dingen gebraucht wird, wie benn auch von ber Bolfsmenge im Theater zu Ephesus geschrieben ift: "Und nachbem er dieß gefagt hatte, ließ er die Berfammlung ausein= ander gehen," 2) alfo Einer fagen konnte, es feien auch bie Bereinigungen ber gottlofen Säretiker, ber Marcioniten nämlich und Manichäer und ber übrigen, in eigentlichem und wahrem Sinne eine Kirche: bestwegen hat bich jett bas Glaubensbekenntniß, bagegen bich fichernb, zu glauben gelehrt "an Gine beilige fatholische Rirche:" bamit bu bie abscheulichen Bereinigungen jener fliebest, ber Ginen beiligen katholischen Kirche aber, in ber du auch wiedergeboren worden bist, allezeit treu anhangest. Und wenn bu je einmal als ein Frember in Städten dich befinden follteft, fo frage nicht einfach: Wo ift bas Saus bes Berrn? Denn auch bie übrigen Secten ber Gottlofen unterfangen fich, ihren Spelunten ben Ramen "Saus bes herrn" zu geben; frage auch nicht einfach: Wo ist die Rirche? sondern: Wo ist die "fatholische" Kirche? Denn bas ift ber eigentliche Rame biefer heiligen Kirche und Mutter von uns Allen, die da auch ift Die Braut unsere Berrn Jefu Chrifti, bes eingebornen Gob= nes Gottes (benn es fteht geschrieben : "Wie auch Chriftus bie Rirche geliebt und sich für sie hingegeben hat"3) und Alles, was weiter folgt), und ein Abbild und eine Aehnlichkeit bes obern 4) Jerufalems an sich trägt, die ba die freie ift und die Mutter von uns Allen, die ehedem amar unfruchtbar war, jetzt aber viele Kinder hat.

27. Nachdem nämlich die erste verworfen worden, hat Gott in dieser zweiten, katholischen Kirche, wie Baulus sagt, "erstens Apostel bestellt, zweitens Propheten, drittens Leherer, dann Solche, welche Wunderkräfte, serner welche Ba-

<sup>1) 1.</sup> Tim. 3, 15. — 2) Apg. 3, 40. — 3) Ephes. 5, 25.

<sup>4)</sup> D. i. des himmlischen.

ben ber Seilungen, ber Silfeleiftungen, ber Bermaltung, ber verschiedenen Sprachen," 1) und jede Art jeder Tugend befiten, ich nenne Weisheit und Berftand, Mäßigung und Gerechtigfeit, Barmbergigfeit und Menschenfreundlichkeit, und Geduld, die in Berfolgungen unüberwindlich ift; die auch durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und Linken, durch Ehre und Schmach, früher in ten Berfol-gungen und Trübsalen die heiligen Marthrer mit den mannigfachen und blumenreichen Siegesfränzen ber Gebulb gefront hat, jetzt aber in Friedenszeiten burch Gottes Gnade die ihr gebührenden Ehrenbezeugungen empfängt von Köni= gen und Hochgestellten und von jeder Art und Gattung von Menschen, von Königen, bie eine nach ben Wohnpläten ber Bölfer begrenzte Herrschaft besitzen, mahrend die beilige katholische Rirche allein eine unbegrenzte Macht über ben ganzen Erdfreis besitzt. "Denn Gott hat," wie es in der Schrift heißt, "als ihre Grenze ben Frieden bestimmt." 2) Wenn ich von ihr Alles fagen wollte, fo bedürfte ich gur Auseinandersetzung mehrerer Stunden.

28. In rieser heiligen katholischen Kirche werden wir, wenn wir sowohl recht unterrichtet sind als auch einen tugendhaften Wandel führen, das himmelreich erlangen und das ewige Leben erben, um dessen willen wir auch alle Mühen und Beschwerden ertragen, damit wir uns desselben bei dem Herrn erfrenen mögen. Denn nicht um geringstigige Dinge handelt es sich bei unserm Sodiele, sondern es handelt sich bei unserm Sterben um ein ewiges Leben. Deswegen werden wir im Glaubensbesenntnisse nach dem Artisel: "Und an eine Auserschung des Fleisches," das ist, an die Ausersstehung der Todten, von der wir gesprochen haben, auch zu glauben gelehrt: "Und an ein ewiges Leben," um tas

wir Christen zu ftreiten haben.

29. Das wesenhaft und mahrhaft seiende Leben also ist ber Bater, ber burch ben Sohn im heiligen Geifte zwar

<sup>1) 1.</sup> Kor. 12, 28. — 2) Bf. 147, 14.

Allen die bimmlifche Gabe wie aus einem Brunnen fchopfend fpendet, in feiner Menschenfreundlichkeit aber auch uns Menschen bie Guter und Freuden bes emigen Lebens untrüglich verheißen hat. Wir burfen ba nicht ungläubig sein, als ware dieß unmöglich. Denn wir müffen glauben, indem wir nicht auf unsere Schwachheit schauen, sondern auf feine Macht. Denn bei Gott ift Alles möglich. Daß aber dieß möglich ist, und daß wir ein ewiges Leben zu er= warten haben, fagt Daniel: "Und unter ben vielen Gerech= ten wie Sterne in Ewigfeit und barüber hinaus." 1) Auch Baulus fpricht: "Und fo werden wir immerdar bei bem Beren fein." 2) Diefes "immerbar bei bem Beren fein" zeigt bas ewige Leben an. Bang beutlich fagt aber auch ber Beiland in den Evangelien: "Und diese werden geben in die emige Bein, Die Gerechten aber in bas emige Leben." 3)

30. Auch für bas emige Leben gibt es viele Beweife. Es geben uns, die wir biefes emige Leben zu erwerben ver= langen, Die göttlichen Schriften Die Arten Diefer Erwerbung an die Sand. Bon diesen wollen wir jetzt wegen ber Länge ber Rebe nur wenige Zeugniffe vorlegen, indem wir die übrigen aufzusuchen den Lerneifrigen überlaffen. Balb, 4) durch den Glauben. 5) Denn es steht geschrieben: "Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben" b) u. s. w. Und wiederum fpricht berfelbe: "Wahrlich, mahrlich, ich fage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gefandt hat, hat ewiges Leben," 7) u. f. w. Bald, durch Berkündigung des Evangeliums. Denn er fagt: "Und wer ärntet, empfängt Lohn und fammelt Früchte für bas ewige Leben." 8) Bald, burch bas Marthrthum und bas Bekennt= niß Chrifti. Denn er fpricht: "Und wer feine Seele in

<sup>1)</sup> D. i. werben wir glänzen. Dan. 12, 3. — 2) 1. Thess. 4, 16. — 3) Matth. 25, 6. 4) D. i. sagen sie, die göttlichen Schriften. 5) D. i. werbe es erworben. 6) Joh. 3, 36. — 7) Joh. 5, 24. — 8) Joh. 4, 36.

Diefer Welt haßt, ber wird sie zu ewigem Leben bewahren." 1) Und wiederum baburch, baß man Chriftum ben zeitlichen Gütern und der Blutsverwandschaft vorzieht. "Und ein Jeber, ber nur immer Bruder ober Schwestern verläßt," u. f. w. "wird ewiges Leben erben." 2) Auch burch die Beobachtung ber Gebote: "Du follst nicht ehe= brechen, nicht tödten," und was weiter folgt, wie er jenem Jüngling geantwortet, ber zu ihm bingetreten und gefagt batte: "Guter Meister, was muß ich thun, um ewiges Leben zu erlangen?" 3) Endlich auch noch baburch, baß man Die fündhaften Werke aufgibt und fernerhin Gott bient. Denn Baulus fagt: "Run aber, befreit von ber Gunbe. Knechte Gottes geworden, habt ihr zu eurer Frucht die Beiligung und als Ende ewiges Leben." 4)

31. Und noch viele Arten, die ich wegen ihrer Menge übergangen habe, gibt es, bas ewige Leben zu finden. Denn weil ber Berr gütig gegen bie Menschen ift, so hat er nicht eine, nicht zwei bloß, sondern viele Thuren zum Eingeben in bas ewige Leben geöffnet, damit es Alle, soweit es auf ibn ankommt, ungehindert genießen. - Dieß fei indeß, ba= mit wir bas gehörige Mag beobachten, auch vom ewigen Leben gesagt, welches die letzte der im Glaubensbekenntniffe verfündigten Lehren und ber Schluß berfelben ift. Mögen wir uns Alle, Lehrer und Zuhörer, mit ber Gnade Gottes besselben zu erfreuen baben!

32. Uebrigens, geliebte Britber, mahnt biefe Rebe ber Belehrung euch Alle, Die Seele jum Empfange ber himmli= schen Gnabengaben zu bereiten. Ueber ben beiligen und apostolischen Glauben alfo, ber euch jum Bekenntniffe mit= getheilt worden ift, haben wir mit ber Gnade des Berrn in ben verfloffenen Tagen ber vierzigtägigen Fasten so viele Ratechefen gehalten, als bie Zeit gestattete, nicht als hätten wir nur Diefes zu fagen gehabt : benn Bieles ift übergangen

<sup>1)</sup> Joh. 12, 25. — 2) Matth. 19, 29. — 3) Matth. 19. 16. - 4) Nöm. 6, 22.

worden, mas vielleicht von befferen Lehrern für wichtiger gehalten worden ware. Da aber bereits der heilige Ofterstag bevorsteht, und eure Liebe in Christo durch das Bad ber Wiedergeburt erleuchtet werden wird, fo werdet ihr noch einmal, fo Gott will, darüber belehrt werben, mas bagu er= forderlich ist: nämlich mit welch großer Frommigfeit und in welcher Ordnung ihr, wenn ihr gerufen werbet, hineingeben mußt: warum ein jetes ber heiligen und geheimnifvollen Dinge geschieht, und mit welch großer Ehrerbietigkeit und in welcher Ordnung ihr von der Taufe hinweg zu bem beiligen Altare Gottes binzutreten und die geistigen und bimmlifchen Gebeimniffe bafelbit genießen mußt: bamit ibr, nachdem eure Seele vorher durch das Wort der Lehre er= leuchtet worben ift, im Ginzelnen erkennet bie Größe ber Gnabengaben, die euch von Gott gemährt werben.

33. Nach bem heiligen und heilfamen Offertage aber. gleich vom zweiten Tage ber Woche an, werdet ihr an jedem Tage in ben folgenden Tagen ber Woche nach ber Berfamm= Jung in den heiligen Ort der Auferstehung hineingeben und bort, fo Gott will, andere Ratechefen hören. In benfelben wertet ihr abermals über die Gründe von Allem, was da= bei ppraegangen ift, belehrt werden und die Beweise aus bem alten und neuen Testamente bafür empfangen: querit über bas, was unmittelbar vor ber Taufe geschehen ift: bann wie ihr vom herrn burch bas Wafferbab im Worte von euren Günden seid gereinigt worben, und wie ihr in priefterlicher Weife 1) bes Namens Chrifti theilhaftig geworben feib, und wie euch bas Siegel ber Gemeinschaft bes beiligen Geiftes gegeben worden ift; auch über bie Beheimniffe auf bem Altare bes neuen Bundes, welche von bier ihren Anfang genommen haben; mas von benfelben bie gottlichen Schriften überliefert haben; welches ihre Rraft und

<sup>1)</sup> Tegarinos, b. i. indem auch ihr wie die Priester gesalbt und so "Gesalbte" geworden seid. S. Katech. 10 c. 11; mustag. 3. c. 1.

Wirkung sei, und wie man sich ihnen nahen muffe, und wann und wie sie zu empfangen seien; und am Schluße von Allem, wie ihr euch in der Zukunft sowohl in Werken als in Worten der Gnade würdig verhalten sollet: damit ihr Alle das ewige Leben genießen könnet. Dieß also wird

euch, fo Gott will, noch gefagt werben.

34. "Uebrigens, Bruber, freuet euch allezeit im Berrn; ich fage es euch noch einmal, freuet euch." 1) "Denn eure Erlösung ist nabe," 2) und das himmlische Heer ber Engel erwartet euer Beil. Und ichon bort man Die Stimme bes Rufenden in der Bufte: "Bereitet ben Weg bes Berrn." 3) Der Prophet aber ruft: "Die ihr dürstet, kommet zum Wasfer." Und gleich darauf: "Höret mich und genießet die Güter, und eure Seele wird an benfelben fich ergöten." 4) Und nicht lange nachher werdet ihr die berrliche Stelle vorlefen hören: "Werbe Licht, bu neues Jerusalem; benn bein Licht kommt."5) Von biesem Jerusalem hat ber Brophet gesprochen: "Und bann wirst du beiffen bie Stadt ber Gerechtigfeit, die treue Stadt Sion," 6), wegen bes Gesetzes, bas aus Sion, und wegen bes Wortes bes Herrn, das aus Jerufalem hervorgegangen und von hier aus fich wie ein Regen über den ganzen Erdfreis ergoffen bat. Bu ihr auch fpricht der Brophet von euch: "Erhebe rings umber beine Mugen und siehe beine versammelten Rinter." 7) Sie aber antwortet: "Wer find die, welche wie Wolfen und wie Tauben mit ihren Jungen auf mich zufliegen?" 8) "Wolken" wegen bes geiftigen und "Tauben" wegen bes einfältigen Wefens. Und wiederum: "Wer hat fo mas je gehört, ober wer bergleichen je gesehen? Gebiert ein Land an Einem Tag, und wird ein Volk auf einmal geboren, daß Sion gebar und zur Welt brachte ihre Kinder?"9) Alles aber wird

<sup>1)</sup> Philipp. 3, 1. — 2) Lut. 21, 28. — 3) Matth. 3, 3.  $\Im[\cdot 40, \ 3. \ -4) \ \Im[\cdot 55, \ 1. \ 2. \ -5) \ \Im[\cdot 60, \ 1. \ -6) \ \Im[\cdot 1, 26. \ -7) \ \Im[\cdot 49, \ 18. \ -8) \ \Im[\cdot 60, \ 8. \ -9) \ \Im[\cdot 66, \ 8.$ 

mit unaussprechlicher Frende erfüllt werden um des Wortes bes herrn willen: "Sieh, ich schaffe Jerusalem zum Jubel

und mein Bolf gur Freude." 1)

35. Es fei aber auch erlaubt, von euch auch jett zu fa= gen: "Freuet euch, ihr himmel, und frohlode, bu Erbe," u. f. w. "weil Gott fich feines Volkes erbarmt und die Niebrigen seines Bolkes getröftet hat." 2) Das aber wird geschehen wegen ber Menschenfreundlichkeit Gottes, ber zu euch fpricht: "Sieh, ich werbe tilgen beine Miffethaten wie eine Wolke und beine Gunden wie einen Nebel." 3) - 3hr aber, die ihr des namens der Gläubigen gewürdigt worden (von welchen geschrieben fteht: "Denen, bie mir bienen, wird ein neuer Rame gegeben werben, ber gesegnet sein wird auf ber Erbe") 4), werbet mit Freuden fprechen: "Gelobt fei Gott und ber Bater unfere Berrn Jesu Chrifti, ber une gefegnet bat mit allem geistigen Segen mit himmlischen Gaben in Chrifto, in welchem wir die Erlöfung haben burch fein Blut, die Vergebung ber Gunden nach dem Reichthume feiner Gnade, welche uns überschwenglich zu Theil geworden ift," u. f. w. 5) Und wiederum: "Gott aber, ber reich ift an Erbarmung, bat um feiner überaus großen Liebe willen. womit er uns geliebt hat, uns, bie wir tobt waren in Sun-ten, mitbelebt in Chrifto," u. f. w. 6) Und wiederum preifet in ähnlicher Weise ben Herrn als den Urheber Dieser Güter mit ben Worten: "Als aber die Güte und Menschen= freundlichkeit Gottes unfere Beilandes erschien, bat er nicht wegen ber Werke ber Berechtigkeit, bie wir gethan, fondern nach feiner Barmbergigkeit uns gerettet burch bas Bab ber Wiedergeburt und ber Erneuerung bes beiligen Geiftes. welchen er reichlich auf uns ausgegoffen hat burch Jefum Chriftum unfern herrn: bamit wir gerechtfertigt burch feine Gnade Erben seien nach der Hoffnung bes emigen Lebens. 7)"

<sup>1)</sup> If. 65, 18. — 2) If. 49, 13. — 3) If. 44, 22. — 4) If. 65, 16. — 5) Sphej. 1, 3. 7. 8. — 6) Ephej. 2, 4. 5. — 7) Tit. 3, 4—7.

Gott felbst aber und der Bater unsers herrn Jesu Christi, der Bater der herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisebeit und Offenbarung zu seiner Erkenntniß, erseuchtete Ausgen der Seele, 1) und bewahre euch allezeit in guten Werfen und Worten und Gedanken, dem sei die herrlichkeit, Ehre und herrschaft durch unsern herrn Jesum Ebristum mit dem beiligen Geiste jetzt und allezeit und in alle endslose Ewigkeit. Amen.

<sup>1)</sup> Ephef. 1, 17. 18.

II.

Die

mystagogischen Katechesen.



## Erste mystagogische Katechese."

## An die Neuerseuchteten.

Die Lesung aus bem ersten fatholischen Briefe Betri, von ben Worten an: "Seib nüchtern und wachet,"2) bis jum Schlusse bes Briefes.

1. Schon lange wünschte ich, o ihr ächten und geliebtesten Kinder der Kirche, von diesen geistigen und himmlischen Geheinmissen zu euch zu reden. Allein weil ich wohl wußte, daß das Gesicht weit zuverläßiger sei als das Gehör, so wartete ich die gegenwärtige \*Zeit ab, 4) um euch,

<sup>1)</sup> S. Einleitung S. 16 und 20 ff.

<sup>2)</sup> I. Petr. 5, 8 ff. 3) D. i. bon ber Taufe, Firmung und Cucharistie. S. Kasech. 18 c. 32 und 33.

<sup>4)</sup> Diese Katechese hielt Cyrill am Oftermontage, die folgensben in ben nächsten Tagen ber Ofterwoche.

ba ihr nun in Folge eurer eigenen Erfahrung 1) für bas, was ich darüber fagen werde, besser vorbereitet seid, bei der Hand zu nehmen und in die lichtreichere und wohlriechendere Wiese dieses Paradieses hineinzuführen. Insbesondere seid ihr, nachdem ihr der göttlichen und lebendigmachenden Taufe gewürdigt worden, auch für die noch göttlicheren Geheimnisse 2) empfänglich geworden. Da wir euch demnach jett einen Tisch mit den vollsommneren Lehren vorsetzen müssen, wohlan, so wollen wir euch in denselben genau unsterrichten, damit ihr den Sinn und die Bedeutung jener Utte, die an euch an jenem Abende der Tause vorgenommen worden sind, verstehet.

hinein; bort standet ihr gegen Sonnenuntergang gewendet und horchtet auf; und es ward euch befohlen, die Hand außzustrecken und dem Satan, als wäre er gegenwärtig, zu widerfagen. Nun müßt ihr wissen, daß idas Borbild hieron in der alten Geschichte gelegen ist. Als nämsich der härteste und grausamste Thrann Bharao das freie und eble Bost der Hebräer unterdrückte, schickte Gott den Moses dahin, sie aus der beschwerlichen Knechtschaft der Aegypter herauszussühren. Und da wurden die Thürpfossen mit Blut von einem Lamme bestrichen, damit der Verderber an den Hausern, welche das Zeichen des Blutes hatten, vorüberaina:

und so wurde das Bolk der Hebräer wunderbarer Weise befreit. Als aber der Feind auch die Besreiten verfolgte und sah, wie das Meer sich vor ihnen wunderbar theilte, eilte auch er ihnen auf dem Fuße nach, und ging plötslich unter.

2. Ruerst ginget ihr in die Vorhalle des Taufhaufes

3. Run gebe mit mir vom Alten zum Neuen über.

indem er im rothen Meere versenkt mard. 3)

<sup>1)</sup> D. i. nachbem ihr biese hl. Sakramente selbst empfangen und die verschiedenen Ceremonien babei kennen gelernt und mitgemacht habt.

<sup>2)</sup> Für die Firmung und Eucharistie.

<sup>3) 2.</sup> Moj. 14, 22.

vom Borbiste zur Wahrheit. Dort wurde Moses von Gott nach Aegypten geschickt; hier wurde Christus vom Bater in die Welt gesendet. Dort, damit er das unterdrückte Bolf aus Aegypten heraussührte; hier Christus, damit er die in der Welt unter der Sünde Darniederliegenden befreite. Dort war es Blut von einem Lamme, das den Würger abwahde; hier ist es das Blut des unbesteckten Lammes, Jesu Christi, das die Dämonen vertreibt. Iener Therann setzt jenem alten Bosse nach dis ans Meer; und dich versolgt der verwegene, unverschämte und urböse Dämon ebenfalls bis zu den heilbringenden Fluthen. Jener versans im Meere, und dieser verschwindet in dem heilbringenden Wasser.

4. Aber nichts besto weniger börst bu, wie bir befohlen wird, die Sand auszustrecken und zu ihm, als wäre er gegenwärtig. zu fagen: "Ich widerfage bir. Satan!" Ich will euch auch fagen, warum ihr gegen Sonnenuntergang gewenbet stehet; benn es ist nothwendig. Weil ber Sonnenuntergang der Ort der sichtbaren Finsterniß, er aber selbst Fin= sterniß ist und in ber Finsterniß auch die Berrschaft bat. Deßhalb widerfaget ihr, sinnbildlich gegen Sonnenuntergang schauend, diesem finstern und dunklen Herrscher. Was nun fagte ein Jedes von euch, als ihr dort standet? "Ich widerfage bir, Satan!" bir, bem boshaften und schrecklichsten Thrannen; nicht mehr fürchte ich, fagst du, beine Gewalt; benn Chriftus, ber gleich mir Blut und Fleisch angenom= men hat, um durch diefe im Tode den Tod zu nichte zu machen, hat sie zerftört: 1) bamit ich nicht für immer ber Knechtschaft unterworfen sei. Ich widersage bir, ber falschen und argliftigen Schlange. Ich widersage bir, ber bu ber Nachsteller bift und unter bem Vorgeben von Freundschaft alle Ungerechtigkeit angeftiftet und für unfre Stammaltern ben Abfall berbeigeführt haft. 3ch wiberfage bir, Satan, bem Urheber und Mithelfer aller Bosheit.

<sup>1)</sup> Hebr. 2, 14. 15.

5. Dann in ber zweiten Formel wirst bu angewiesen zu fagen: "Und allen beinen Berken!" "Berke bes Satans" ist eine jede Sünde, der man auch widersagen muß, gleichwie Einer, der einem Thrannen entstohen ift, sofort ja auch dessen Wassenrüstung von sich wirkt. Jede Art von Sünde also wird zu den Werken des Teufels gerechnet. Außerden wisse, daßt, eingeschrieben ist in die Bücher Gotztes. Wenn du also je Etwas dawider thust, so wirst du als ein Uebelthäter verurtheilt werden. Du widersagst also den Werken des Satans, allen Handlungen, sage ich, und Gedansen, die wider die Bernunft sind.

6. hierauf fagft bu: "Und allem feinem Bepränge."1) Des Teufels Gepränge find Theaterrafereien und Pferderennen und Detigaden im Circus und alle bergleichen Eitelkeiten, von benen ber Beilige befreit zu fein bittet, indem er zu Gott fpricht: "Wende ab meine Augen, baf fie nicht auf Eitelkeit sehen." 2) Lag bich nicht vom Berlangen nach ber Theaterraserei einnehmen, wo du die Mimen ihre Frechhei= ten treiben und weibische Männer rafende Tänze aufführen siehst; auch nicht von der Raserei Jener, die sich bei den Betsjagden im Cirkus felbst ben wilden Thieren aussetzen. um ihren elenden Bauch zu befriedigen, Die, um ihren Bauch mit Speisen zu versorgen, in Wirklichkeit felbst eine Speise bes Bauches unbändiger Thiere werben, die, um es richtiger Busfagen, für ihren Gott, ben Bauch (ihr Leben in ben Abgrund stürzend) Zweikämpfe bestehen. Fliebe auch die Pfer= berennen, biefes unfinnige und Seelen ins Berberben fturzende Schauspiel. Denn all bas ift ein Gepränge bes Tenfels.

<sup>1)</sup> Πομπή, d. i. jeber öffentliche, feierliche Aufzug, besonders zu den Circusspielen, wobei die Bilder der Götter mitgesahren wurden, dann überhaupt äußerer Prunk, Pomp, Gepränge.

<sup>2) \$\</sup>partial 3\text{f.} 118, 37.

7. Jum Gepränge des Teufels mird dann auch gerechenet, was an den Festtagen der heidnischen Götterbilder an denselben als Weihegabe aufgebängt wird, sei es Fleisch oder Brod oder etwas Anderes der Art: da es durch Anzusung der Tämonen verunreinigt ist. Denn gleichwie das Brod und der Wein der Eucharistie vor der Anrusung der beiligen und anzubetenden Dreieinigkeit bloßes Brod und bloßer Wein waren, nach geschehener Anrusung aber das Brod der Leib Christi und der Wein das Blut Christ wird: auf dieselbe Weise werden dergleichen Eswaaren des Gebränges des Satans, die ihrer Natur nach gewöhnliche Dinge sind, durch die Anrusung der Dämonen unrein und besteckt.

8. hierauf fagst du: "Und allem deinem Dienste!" Der Dienst des Teufels ist das Gebet in den Göttertempeln, und was zur Ehre der leblosen Götterbilder geschieht: das Anzünden von Lampen oder Räuchern an Duellen oder Rüssen, wie Einige durch Träume oder Dämonen getäuscht dabin gegangen sind, in der Meinung, heilung auch in förperlichen Leiden taselhst zu sinden, und andere dergleichen Dinge. Gib dich also mit ihnen nicht ab. Beobachtung des Bogelstuges, Wabrsagerei, Zeichendeuterei oder Amulete, oder Einschreibungen auf Täselchen, 2) Zauberei oder andere böse

<sup>1)</sup> Chrill nahm also an, daß die Gegenstände, die den Dämonen geweiht worden, wirklich in sich verunveinigt, von der dämonischen Macht insicirt (mysiag. Katech. 4 c. 7) wurden. Daher dieser Bergleich mit der Eucharistie. Daß dieser noch weniger ganz zutressend sie die Bergleichung des geweihten Deles mit derselben (mysiag. Katech. 3 c. 3), entging dem h. Bersasserselbs gemöß am wenigten, da er an letzterer Stelle absichtlich eine Ausdrücke ganz genau gewählt hat. Katech. 3 c. 3 dersgleicht er die den Dämonen dargebrachten Gegenstände auch mit dem geweihten Tauswasser.

<sup>2)</sup> Diese Täselchen von Blei ober auch Stein, in benen gewisse Buchstaben ober Zeichen eingezeichnet waren, trugen bie Heiben — und auch manche Christen noch — als Amulete am Halse.

Rünfte und alle bergleichen Dinge find Dienste bes Teufels. Fliebe sie also. Denn wenn bu bich nach ber Lossagung bom Satan und nach ber Bereinigung mit Christo benselhen wieder ergibst, so wirst bu ihn als einen graufa= meren Thrannen kennen lernen, da er jett, nachdem er dich früher als einen Hausgenoffen behandelt und beine harte Rnechtschaft bir erleichtert hat, gegen bich fehr erbittert ift. So wirst bu Chrifti beraubt werben und empfinden, wie iener mit bir verfahren wird. Sast bu nicht gehört, mas uns die alte Geschichte von Loth und seinen Töchtern er= gablt ? 1) Ift nicht er felbst mit feinen Tochtern, ba er ben Berg erreichte, gerettet, seine Frau aber eine Salzfäule ge= worden, als ein Denkmal für immerwährende Zeit, welche bas Andenken an ihr fündhaftes Verlangen und Umwenden bewahrt? Hab' also auf dich Acht und wende dich nicht wieder zu dem um, was hinter dir ift, als Einer, der die Sand an ben Bflug legt 2) und zur falzigen Gewohnheit bes Weltlebens wieder fich wendet. Fliebe vielmehr auf ben Berg zu Jesu Chrifto, zu jenem Steine, ber ohne Menschenhande sich losgeriffen und ben ganzen Erdfreis erfüllt hat. 8)

9. Wenn du also dem Satan widersagst, jegliches Bündniß mit ihm, nämlich die alten Verträge mit der Hölle,
gänzlich aushehst, dann wird dir das Paradies Gottes gebffnet, das gegen Sonnenausgang gepklanzt ist, 4) aus dem
wegen seiner Uebertretung unser Stammvater vertrieben
worden ist. Dieses sinnbildlich anzudeuten, hast du dich
von Sonnenuntergang gegen Sonnenausgang, der Gegend
des Lichtes, gewendet. Da ward dir gesagt zu sprechen:
"Ich glaube an den Vater und an den Sohn
und an den heiligen Geist und an Eine Taufe
der Buße." Darüber habe ich in den früheren Katechesen, sowie die Gnade Gottes es gegeben hat, des Weitern
zu dir gesprochen.

<sup>1) 1.</sup> Mof. 19, 15 ff. — 2) Luf. 9, 62. — 3) Dan. 2, 34. 35. — 4) 1. Mof. 2, 8.

10. Nachbem bu also mit diesen Worten sicher gestellt bist, sei nun wachsam. "Denn unser Widersacher, der Teussel, geht umher," wie eben vorgelesen wurde, "wie ein brülslender Löwe, und sucht, wen er verschlingen könne." ) Ja, in den frühern Zeiten verschlang der übermächtige Tod. Aber in der Zeit des heiligen Bades der Wiedergeburt hat Gott jede Thräne von jedem Angesichte hinweggenommen. <sup>2</sup>) Denn nachdem du den alten Menschen ausgezogen hast, wirst du nicht mehr trauern, sondern du wirst, da du das Kleid des Heiles, Jesum Christum, angezogen hast, lauter Festtage seiern.

11. Das also geschah in dem äußern Taushause. So Gott will, werden wir, wenn wir in den folgenden Erklärungen der Geheimnisse in das Allerheiligste hineingehen, dort auch die sinnbildliche Bedeutung jener Afte verstehen lernen, die daselbst vorgenommen werden. Gott dem Bater aber sei die Ehre, Herrschaft, Herrlichkeit mit dem Sohne und dem beiligen Geiste in alle Ewiskeit. Amen.

1) 1. Petr. 5, 8.

~~ ~ ~ ~ ~ ~

<sup>2)</sup> Ratech. 3 c. 11 und 12; Ratech. 14 c. 19.

## Bweite mystagogische Katechese.

## Fon der Caufe.

Die Lefung aus bem Briefe an die Römer, von der Stelle an: "Oder wisset ihr nicht, daß wir Alle, die wir auf Christum Jesum getaust sind, auf seinen Tod getaust worden sind?" bis zu den Worten: "Denn ihr seid nicht unter dem Gessetz, sondern unter der Gnade.")

1. Diese täglichen mhstagogischen Unterweisungen und neuen Lehrvorträge sind sehr zwecknäßig — für uns, da sie dazu dienen, die neulichen Borgänge<sup>2</sup>) zu erklären, zumeist aber für euch, die ihr vom Alter in die Neuheit erneuert

1) Röm. 6, 3-14.4

<sup>2)</sup> D. i. die Spenbung und ben Empfang ber brei erften 31. Sakramente.

worden seid. Deswegen werde ich die Fortsetzung bes geftrigen mystagogischen Unterrichtes beifügen muffen, damit ihr einsehen lernet, welche sinnbildliche Bedeutung das hat, was im innern Taufbause von euch gethan worden ist.

2. Sogleich alfo, nachtem ihr in basfelbe bineingegangen waret, zoget ihr bas Kleid aus. Das war ein Bilb, baß ihr ten alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen habt. 1) Ausgezogen, waret ihr nacht und abmtet auch bierin ben am Rreuze entblößten Christus nach, ber burch biefe Bloke bie Berrschaften und die Gewalten ausgezogen 2) und über sie am Holze mit hobem Muthe triumphirt bat. 3) Denn weil in euren Gliedern die feindlichen Mächte hausten, fo burftet ihr jenes alte Kleid nicht mehr tragen. Ich meine ba= mit burchaus nicht das fichtbare Kleid, "sondern ben alten Menschen, der durch die Luste des Frethums verderbt ift." 4) Möge es eine Seele, die es einmal ausgezogen hat, nie wieber anziehen, sondern möge sie mit der Braut Christi im Sohenliede fprechen: "Mein Kleid habe ich ausgezogen, wie foll ich es wieder anziehen?" 5) D eine wunderbare Sache! Ihr waret nacht vor den Augen Aller und schämtet euch nicht. Denn ihr waret wahrhaftig ein Bild bes erften Menschen Abam, ber im Baradiese nacht war und sich nicht fchämte. 6)

3. So entkleibet wurdet ihr bann mit exorcisirtem Dele von ben obersten Haaren bes Scheitels bis zu unterst gesalbt ") und wurdet so bes eblen Delbaumes. Jesu Christi, theilbaf-

<sup>1)</sup> Roloff. 3, 9.

<sup>2)</sup> D. i. ben bofen Mächten bie Herrschaft genommen hat.

<sup>3)</sup> Koloff. 2, 15. — 4) Ephei. 4, 22. — 5) Hohel. 5, 3. — 6) 1. Moj. 2, 25.

<sup>7)</sup> Diese Salbung des ganzen Körpers war in der griechisschen Kirche üblich. Bei Frauen wurde sie auch von Diakonissienen vorgenommen; überhaupt wurde bei der Tause Ales mögslicht vermieden, was das sittliche Zartgefühl verletzen konnte.

tia. Denn abgeschnitten von dem wilden Delbaume, murbet ihr auf ben eblen Delbaum eingepfropft und baburch ber Fettigkeit des wahren Delbaumes theilhaftig. 1) Diefes exor= cifirte Del war also ein Sinnbild ber Theilnahme an ber Fettigkeit Chrifti, das jede Spur ber feindlichen Macht ver= trieb. Denn gleichwie bie Anblafungen ber Beiligen und Die Anrufung bes Namens Gottes, wie die heftigste Flamme, bie Dämonen brennt und vertreibt: 2) ebenfo empfängt auch Diefes erorcifirte Del burch bie Anrufung Gottes und bas Gebet eine folche Kraft, bag es nicht allein die Spuren ber Sünde ausbrennt und hinwegwischt, 3) sondern auch alle unsichtbaren Mächte bes bofen Teindes vertreibt.

4 Sierauf wurdet ihr an ber Sand zu bem beiligen Schwemmteich ber göttlichen Taufe geführt, wie Chriftus vom Kreuze weg zu bem in ber Rähe gelegenen Grabe. Und es wurde ein Jedes gefragt, ob es glaube an den Na= men des Baters und des Sohnes und des heiligen Geiftes. Und ihr bekanntet das heilbringende Bekenntniß, und tauchtet breimal ins Waffer unter und wieder auf, und beutetet hiemit sinnbilblich das breitägige Begrabensein Christi an. Denn gleichwie unser Heiland brei Tage und brei Rächte im Schoose der Erde zugebracht hat: so habt auch ihr in bem ersten Auftauchen ben ersten Tag Christi in ber Erbe, und durch das Untertauchen die Nacht nachgeabmt. Denn gleichwie man in der Nacht nicht mehr sieht, am Tage aber im Lichte sich befindet: so habt ihr beim Untertauchen, wie bei Nacht, Nichts gesehen, beim Auftauchen aber befandet ihr euch wieder gleichsam am Tage. Und in dem nämlichen Augenblicke ftarbet ihr und wurdet wieder geboren, und jenes heilfame Waffer wurde euch Grab und Mutter. Und es mag baher, was Salomon von andern Dingen gesagt

<sup>1)</sup> Rim. 11, 17, 24,

<sup>2)</sup> Vorkatech. c. 9; Katech. 16 c. 19.

<sup>3)</sup> Ratech. 18 c. 20.

hat, wohl auf euch paffen. Er sagte nämlich einmal: "Eine Zeit bes Gebärens und eine Zeit bes Sterbens." 1) Bei euch aber heißt es umgekehrt: Eine Zeit bes Sterbens und eine Zeit bes Geborenwerbens. Ein e Zeit wirkte biese beiben Dinge, und eure Geburt erfolgte gleichzeitig mit eusem Tobe.

5. D welch' eine neue und wunderbare Sache! Wir find nicht wirklich gestorben, nicht wirklich begraben, nicht wirklich gestorben, nicht wirklich auferstanden, sondern es fand nur eine Nachahmung davon im Sinnbilde statt, und doch ward uns das Heil in Wahrheit zu Theil. ") Ehristus ist wirklich gestreuzigt und wirklich begraben worden und wahrhaft auferstanden, und all Das ist uns in Gnaden zugewendet worden: damit wir, durch die Nachahmung an seinen Leiden Theil nehmend, in Wahrheit das Heil gewinnen. D überreiche Liebe zu den Menschen! Christus hat an seinen makellosen Händen und Küßen die Nägel empfangen und dem Schmerz erduldet, und mir, der ich keinen Schmerz und keine Drangsal gelitten, schenkt er durch die Theilnahme an seinem Schmerze das Heil!

6. Niemand glaube daher, daß die Taufe einzig und allein in der Gnade der Sündenvergebung und in der Annahme an Kindesstatt bestehe, wie die Taufe des Johannes beschaffen war, die nur die Nachlassung der Sünden gewährte: ) da wir vielmehr ganz sicher wissen, daß sie, wie sie von Sünden reinigt und die Gabe des heiligen Geistes verschafft, ebenso auch ein Abbild der Leiden Christisfei. Deswegen sagte ja soehen auch Baulus laut rusend: "Wisset ihr nicht, daß wir Alle, die wir auf Christum Jesum getauft sind, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir sind also mit ihm durch die Taufe in seinen Tod mitbegraben wor-

<sup>1)</sup> Pred. 3, 2.

<sup>2)</sup> S. mystag. Ratech. 3 c. 2.

<sup>3)</sup> S. Ratech. 3 c. 6.

ben." 1) Dieß sagte er zu Solchen, welche der Meinung waren, die Taufe verschaffe bloß die Sündenvergebung und die Unnahme an Kindesstatt, fasse aber nicht auch noch in der Nachahmung die Theilnahme an den wahren Leiden

Christi in sich.

7. Damit wir also lernen, bak Christus Alles, mas er erduldet, unfertwegen und um unferes Beiles willen in Wahrheit und nicht jum Scheine gelitten hat, und baß wir Theilnehmer an feinem Leiden werden, barum rief Baulus: "Wenn wir nämlich zusammengepflanzt worden sind durch die Aehnlichkeit seines Todes, so werden wir es auch durch vie der Auferstehung sein." 2) Sehr gut heißt es aber auch: "Busammengepflanzt," weil nämlich hier 3) der wahre Weinstock gepflanzt worden ist, und wir durch die Theilnahme an der Taufe mit seinem Tode zusammengepflanzt worden find. Wende aber beinen Beift mit aller Aufmerksamkeit ben Worten bes Apostels zu. Er sagte nicht: "Wenn wir nämlich durch den Tod zusammengepflanzt worden find," sondern: "burch die Aehnlichkeit des Todes." Denn bei Christo erfolgte wirklich der Tod; denn wahrhaft trennte sich die Seele vom Leibe, und es fand ein wahrhaftes Be= grabniß statt: benn sein beiliger Leib murbe in reine Leinwand eingewickelt, und Alles trug sich bei ihm wahrhaft zu. Bei euch aber war allerdings auch die Aehnlichkeit des Todes und der Leiden da, nicht aber die Aehnlichkeit des Beiles, fondern die Wahrheit.

8. Nachdem ihr hierüber genügend belehrt seid, so ermahne ich euch: Behaltet es im Gedächtnisse, damit auch ich, obgleich ich es nicht werth bin, von euch sagen könne: "Ich liebe euch aber, weil ihr allezeit meiner eingebenk seid, und

<sup>1)</sup> Röm. 6, 3. 4.

<sup>2)</sup> Röm. 6, 5.

<sup>3)</sup> Im heiligen Grabe, wo Christus, ber wahre Weinstock, in die Erbe gelegt worden, und Christ diese Katechesen hielt. S. Ratech. 18 c. 33.

vie Lehren, die ich euch gegeben habe, haltet." 1) Gott aber, ber euch wie von den Todten lebendig dargestellt hat, ift mächtig, euch zu verleihen, in der Neuheit des Lebens zu wandeln. Ihm sei die Ehre und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.



<sup>1) 1.</sup> Ror. 11, 2.

### Dritte mystagogische Katechese.

#### Von der Salbung.1)

Die Lefung aus dem ersten katholischen Briefe des Johannes, von den Worten an: "Doch ihr habt die Salbung von Gott und wiffet Alles," bis zu jenen: "Damit wir bei feiner Ankunft von ihm nicht beschämt werden."

1. Da ihr auf Christum getauft seib und Christum ans gezogen habt, seid ihr dem Sohne Gottes gleichförmig geworden. 3) Denn Gott, der uns für die Annahme an Kinsbesstatt vorherbestimmt hat, hat uns dem verherrlichten Leibe Christi gleichförmig gemacht. 4) Weil ihr also Christi theils

<sup>1)</sup> Firmung. 2) 1. Joh. 2, 20—28. — 3) Gal. 3, 27; Röm. 8, 29. — 4) Ephel. 1, 5; Philip. 3, 21.

haftig geworden seid, so werdet ihr mit Necht Gefalbte 1) genannt, und es sagte von euch Gott: "Tastet meine Gefalbten nicht an."") Gesalbte aber seid ihr geworden, weil ihr das Abbild des heiligen Geistes") empfangen habt; und Alles ist diblich an euch geschehen, weil ihr Bilder Christiseid. Als er nämlich im Iordanssusse abgewaschen worden war, und als er jenen Wassern den Wohlgeruch seiner Gott-heit mitgetheilt hatte, ") stieg er aus demselben herauf, und es ersolgte die wesenhafte Herabsunft") des heiligen Geistes auf ihn, indem der Aehnliche auf dem Aehnlichen ruhte. Ihr In ähnlicher Weise wurde auch euch, als ihr aus dem Schwemmteiche der heiligen Fluthen herausgestiegen waret, die Salbung gegeben, das Abbild von jener, mit welcher Christus gesalbt worden ist, das ist, der heilige Geist, von dem auch der selige Jsaias in jener auf ihn sich bezies

<sup>1)</sup> Chriften. S. unt. c. 5.

<sup>2) \$6. 104, 15.</sup> 

<sup>3)</sup> D. i. die Salbung des hl. Geistes. Sie heist ein Absober Gegenbild des heiligen Geistes (τοῦ άχιον πικύματος τὸ ἀντίτυπον), d. i. das sichtbare Zeichen des unsichtbar wesenhaft gegenwärtigen und wirsenden hl. Geistes, die reale Repräsenton der wesenhaften Hrechtlich des hl. Geistes auf Christum selbst. S. unt. c. 2 und 3. Mystag. Katech. 2 c. 6 wird die Tause in demselben Sinne ein avrirungs, ein Abbild der Leiden Christigenaunt, weil sie die sinnbildliche Darstellung, aber auch angleich die wirstliche Nittheilung der Enaden und Verdienste dieser Leiden ist. S. mystag. Katech. 5 c. 20, wo auch die Eucharistie so genannt wird.

<sup>4)</sup> S. Borfatech. c. 15.

<sup>5)</sup> Οὐσιώδης ἐπιφοίτησις, b. i. ber heilige Geift stieg perfönlich und sichtbar in Gestalt einer Taube herab, nicht bloß κατ ἐνέργειαν. S. auch Katech. XVII. c. 9! Anm. 2 S. 367.

<sup>6)</sup> S. Efflesiastif. 13, 19. 20. Die "Achnlichkeit" hat hier bei Sprill die Bedeutung der "Wesensgleichheit," und es ist somit diese Stelle auch ein Beweis silr die Gottheit des hl. Geistes. S. Touttée.

henden Brophetie in der Berson des Herrn sagte: "Der Geist bes Gerrn ift auf mir; benn er bat mich gesalbt und bat mich gefandt, ben Urmen das Evangelium zu verkündigen.")

2. Denn Chriftus ist nicht mit forperlichem Dele ober förperlicher Salbe von Menschen gefalbt worden, sondern ibn bat ber Bater, ber ihn zum Erlöfer ber gangen Welt bestellt hatte, mit bem beiligen Beifte gefalbt, wie Betrus fagt: "Jefum bon Nagareth, ben Gott mit bem beiligen Beiste gesalbt bat." 2) Und ber Brophet David rief mit lauter Stimme, indem er fprach: "Dein Thron, o Gott. fteht immer und ewig. Ein Scepter ter Gerechtigkeit ift ber Scepter beiner Berrichaft. Du haft Gerechtigkeit ge= liebt und bas Unrecht gehaßt. Deßhalb hat bich, o Gott. bein Gott mit bem Dele ber Freude gefalbt vor beinen Benoffen." 3) Und gleichwie Chriftus mahrhaft gekreuzigt und begraben und auferweckt worden, ihr aber in ber Taufe in einer Art Aehnlichkeit auch mit ihm mitgefreuzigt und mitbegraben und mitauferweckt zu werden gewürdigt worden feid: ebenso verhielt es sich auch bei ber Salbung. Er wurde mit dem geiftigen Dele der Freude gefalbt, das ift, mit dem heiligen Beifte, der bestwegen, weil er der Urheber der geistigen Freude ift, ein Del der Freude genannt wird; und ihr wurder mit Salbe gefalbt und hiedurch Mitge= noffen und Mittheilnehmer Chrifti.

3. Sieh' aber zu, daß du nicht etwa meinest, es sei jene Salbe eine bloße Salbe. Denn wie das Brod der Eucharistie nach der Anrufung des heiligen Geistes nicht mehr einfach Brod ist, sondern der Leib Christi: so ist auch diese heilige Salbe nach der Anrufung nicht mehr eine bloße Salbe, nicht mehr, wenn man so sagen will, eine gemeine Salbe, sondern eine Gnadengabe Christi und des heiligen Geistes, die durch die Gegenwart seiner Gottheit wirksam

<sup>1)</sup> If. 61, 1; Luk. 4, 18. — 2) Apg. 10, 38. — 3) Pf. 44, 7. 8.

wird. 1) Und mit dieser sindet die Salbung an der Stirne und an deinen übrigen Sinnen in sinnbildlicher Weise statt. Mit der sichtbaren Salbe wird somit der Körper gesalbt, mit dem heiligen und lebendigmachenden Geiste aber wird

die Seele geheiligt.

4. Und zuerst wurdet ihr an der Stirne gesalbt, damit ihr von der Scham befreit wurdet, die der erste Mensch als Nebertreter des Berbotes überall mit sich berumtrug, und damit ihr mit enthülltem Angesichte die Herrlichkeit des Herrn gleichsam wie im Spiegel schauet. Dann an den Ohren, damit ihr Ohren besamet, welche die göttlichen Gebeimnisse hören, solche, von denen Isaas sagte: "Und der Herr gab mir ein Ohr zu hören,") und der Herr Iesus in den Evangesien: "Wer Ohren hat zu hören, der höre." Dann an der Nase, damit ihr, nachdem ihr die göttliche Salbung empfangen habt, saget: "Ein Wohlgeruch Ehristisind wir Gott unter denen, die selig werden." Dierauf an der Brust, den damit ihr, angethan mit dem Banker der

<sup>1)</sup> Bei bieser Bergleichung find die Worte genau zu beachten. Das Bred die Eucharistie wird durch die Annung des hl. Geiftes der Leid Christi, also etwas Anderes, als es vorder war; die Salbe dagegen wird nicht der hl. Geist, sondern nur eine Gnadengade Ebristi und des hl. Geistes, d. i. Gnadenwirkungen in sich enthaltend und äußernd. Dort also eine Wesensumwandslung des Brodes, hier nur eine Qualitäts und Wirssamstellumwandlung der Salbe. S. Klee, kathol. Dogmatik, 1841 3. B. S. 229.

<sup>2) 2.</sup> Kor. 3, 18. — 3) If. 50, 4. — 4) Matth. 11, 15. — 5) 2. Kor. 2, 15

<sup>6)</sup> In der Kirche zu Jerusalem wurde also nicht bloß die Stirne, sondern es wurden auch die übrigen Sinne gesalbt. Der Handausselgung, auch der Gebete, die dabei und bei der Salbung gesprochen wurden, erwähnt Cyrill nicht. Er gibt eben keine vollsfändige Erksärung, holt vielleicht nur nach, was dei dem ersten Unterrichte über die Saframente und deren Empfang unmitteldar vor diesem (Katich. 18 c. 32) übergangen worden war. So überging er auch bei der Tause z. B. die Erksärung des Anziehens

Gerechtigfeit, fest stehet gegen die Nachstellungen des Teufels. 1) Denn gleichwie Christus nach der Tause und nach
der Herabkunft des heiligen Geistes hinausgegangen 2) und
den Widersacher niedergekämpft hat: also stellt auch ihr euch
nach der heiligen Tause und nach der mystischen Salbung,
angethan mit der ganzen Baffenrüstung des heiligen Geistes, der feindlichen Macht entgegen und kämpft sie nieder,
indem ihr sprechet: "Ich vermag Alles in dem, der mich
stärft," 3) in Christo.

5. Nachdem ihr dieser heiligen Salbung gewürdigt worben, werdet ihr Christen genannt, indem ihr durch die Wiebergeburt das in Wahrheit auch geworden seid, was der Name kagt. Denn ehe ihr dieser Inade gewürdigt worden, waret ihr dieses Namens eigentlich nicht würdig, sondern ihr waret gleichsam auf dem Wege dazu und schrittet voran,

um Chriften zu werden und zu fein.

6. Ihr müßt aber miffen, daß das Borbild diefer Salsbung in der alten Schrift gelegen ift. Denn als Moses den Auftrag Gottes seinem Bruder mittheilte und ihn zum Hohenpriester bestellte, da salbte er ihn, nachdem er ihn mit Waffer gewaschen hatte; 4) und es ward dieser der Gestalbte genannt, von dieser vorbildlichen Salbung nämlich. So salbte ter Hohepriester, als er ihn zum König erhob, auch den Salomo, nachdem er ihn im Gihon gewaschen hatte. 5) Dieses sand aber bei ihnen in vorbildlicher Weise

bes weißen Taufkleides, der brennenden Kerze u. dgl. Sehr Bieles läßt er dann auch in der Erklärung der Liturgie (muskag. Katech. 5) unberücksichtigt. Die Handauskegung deutet er an Katech. 16 c. 26, und die Worte, die bei der Salbung der Stirne gesprochen wurden, Katech. 18. c. 33. Sie lauteten: Σφραγίς κοινωνίας τοῦ ἀγίου πνεύματος! Signaculum communicationis sancti Spiritus

<sup>1)</sup> Ephes. 6, 11. 14.

<sup>2)</sup> In bie Wüfte. Matth. 4, 1.

<sup>3)</sup> Phil. 4, 13. — 4) 3. Mos. 8, 1 ff. — 5) 3. Kön. 1, 39.

statt: bei euch jedoch nicht in vorbildlicher Weise, sondern wahrhaft, weil ihr vom heiligen Geiste wahrhaft gesalbt worden seid. Der Ansang eures Heiles ist Christus. Denn er ist wahrhaft die Erstlingsgabe, und ihr seid der ganze Teig. Wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, so geht die

Beiligkeit offenbar auf ben ganzen Teig über. 1)

7. Bewahret biefe Salbung unbefleckt. Denn fie 2) ist es, die euch Alles lehren wird, wenn sie in euch bleibt, wie ihr foeben ben feligen Johannes habt fagen und bes weitern fich aussprechen hören. 2) Denn biese beilige Galbung ift ein geiftiges Schutzmittel für ben Leib und ein Beilmittel für die Seele. Sie hat aus alten Zeiten ber felige Isaias prophezeit und gesagt: "Und dieß wird ber Berr allen Bölkern auf diesem Berge thun" (einen Berg aber nennt er die Kirche, auch anderswo, wie wenn er fagt: "Und in ben letten Tagen wird ber Berg bes herrn weitbin fichtbar fein 4)"): "Sie werben Wein trinfen. Freude trinfen, mit Salbe gefalbt werden." 5) Und damit er dich vollkommen überzeuge, fo hore, mas er von biefer Salbe, als einer mhftischen, fagt: "Uebergib biefes Alles ben Bolfern; benn bieß ift ber Rathschluß bes Berrn über alle Bolter." 6) Da ihr alfo mit biefer heiligen Salbe gefalbt feid, to bewahret sie fleckenlos und matellos in euch, indem ihr in auten Werfen gunehmet und wohlgefällig werbet bem Urheber eures Beiles, Chrifto Jefu, bem fei bie Core in alle Ewigfeit. Amen.

<sup>2)</sup> Die Salbung, b. i. der hl. Geist. 3) 1. 30h. 2, 27. — 4) If. 2, 2. — 5) If. 25, 6. — 6) If. 25, 7.



<sup>1)</sup> Röm. 11, 16.

# Vierte mystagogische Katechese.

#### Vom Leibe und Blute Christi.

Die Lefung aus tem Briefe Bauli an bie Korintber: "Dennich habe vom herrn empfangen, was ich euch überliefert habe,"1) u. f. w.

1. Schon diese Belehrung des seligen Baulus genügt, ench von der Wahrheit der göttlichen Geheimnisse zu überszeugen, durch die ihr, indem ihr derselben gewürdigt worden, Ein Leib und Ein Blut mit Christo geworden seid. 2) Denn

1) 1. Ror. 11, 23 ff.

<sup>2)</sup> Sissomen zal sivatpot roï Xotsroï, concorporei et consanguinei Christi, läßt sich beutsch so treffend nicht geben. Beide Ausbrücke, auch von andern Bätern, wie Chrhissemus, Jsidor von Pelusium, Eprist von Alexandrien, Historias u. a. gebraucht, bezeichnen furz und tiessimmig die mystischen und realen Birtungen der bl. Eucharistie auf das ganze leiblich zeistigweichnen. Historias nennt insbesondere die Priester concorporatos Christi. Ind. 3. ad Constant. n. 11.

er bat foeben gerufen: "In ber Nacht, in welcher unfer Berr Jesus Chriftus verrathen wurde, nahm er Brod und bantte und brach es und gab es feinen Jungern und fprach: Nehmet bin, effet, bas ift mein Leib. Und er nahm ben Relch und bankte und fprach: Rehmet bin, trinket, bas ift mein Blut." 1) Da nun er felbst erklärte und vom Brobe fprach: "Das ift mein Leib:" wer wird es magen, baran noch Bu gweifeln? Und ba er felbst es versicherte und sprach: "Das ift mein Blut," wer wird je Bedenken haben und fagen, es fei nicht fein Blut?

2. Er bat einst zu Rana in Galilaa bas Waffer in Wein durch seinen blogen Wint 2) verwandelt: und er foll nicht ebenso glaubwürdig fein, als er Wein in Blut ver-wandelte? Zu einer leiblichen Bermählung geladen, bat er biefes ftaunenswerthe Bunder gewirft: und wir follen von ihm nicht betennen, daß er viel eher noch den Göbnen bes Brautgemaches 3) feinen Leib und fein Blut zum Genuffe bargeboten babe?

3. Denhalb lafit fie und mit aller Blaubengüberzeugung als Leib und Blut Chrifti empfangen! Denn in ber Gestalt bes Brodes wird bir ber Leib gegeben: und in ber

<sup>1) 1.</sup> Ror. 11, 23-25.

<sup>2)</sup> Statt odnelo vedpart lefen einige Handschriften odnecov alpati: "er hat Wasser in dem Blute verwandten Wein verwandelt." S. Rupp und Touttée 3. d. St. Die Verwandtschaft beiber findet Touttée zunächst in ber Farbe, - in Paläftina hatte man rothen Bein, - bann in ber Art ber Gewinnung. Der Wein wird aus ber Traube gepreßt, das Blut aus dem Körper. Daber werben beibe Ausbrude wechselweise gebraucht; wie ber Wein das Blut der Traube beifie, so werde in der Schrift bas Blut Chrifti Wein genannt.

<sup>3)</sup> D. i. feinen Jungern, bann ben Kindern ber Kirche überhaupt, die in Folge der mpsischen Bereinigung Christi mit feisner Braut, der Kirche, aus dem Wasser und dem bl. Geifte wiebergeboren worden find. Matth. 9. 15.

Gestalt bes Weines wird bir bas Blut gegeben: 1) bamit bu. indem du den Leib und bas Blut Chrifti empfängst. Ein Leib und Gin Blut mit ihm werbest. Denn so werben wir auch Chriftusträger, indem fein Leib und fein Blut in unfre Glieber fich vertheilt. 2) Go werben wir nach dem feligen Betrus ber göttlichen Natur theilhaftig. 3)

4. Einst sprach Jesus in einer Unterredung zu ben Juben : "Wenn ihr mein Fleisch nicht effen und mein Blut nicht trinken werdet, so werdet ihr das Leben nicht in euch haben." 4) Sie aber, ba fie biefe Worte nicht in einem gei= ftigen Sinne auffagten, ärgerten fich baran und gingen gurud, in ber Meinung, er wolle fie zu einem roben Fleisch= effen bewegen. 5)

5. Auch im alten Bunde hatte man Schaubrobe. 211= lein weil fie gum alten Bunde gehörten, fo nahmen fie ein Ende. Im neuen Bunde aber ist bas himmelsbrod ba und ber Kelch bes Beiles, welche bie Seele und ben Leib beiligen. Denn gleichwie bas Brod für ben Leib gebort. in entspricht auch das Wort der Seele. 6)

Έν τύπω γὰο ἄρτου δίδοταί σοι τὸ σῶμα, καὶ ἐν τύπω οἴνου δίδοταί σοι τὸ αἰμα, ἵνα γένη μεταλαβων σώμα-τος καὶ αἵματος Χριστοῦ σύσσωμος καὶ σύναιμος αὐτοῦ.

<sup>2)</sup> S. mpstag. Ratech. 5 c. 9.

<sup>3) 2.</sup> Petr. 1, 4. — 4) Joh. 6, 54. — 5) Joh. 6, 61 ff. Durch das Wort σαρχοφαγία, "Fleischfressen" erklärt sich ber Berfaffer felbst, was er unter "geistiger" Auffassung ber Borte Jesu, und wenn er bas eucharifische Brob ein "geistiges" (i. unt. c. 9) nennt, meine. Der Genuß bes euchariftischen Leibes bes Herrn ist ihm ein wirklicher Genuß seines wahren, wesenhaften Leibes (f. mpstag. Katech. 5 c. 15), aber ein geheimnifwoller unter ben Gestalten bes Brobes.

<sup>6) &</sup>quot;Das Wort," o doyos, ist hier nicht von der göttlichen Lehre allein, sondern im engeren Sinne von Chrifto, bem Logos Gottes und wahren himmelsbrobe, zu verstehen. Wie die alttestamentlichen Schaubrobe, bas irbifche Borbild, will Cyrill fagen. für den Leib, so ist bas neutestamentliche Himmelsbrod gunächft und porzugsweise für die Seele bestimmt. S. Touttée.

6. Sieh' also das Brod und dem Ausspruche des Herrn der Leib und das Blut Chrifti. Denn obgleich dir die Sinne ienes nahe legen, so soll dir dieses doch der Glaube verbürgen. Beurtheile die Sache nicht nach dem Geschmacke, dontern nach dem Glauben und sei vollsommen und unzweifelhaft überzeugt, daß du des Leibes und Blutes Christi

gewürdigt worden bist.

7. Ihre Kraft und Bebeutung beutet bir ber felige David an, indem er fagt: "Du haft vor meinem Angesichte einen Tifch bereitet benen gegenüber, welche mich gualen." 2) Was er bamit fagen will, ist etwa biefes: Bor beiner Unfunft hatten die Damonen den Menschen einen Tisch bereitet, einen befubelten und garftigen und von teuflischer Macht erfüllten. Aber nach beiner Unfunft, o Berr, baft du vor meinem Angesichte einen Tifch bereitet. Wenn ber Mensch zu Gott fagt: Du haft vor meinem Angesichte einen Tifch bereitet; mas bezeichnet er bamit Anderes, als ben myftischen und geistigen Tisch, ben uns Gott gegenüber, das ift, auf ber entgegengesetzten Seite und in einer ben Dämonen entgegengesetzten Weise, bereitet bat? Und gang mit Recht! Denn jener Tisch unterhielt die Gemeinschaft mit ben Dämonen, dieser aber die Gemeinschaft mit Gott. "Du haft mein Baupt mit Del gefalbt." ") Mit Del hat er bein Saupt gefalbt an ber Stirne burch bas Siegel Got= tes, bas bu baft, bamit bu ein Abbruck bes Siegels, 4) ein Beiligthum Gottes murbest. 5) ... Und bein beraufchender

<sup>1)</sup> S. muftag. Ratech. 5 c. 20.

<sup>2)</sup> Bf. 22, 5.

<sup>3) \$1. 22, 5.</sup> 

<sup>4)</sup> D. i. des bl. Geiftes.

<sup>5)</sup> Eine Anspielung auf ben Kopischmuck bes südischen Hohenpriesters, ber auf einer Platte vom seinsten Golbe vorn über ber Stirne die Ausschrift hatte: áziasua Ieov, sanctum Dei! 2. Mos. 28, 32 (Vulg. 36); Ettlesiastif. 45, 12.

Relch, wie vortrefflich ist er!" ) Du siehst, daß hier von jenem Kelche die Rede ist, den Jesus in die Hände nahm und dankte und sprach: "Dieß ist mein Blut, das für Viele wird vergoffen werden zur Bergebung der Sünden." )

8. Defmegen fagt auch Salomo, diefe Gnade andeutend, im Brediger: "Romm, if in Freude bein Brod," bas geis ftige Brod. "Komm" — eine heilbringende und felig= machende Ginladung - "und trinke mit frohem Bergen beinen Wein," ben geiftigen Wein. "Und Del werbe über bein Haupt ausgegoffen." Siehst du, wie er auch die mis-ftische Salbung andeutet? "Und stets seien beine Kleiber weiß, weil der herr Wohlgefallen hat an deinen Werken." 3) Denn ehe bu gur Gnabe hingegangen, maren beine Werfe Eitelfeit ber Gitelfeiten. Nachdem bu aber bie alten Rleiber ausgezogen und bie im geiftigen Sinne weißen angezogen haft, mußt bu immerbar weiß gekleidet fein. Wir wollen bamit feineswegs fagen, baß bu immer in weiße Rleiber gekleidet fein mußt, sondern-baß es Pflicht für dich ift, mit bem betleidet zu fein, mas in Wahrheit weiß und glangend und geiftig ift, bamit bu mit bem feligen Isaias fagen tannst: "Meine Seele froblocke im Berrn; benn er hat mir bas Rleid des Beiles angezogen und mit dem Gewande ber Freude mich umgeben." 4)

9. Da du nun hierüber belehrt und vollsommen überseugt bist, daß das sichtbare Brod nicht Brod ist, obgleich es tem Geschmacke so vorsommt, sondern der Leid Christi; und daß der sichtbare Wein nicht Wein ist, obgleich es der Geschmack so will, sondern das Blut Christi, und weil darüber vor alter Zeit der Psalmist David gesagt hat: "Und Brod stärft des Menschen Herz, daß in Det sich erheitere sein Angesicht:" b fo stärke dein Herz, indem du es als ein geistiges empfängst, und erheitere das Angesicht deiner Seele.

<sup>1)</sup> Ff. 22, 5. — 2) Matth. 26, 28. — 3) Fred. 9, 7. 8. — 4) Ff. 61, 10. — 5) Ff. 103, 15.

Mögest du dieses aufgereckt bewahren in einem reinen Gewissen, die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel schauen!) und fortschreiten von Herrlichkeit zu Gerrlichteit in Christo Jesu, unserm herrn, dem sei die Ehre und herrschaft und herrlichkeit in alle Ewigkeit. Umen.



<sup>1) 2.</sup> Ror. 3, 18.

## Fünfte mystagogische Katechese.

Aus dem katholischen Briefe Petri: "So leget benstab alle Unreinigkeit und allen Trug und Bersleumdung," u. s. w. 1)

1. Mit ber Gnabe bes menschenfreundlichen Gottes habt ihr in den vorausgehenden Versammlungen genug gehört, sowohl von der Taufe als auch von der Salbung und dem Empfange des Leibes und Blutes Christi. Jeht müssen wir zu dem Folgenden übergehen, indem wir dem geistiger Gebände eures fortschreitenden Unterrichtes heute den Kran aufsehen.

2. Ihr habt alfo gesehen, wie ber Diakon bem Opfer priefter und ben den Altar Gottes im Kreise-sumgebende Brieftern Waffer zum Waschen ber Hände barreichte. 2) &

1) 1. Betr. 2, 1 ff.

<sup>2)</sup> Curill beginnt die Erstärung der Liturgie mit der mia fidelium, da die missa catechumenorum den Neophyten ok-

reichte es aber durchans nicht wegen der leiblichen Umeinheit. Nein, nicht deshalb. Denn ohne die mindeste Unreinheit des Leibes an uns zu haben, gingen wir in die Kirche berein, sondern dieses Händemaschen ist ein Sinnbild davon, daß ihr von allen Sünden und Ungerechtigkeiten rein sein sollet. Denn da die Hände das Sinnbild des Pandelns sind, so deuten wir durch das Waschen derselben offenbar die Reinheit und Untadelhaftigkeit unsrer Handlungen an. Haft du nicht gehört, wie der selige David gerade dieses Gebeinmiß erklärt und sagt: "Unter den Unschuldigen will ich meine Hände waschen und deinen Altar umgeben, derr?" Dennach ist dieses Händewaschen ein Sinnbild des Freiseins von Sünden.

3. Dierauf ruft ber Diakon: "Nehmet einander auf, und kuffen wir einander!"2) Glaube nicht, daß diefer Kuß etwas gemein habe mit jenen, die sich gewöhnliche Freunde auf dem Marktvlatze zu geben vklegen. Nicht folder Art

hin bereits bekannt war. Aber auch hier übergeht er verschiebene Ceremonien, z. B. bas pax vobis des Bischofs, die Darbringung der Opfergaben von Seite der Gläubigen, die Elevation u. s. S. Einlettung S. 21. Touttée p. 323. Im Bestentschen stimmt die hier von Cyvill erklärte, zu seiner Zeit übsliche Liturgie mit der noch vorhandenen Liturgie des hl. Jakobus, des ersten Bischofs von Jerusalem, überein.

<sup>1) \$1. 25, 6.</sup> 

<sup>2)</sup> Addisors &valabere, vos invicem suscipite, bat enteweber ben Sum eines förperlichen Aufnehmens, ist also soviel als "umarmet ench," ober eines geistigen, und heißt dann: nehmet einander auf, gegenseitig Alles verzeihend, auerkennt ench als Brüder im Hern und Kinder der Einem Kirche in berzlicher siebe. Letzteres dürste das Richtigere sein, da der Juruf nur die Gläudigen, nicht auch den Klerns, wie das solgende anachweba, "tüßen wir einander," angeht. Die Liturgie des hl. Jatobus dat dassir wirklich: ädlischen Kirche und damals auch in vielen lateinischen Kirchen fand dieses osculum pacis vor der Konsekration statt.

also ift biefer Ruf. Er verfohnt und einigt bie Seelen mit einanter und gelobt ihnen gangliches Bergeffen bes erlittenen Unrechtes. Es ift bemnach Diefer Ruß ein Zeichen. baß bie Seelen fich wieder gang mit einander vereinigen und alle Erinnerung an erlittenes Unrecht aus fich verbannen. Degwegen fagte Chriftus: "Wenn bu beine Babe auf ten Altar leaft und bich bort erinnerst, bag bein Bruber Etwas mider bich habe, fo laß beine Gabe auf bem 21= tare, und gebe zuvor bin und verfohne bich mit beinem Bruder, und dann gebe bin, und opfere beine Babe." 1) Es ift alfo diefer Ruß eine Ausföhnung und beswegen beilig. wie der felige Baulus irgendwo dieß laut verfündigt, indem er fagt: "Grüßet einander mit heiligem Ruffe." 2) Und Betrus: "Mit einem Liebesfuffe." 3)

4. Sierauf ruft ber opfernde Briefter laut: "Aufwärts Die Bergen!" Denn mabrlich muß man in jener behrsten Stunde das Berg aufwärts zu Gott gerichtet haben, und nicht abwärts zu ber Erpe und ben irbischen Geschäften. Mit allem Nachbrucke also befiehlt ber Opferpriefter, in jener Stunde alle Sorgen Diefes Lebens, alle bauslichen Befümmernisse fahren zu lassen, und bas Berz zu dem menschenfreundlichen Gott im himmel gerichtet zu haben. Dann antwortet ibr: "Wir haben fie gum Berrn erhoben!" indem ihr jenem Befehle durch diefes euer Befenntnif beiftimmt. Reiner sei also ber Art anwesend, daß er zwar mit bem Munde fage: Wir haben sie zum Berrn erhoben, in feinen Bedanken aber ben Beift bei ben Sorgen Dieses Lebens babe. An Gott also muß man zwar allezeit benten, wenn aber bieß wegen ber menschlichen Schwachheit unmöglich ift, fo muß man dieß gang befonders in jener Stunde fich eifrig angelegen fein laffen.

5. Dann fagt ber Briefter: "Lagt une bem Berrn Dant fagen!" Denn wir haben wirklich Urfache bafür

<sup>1)</sup> Matth. 5, 23. 24. — 2) 1. Kor. 16, 20. — 3) 1. Petr. 5, 14.

Dank zu fagen, daß er uns, obwohl wir unwürdig find, zu einer fo großen Bnabe berufen, bag er uns, ba wir Feinde waren, mit fich ausgeföhnt bat. 1) baß er und bes Geiftes ber Rinbschaft gewürdigt bat. Dann faget ihr: "Es ift murdig und gerecht." Denn indem wir Dank fagen, thun wir ein wurdiges und gerechtes Werk; er aber hat, indem er nicht that, was gerecht, sontern was über die Gerechtia= feit erhaben mar, uns Gutes gethan und fo großer Büter

6. Sierauf gedenken wir 2) bes Simmels und ber Erbe und bes Meeres, ber Sonne und bes Mondes, ber Sterne und ter gangen vernünftigen und unvernünftigen, ber fichtbaren und unfichtbaren Schöpfung, ber Engel, Erzengel, Rrafte, Berrichaften, Fürftenthumer, Machte, Throne, ber Cherubin mit ihren vielen Gefichtern, 3) indem wir gleichsam mit David fprechen: "Lobbreifet ben Berrn mit mir." 4) Wir gebenken auch ber Seraphim, welche Isaias im beili= gen Beifte gefeben bat, wie fie rings um den Thron Got= tes standen und mit zwei Flügeln ihr Angesicht und mit amei die Füße bereckten und mit zwei flogen und sprachen: "Beilig, heilig, beilig ift ber Berr ber Beerschaaren." 5) Wir fprechen nämlich tiefe von ten Geraphim zu uns getommene Lobpreifung Gottes 6) teftwegen, tamit wir uns im Lobgefange mit ten überweltlichen Beerschaaren vereinigen.

7. Dann, nachbem wir uns so burch biese geistigen 7)

<sup>1)</sup> Röm. 5, 10.

<sup>2)</sup> In ber Prafation, bie in ber griechischen Liturgie viel langer ift als in ber lateinischen.

<sup>3)</sup> Ezect. 10, 21. - 4) Bl. 33, 4. - 5) 31. 6, 2.

<sup>6)</sup> Dieses "breimalheilig" (trisagium) heißt "Theologie" (Beodoyia, b i. ein Bekenntniß der Gouheit, der Trinität; dent Beodoyev hat bei den Bätern die Bedeutung "Jemanden die Würde der Gottheit zuerfennen.

<sup>7)</sup> D. i. englischen.

Lobgefänge geheiligt haben, rufen wir den menschenfreundslichen Gott an, daß er den heiligen Geist auf die vorliegensden Gaben aussende, daß er das Brod mache zum Leibe Christi, und den Wein zum Blute Christi. Denn was nur immer der heilige Geist berührt, das ist ganz geheiligt und verwandelt.

S. Dann, nachdem dieses geistige Opfer, dieser unblutige Gottesdienst vollbracht ist, ?) rufen wir über diesem Opfer der Berföhnung ?) zu Gott um allgemeinen Frieden der Kirchen, für den Woblstand der Welt, für die Kaiser, für die Soldaten und Bundesgenossen, für die Kranken, für die Unterdrückten, und insgesammt für Alle, die einer Hilfe bedürftig sind, bitten wir Alle und bringen dieses Opfer dar.

9. Dann gedenken wir auch der bereits Entschlafenen, zuerst der Batriarchen, Bropheten, Apostel, Marthrer, daß Gott durch ihre Gebete und Fürbitten unsere Bitte aufnehmen möge. Dann 4) auch für die bereits entschlafenen heisligen Bäter und Bischöfe und für Alle insgesammt, die unter uns bereits entschlafen sind, 5) indem wir glauben, daß

<sup>1)</sup> Dieses Anrusungsgebet, das laut gesprochen wurde, lautete nach der Liturgie des hl. Jakobus: "Erdarme dich unser, Hert Gott, almächiger Bater! Erdarme dich unser, Gott, nach deiner großen Barmherzigkeit! Und sende auß über uns und über diese vorliegenden Geben deinen hochheiligen Geist. das mit er darüber herakkommend durch seine heilige, gütige und glorreiche Gegenwart sie heilige und dieses Brod mache zum heiligen Leide deines Christus (das Bolf antwortet hier: "Annen"), "und diesen Kelch zum kostbaren Blute deines Christus" (das Bolf antwortet: "Amen").

<sup>2)</sup> D. i. nach geschehener Bandlung, dem eigentlichen Obserakte.

<sup>3)</sup> Επὶ τῆς θυσίας ἐκείνης τοῦ ίλασμοῦ παρακαλοῦμεν τὸν θεόν.

<sup>4)</sup> Bitten wir.

<sup>5)</sup> Cyrill bezeugt also einerseits die Anrusung der Heiligen um ihre Fürbitte, und andrerseits die Fürbitte der Lebenden für

Diese Bitte jenen Seelen, für welche fie bargebracht wird, während bas beilige und behrste Opfer vor uns liegt, gunt

größten Ruten fein werde.

10. Ich will euch hievon mit einem Beispiele überzeugen. Denn ich weiß, daß Biele sagen: Was nützt es einer Seele, die mit Sünden oder auch ohne Sünden aus dieser Welt abgeschieden ist, wenn ihrer beim Gebete gedacht wird? Denn wie? Wenn ein König Solche, die sich gegen ihn vergangen haben, in die Verbannung geschickt hätte, und wenn dann deren theilnehmende Freunde ihm eine Krone slechten und für die, in der Strase Besindlichen darbringen würden: würde er ihnen nicht einen Erlaß ihrer Strasen gewähren? Auf dieselbe Weise bringen auch wir für die Entschlasenen, und sollten sie auch Sünder sein, 1) Gott die Vitten dar, slechten aber nicht eine Krone, sondern bringen ven sitz unser Sünden geschlachteten Christus dar, indem wir hiedurch den menschenfreundlichen Gott sowohl für sie als auch für uns versöhnen.

11. Hierauf fprechen wir 2) dann jenes Gebet, das der Beiland seine Jünger gelehrt hat, indem wir mit reinem Gewissen Gott Bater nennen und sagen: "Bater unser, der du bist in dem Himmel!" Dwelch' eine überaus große Liebe Gottes zu uns Menschen! Denen, die von ihm abgefallen und in die äußersten llebel gerathen sind. dat er

die Berstorbenen, aber nur sür die Glieber der Kirche, — daher sagt er "die unter uns entschlasen sind" (των έν ήμίν πορχε-κοιμημένων), — während des hl. Opsers.

<sup>1)</sup> D. i. "läßliche" Sünden auf sich haben. Den Inadenstand setzt Chrill bei den Entschlafenen voraus; denn er beschränkt die Kirbitte auf die Gläubigen und nennt diese Heilige; und lehrt, daß diezenigen, welche die Taufgnade verloren haben, verdammt werden (Katech. 1 c. 2; 15 c. 25) unmittelbar nach dem Tode. Katech. 18 c. 14.

<sup>2)</sup> In der griechischen Kirche und damals auch in vielen abendländischen wurde das Gebet des Herrn laut auch vom gansen Bolke gebetet.

ein so gänzliches Bergessen ber Unbisten und einen so großen Antheil an der Gnade gewährt, daß er sich von ihnen sogar Bater nennen läßt! Bater unser, "der du bist in dem himmel!" "himmel" dürften aber auch diesenigen sein, welche das Bild des himmlischen an sich tragen, in welchen Gott ist, in ihnen wohnend und wandelnd. 1)

12. "Geheiliget werde dein Name!" Heilig ift der Name Gottes seiner Natur nach, wir mögen so sprechen oder nicht so sprechen. Weil er aber in den Sündern bisweilen entheiligt wird, jenem Worte gemäß: "Euretwegen wird mein Name beständig gelästert unter den Heiden,"" so bitten wir, daß der Name Gottes in uns geheiligt werde, nicht, daß er aus dem Nichtheiligsein zum Heiligsein gelange, sondern daß er in uns dadurch heilig werde, daß wir geheiligt werden und der Heiligung Würdiges thun.

13. "Es komme bein Reich!" Nur eine reine Seele kann mit Zuversicht fagen: Es komme bein Reich! Denn nur wer ben Baulus gehört hat, ber fagt: "Es herrsche also nicht die Sünde in eucem sterblichen Leibe;" 3) und wer in Werken und Gedanken und Worten sich rein erhalten hat,

wird zu Gott fprechen: Es tomme bein Reich!

14. "Dein Bille geschehe, wie im Simmel, alfo auch auf Erben!" Die göttlichen und heiligen Engel Gottes thun Gottes Willen, wie der Pfalmist David sagte: "Lobet ten herrn, ihr alle seine Engel, die ihr, gewaltig an Kraft, seinen Willen thut." 1) Du sagst also, indem du so betest, dem Sinne nach dieses: Wie bei den Engeln, o herr, dein Wille geschieht, also möge er auch auf Erden bei mir geschehen!

15. "Gib uns heute unfer wefenhaftes Brod!" 5) Das gemeine Brod ift nicht bas mefenhafte;

<sup>1) 1.</sup> Kor. 15, 49; 2. Kor. 6, 16. — 2) If. 52, 5; Nöm. 2, 24. — 3) Köm. 6, 12. — 4) Pf. 102, 20.

<sup>5) &</sup>quot;Agrov 'έπιούσιον (Matth. 6, 11; Luf. 9, 3) gab bie Busgata, ba es beibe Bebeutungen hat, bas einemal mit panem super-

aber das heilige Brod ist das wesenhafte, das will sagen, das für das Wesen der Seele bestimmte. Dieses Brod kommt nicht in den Unterleib und wird nicht zur Absonderung ausgeschieden, sondern vertheilt sich in deine ganze Konstitution zur Wohlfahrt des Leibes und der Seele. 1) Das "heute" will sagen "alltäglich," wie auch Baulus sagt:

"Go lange es heute heißt." 2)

16. "Und vergib uns unfere Schulben, wie auch wir vergeben unfern Schuldigern!" Bir haben nämlich viele Sünden. Denn wir verfehlen uns in Morten und in Gebanken und thun febr viel Berdammungsmürdiges. "Und wenn wir fagen, wir haben feine Sinde, fo litgen wir," \*) wie Johannes fagt. Wir fchließen also mit Gott einen Bertrag, indem wir ibn bitten, er moge uns unfre Sanden vergeben, sowie auch wir ben Rächsten ihre Schulden vergeben. Bebenken wir alfo, mas wir erhalten und für mas. und fäumen wir nicht und weigern wir uns nicht, einander au verzeihen. Die Beleidigungen, Die uns zugefügt werden. find flein und unbebeutend und leicht auszugleichen: aber bie von uns Gott zugefügt werben, find groß, und es gibt biefür fein Mittel, Berzeihung zu erlangen, als nur feine Liebe Bu uns Menschen. Sab' also Acht, bag bu wegen ber fleinen und unbedeutenden gegen bich begangenen Gunden bir Die Nachlassung ber schwersten Günden bei Gott nicht verfcbließest.

substantialem, das andere mal mit quotidianum. Cyrill und mit ihm viele Bäter nahmen es vorzugsweise im ersteren Sinne und beuteten es auf das eucharistische Himmelsbrod. S. 4. mustag.

Ratech. c. 3 und 5.

2) Hebr. 3, 13. — 3) 1. Joh. 1, 8.

<sup>1)</sup> Touttée bemerkt hiezu, man bürse nicht meinen, daß Eprill damit habe sagen wollen, der Leid Christi vertheile sich und löse sich in unsern Leid auf, sondern er spreche nach der gewöhnlichen Redeweise das auch vom Leide Christi aus, was nur den den Gestalten gelte, unter denen er gegenwärtig sei. Auch negire er nur von zenem, nicht auch den Gestalten, daß sie der Verdauung unterliegen.

17. .. Und führe uns nicht in Berfuchung," o Berr! Lehrt uns ber Berr beten, baf mir gar nicht versucht mer= ben mogen? Wie beifit es aber bann andersma: "Ein Mann, der nicht versucht worden, ist nicht erprobt"? 1) und wieder: "Baltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallet"?2) Jedoch vielleicht beißt Dieses Eingehen in die Versuchung in ber Versuchung un= tergeben? Denn die Versuchung gleicht fast einem reiffen= ben Strome, ber schwer zu burchschreiten ift. Diejenigen nun, welche in ben Versuchungen nicht untergeben, geben bindurch, indem fie gemiffermaßen febr gute Schwimmer find und feineswegs von benfelben fortgeriffen werden. Die aber nicht folche find, geben, wenn fie hineingehen, unter. So fcwamm, sum Beifviele, Judas, nachdem er in Die Berfuchung des Geizes eingegangen mar, nicht hindurch, fon= bern ging unter und ertrank leiblich und geistig. Betrus ift in die Versuchung der Verläugnung eingegangen, aber darin, nachdem er bineingegangen war, nicht verfunken, fon= dern tapfer hindurch geschwommen 3) und so von der Ver= fuchung befreit worden. Höre abermals, wie an einer anbern Stelle ber Chor ber gang unversehrten Beiligen dafür dankt, daß er aus der Versuchung gerettet worden: "Du haft uns geprüft, o Gott; haft uns burch Feuer geläutert, wie man im Feuer läutert bas Gilber. Du haft uns geführt in ben Fallstrick; Trübsale bast bu auf nufern Nacken gelegt, Menschen auf unsere Bäupter steigen laffen. Wir find burch Feuer und Waffer gegangen, und bu haft uns herausgeführt in die Erfrischung." 4) Siehst bu, wie sie

<sup>1)</sup> Ettlefiaft. 34, 9.

<sup>2)</sup> Saf. 1, 2.

<sup>3)</sup> D. i. er ist in seiner Berläugnung nicht verharrt, sonbern hat dasur sogleich ernste Busse gethan (Katech. 2 c. 19), und ist so ber versuchenden bösen Macht wieder entkommen.

<sup>4) \$1, 65, 10-12,</sup> 

getrost barüber frohlocken, daß sie hindurch gekommen und barin nicht stecken geblieben sind? "Und bu haft uns berausgeführt," beißt es, "in die Erfrischung." Diefes in die Erfrischung gefommen fein ift basselbe, wie von ber Ber-

fuchung befreit worben fein.

18. "Condern befreie uns von bem Bofen!" Wenn bas "führe uns nicht in Verfuchung" fo viel biefie, als gar nicht verfucht werben, fo wurde er nicht beigefügt baben: Sondern befreie uns von dem Bofen. Der Bofe aber ift der feindliche Dämon, von welchem wir befreit zu werden beten. Dann nach ber Bollendung bes Gebetes faaft bu "Umen!" indem du mit diesem Amen, das bedeutet, es geschehe, Alles, was in biesem von Gott gelehrten Gebete enthalten ift, befiegelft.

19. Hierauf fagt ber Priester: "Das Beilige ben Beiligen!" Beilig ift bas, mas vorliegt, 1) nachdem es bie Berabtunft bes beiligen Beiftes empfangen bat. Beilig feid auch ihr, nachdem ihr des beiligen Beiftes gewürdigt morben feib. Das Beilige alfo gebort für die Beiligen. Da= rauf fagt ibr: "Einer ift beilig, Einer Berr, Jesus Chriftus!" Denn es ift in Wahrheit nur Einer heilig, von Natur aus beilig. Aber auch wir sind beilig, aber nicht von Natur aus, sondern durch Theilnahme 2) und Ascese und (Bebet. 8)

20. Hierauf bort ihr ben Pfalmenfänger, 4) wie er mit einer göttlichen Melodie zur Kommunion an den heiligen Mofterien ench einladet und fagt: "Rostet und sebet, baß

<sup>1)</sup> Auf dem Altare als bl. Opfer. S. ob. c. 9.

<sup>2)</sup> An ber Heiligkeit Gottes, vermittelft bes Empfanges bes beiligen Geiftes.

<sup>3)</sup> Durch welche die Heiligung vorbereitet und auch bewahrt mirb.

<sup>4)</sup> S. Ratech. 13 c. 26.

füß ist der Herr!" 1) Ueberlasset aber das Urtheil hierüber nicht dem körperlichen Schlunde, nein, sondern dem jeden Zweisel ausschließenden Glauben. Denn die davon kosten, werden nicht geheißen, Brod und Wein zu kosten, sondern

ein Abbild 2) des Leibes und Blutes Chrifti.

21. Wenn du also hingehst, 3) so gebe nicht hin, die flachen Hände ausstreckend 4) oder die Finger aus einander spreizend, sondern mache die linke Hand zu einer Art Thron für die rechte, als für diejenige, welche den König in Empfang nehmen soll. Und dann mache die flache Hand hohl und nium den Leib Christi in Empfang und sage das "Amen" dazu. 5) Nachdem du dann behutsam durch Berührung nit dem beligen Leibe deine Augen geheiligt bast, genieße ihn, hab' aber dabei wohl Acht, daß dir Nichts dawon verloren gehe. Denn was du davon verloren gehen lässet, um dieses hast du gleichsam von einem deiner eigenen Glieder Verlust gehabt. Denn sage mir, wenn dir Jemand Goldförner gehen würde: würdest du sie nicht mit der größten Bebutsamkeit halten und wohl Acht geben.

1) \$1. 34, 9.

<sup>2)</sup> Cyrill neunt mit andern Bätern die Eucharistie einen artivrow, ein Gegenbild oder Abbild, des Leibes und Blutes des herrn, weil Leid und Blut nicht in ihrer natürlichen Seinsweise und Beines, segenwärtig sind und genossen werden. Artivros ist daher nicht ein bloßes Abbild, sondern eine Realität, aber unter einer andern als ihr specifisch eigenen Erscheinungssorm. S. mystag. Katech. 3 c. 1; Louttée p. CCXV und 31.

<sup>3)</sup> Zum Mtare, wo bie Kommunion gespendet wurde. S. Katech. 18 c. 32.

<sup>4)</sup> D. i. nach bem fonsekrirten Brobe.

<sup>5)</sup> Der Leib bes Herrn wurde bem Kommunicirenben auf die rechte hohle Hand gegeben, die er so auf die sinke gesegt hielt, daß beide ein Kreuz bilbeten. Der Priester sprach dabei: "Der Leib Christi" — "Das Blut Christi." Der Kommunikant antwortete beidemal "Amen."

daß dir keines davon verloren gehe, und du keinen Schaben leidest? Wirst du also nicht noch um vieles forgfältiger darauf sehen, daß dir nicht einmal eine Brosame von dem zu Berlust gehe, was werthvoller ist, als Gold und Sdelsteine?

22. Dann nach der Kommunion des Leibes Christigehe auch zum Kelche des Blutes; nicht die Hände ausstreckend, 1) sondern dich niederbeugend und in der Weise der Anbetung und Verehrung 2) das "Amen" sprechend, heilige dich, indem du auch vom Blute Christi empfängst. Und während noch Feuchtigkeit an deinen Lippen ist, berühre sie mit den Händen und heilige damit die Augen und die Stirne und die übrigen Sinne. 3) Dann warte auf das Gebet und sage Gott Dank, der dich so großer Geheimnisse aewürdigt bat.

23. Behaltet diese Lehren unversehrt und bewahret euch selbst untadelig. Trennt euch nicht von der Kommunion, berandt euch nicht felbst durch Berunreinigung mit Sünden dieser heiligen und geistigen Geheimnisse. "Der Gott des Friedens aber heilige euch ganz, und euer ganzer Leib und Seele und Geist werde ausbewahrt für die Ankunft unsers Derrn Jesu Christi." 3hm sei die Herrlichseit, Ehre und Derrschaft mit dem Bater (und dem Sohne) und dem heisligen Geiste ietzt und allezeit und in alle Ewigseit! Amen.

Ende.



<sup>1)</sup> D. i. nach bem Relche.

<sup>2)</sup> Mit ehrsurchtsvoll vorgeneigtem Körper, aber siehend, emspfing man bamals ben Leib und bas Blut bes herrn.

<sup>3)</sup> Diese Heisigung ber Sinne burch Beruhrung mit bem hl. Leibe und Blute Christi bezeugen noch viele andere Bäter. S. Touttée p. 324.

<sup>4) 1.</sup> Theff. 5, 23.

### Druckfehler und Berichtigungen.

- S. 40 gehört bie Anm. 4 zu 5 im Texte und ift in biefem 3 zu tilgen.
- S. 77 Anm. 3 ift nach "göttliche" ein Romma zu feten.
- 6. 102 3. 9 v. o. lies: Statur. (statura.)
- S. 114 3. 14 v. o. sties: bemjenigen.
  S. 158 3. 3 v. u. sies: an seinen Namen.
  S. 159 3. 4 v. u. sies: Mutter.
  S. 236 3. 10 v. o. sies: bekriteln uns.
- S. 291 3. 3 v. u. lies: erwectte.



### Inhaltsverzeichniß.

| CORPA | C C . W 100 . W 0       |               |         |      |     |     |   | Cente |
|-------|-------------------------|---------------|---------|------|-----|-----|---|-------|
| y)e   | s hl. Christus Jeben ur | 1d Ş1         | dirifte | en . |     |     |   | 5     |
| I.    | Die Katechesen über das | 5 Sm          | ntbofr  | ım.  |     |     |   | 25    |
|       | Vorkatechese            |               |         |      |     |     |   | 27    |
|       | Erite Katechese .       |               |         |      |     |     |   | 45    |
|       | Zweite Katecheje .      |               |         |      |     |     |   | 52    |
|       | Dritte Ratechese .      |               |         |      |     |     |   | 68    |
|       | Bierte Katechese .      |               |         |      |     |     |   | 82    |
|       | Küntte Ratechese .      |               |         |      |     |     |   | 108   |
|       | Sechste Ratechese.      |               |         |      |     |     |   | 121   |
|       | Siebente Katechese      |               |         |      |     |     |   | 150   |
|       | Achte Katechese .       |               |         |      |     |     |   | 161   |
|       | Reunte Ratechese .      |               |         |      |     |     |   | 167   |
|       | Bebnte Ratechese .      |               |         |      | Ľ   |     |   | 179   |
|       | Eilste Katechese .      | Ĭ             |         |      | · · |     |   | 197   |
|       | Zwölfte Katechele .     | ı.            | · ·     | •    |     |     |   | 215   |
|       | Dreizehnte Katechese    |               | ·       | •    | •   |     |   | 243   |
|       | Vierzehnte Katechese    |               | •       | •    | ·   |     | • | 278   |
|       | Fünszehnte Katechese    | •             | •       | •    | •   | •   | • | 305   |
|       | Sechszehnte Katechese   | •             | •       | •    | •   | •   | • | 333   |
|       | Siebenzehnte Katechel   |               | •       | •    | •   | •   | • | 360   |
|       | Achtzehnte Katechese.   |               | •       | •    | •   | •   | * | 389   |
| TT    |                         |               |         | •    | •   | •   | • |       |
| II.   | Die mystagogischen Rate | ea)ele:       | ι.      |      | •   | •   | • | 415   |
|       | Erste mustagogische K   |               |         |      | •   | •   | • | 417   |
|       |                         | eatech        |         | •    | •   | •   |   | 424   |
|       |                         | eatech        |         | ۰    | •   | •   | • | 430   |
|       |                         | <i>eatech</i> |         | •    |     | • 1 |   | 436   |
|       | Künste S                | <i>eated</i>  | eje     |      |     |     |   | 442   |

Kempten.

Buchdruckerei der Jof. Köfel'ichen Buchhandlung.

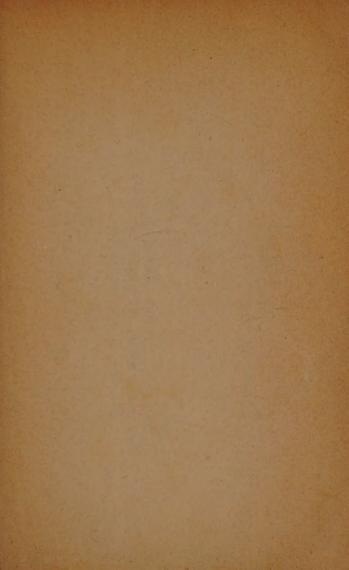

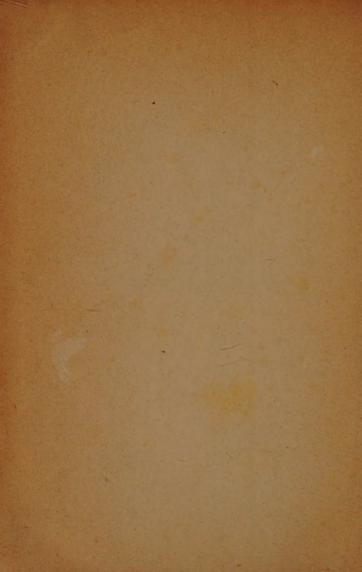

Cyrillus, Saint, bp. of Jerusalem, BR 60 60 C95 C95

Katechesen, nach dem Urtexte ü Dr. Joseph Nirschl. Kempten, 453, [3]p. 16cm. (Biblio 386. väter)

22628Wirschl, Jose

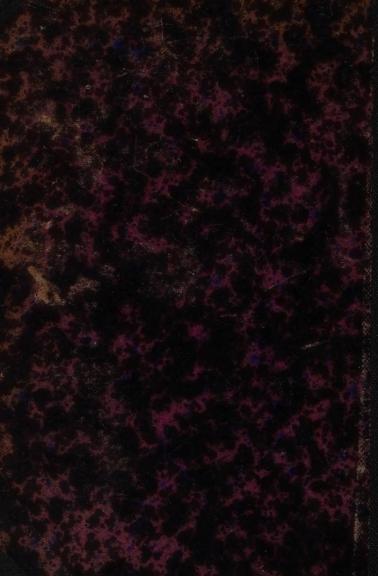